# **BOETIUS UND DIE** GRIECHISCHE HARMONIK DES **ANICIUS** MANLIUS...

Anicius Manlius Torquatus Severinus Boethius, ...





## BOETIUS UND DIE GRIECHISCHE HARMONIK.

DES

# ANCIUS NANLIUS SEVERINUS BOETIUS

FÜNF BÜCHER ÜBER DIE MUSIK



i velle

MIT VIELEN TABELLEN UND FACSIMILES.

LEIPZIG.

VERLAG VON F. E. C. LEUCKART

1879

Lüngst hat die historische Forschung seit Forkel bis Ambros die fünf Bücher über Musik des Anicius Manlins Severinus Roetins für ein Jusserst wiebtiees Werk zum Verständniss der griechischen und mittelalterlichen Musik erklärt. aber auch stets ist von den vorzüglichsten Musikgelehrten auf die bedeutenden Schwierigkeiten der umfangreichen Schrift hingewiesen worden, deren Inhalt in ein kaum aufznhellendes mystisches Dunkel gehüllt sei. Aus diesem Grunde iedenfalls wurde bisher niemals der Versuch gewagt, durch Uebertragung in eine der lebenden Sprachen den Schleier zu lüften und den Forschungen über die Akustik und die Tonsysteme der Griechen, welche Boetius für das Mittelalter gewissermassen rettete, neue Bahnen zu eröffnen. Die erste deutsche Uebersetzung ist nun von einem praktischen Musiker gewagt worden, der es sich zugleich zur Aufgabe machte, in den sachlichen Erklärungen zu jener Uebertragung die ganze Harmonik der Griechen auf Grund der Ouellen in selbständiger und auf elgene Forschung gestützter Weise zu entwickeln, und zwar hat sich der Verfasser nicht mit einer einfachen Darlegung begnügt, sondern er stellt seine Ansichten den bisher vielfach als massrebend betrachteten Meinungen Friedrich Rellermanns entgegen und sucht alle streitigen Punkte in eingehenden Analysen zur Klarbeit zu bringen. Um nun die Theorien der Aristoxener und Pythagoreer, sowie die Systeme des Claudius Ptolemaeus, auf welche sich Boetius in seinen Auseinandersetzungen stützt, recht deutlich zu veranschaulichen, unternahm der Verfasser, Dr. Oscar Paul, zugleich die Uebersetzung der Introductio harmonica des Euclid nach dem von Meibom überlieferten griechischen Text, ferner die Uebersetzung der schwierigen Capitel aus dem 2. Buche der Harmonik des Claudius Ptolemaeus mit beigesetztem griechischen Text nach der Ausgabe von Wallis, und endlich auf Grund dieser letzteren die Erklärung der thetischen und dynamischen Tonverhältnisse in den griechischen Tonarten. Beide Uebersetzungen sind ebenfalls die ersten in deutscher Sprache, und über die beregten Capitel des Ptolemaeus urtheilten Bellermann und Westphal, dass sie sehr schwer verständlich seien. -Mit der vorliegenden Uebersetzung und den sachlichen Erklärungen wird also

der Oderstiftskeit ein Werk übergeben, welche In ders undersorders West ein der Oderstiftskeit ein Werk übergeben, welche In ders undersorders West ein Gerichten Bernstein, erschäpft und zugleich das Verständinis der mutkällichen Theorien des früheren Mitteldaters kür vermittelt. Die Einsicht in die seberigen Materie dirten seuen anmestilich deren viele Personien sen Handeschriften und durch Tabellen, welche den Queillewerken nachgehöltet und deren Breisertung medierne Tabellen, welche den Queillewerken nachgehöltet und deren Breisertung mehr Angeben und der Verschliche Abnahm ein den Verschliche Abnahm ein den Verschliche Abnahm ein den Verschliche Abnahm ein den Verschliche Abnahm einden.

Die Verlagshandlung.

# BOETIUS UND DIE GRIECHISCHE HARMONIK.

#### Verlag von F. E. C. Leuckart (Constantin Sander) in Leipzig.

#### Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

- Ambros, A. W., Bunte Blätter. Skizzen und Studien für Freunde der Musik und der bildenden Kunst. Mit dem Pertrait des Verfassers, gestochen von Adolf Neumann. Elegant gebette. Preis: 1½, Thr. Elegant gebunden 2 Thir. Ambros. A. W. Geschichte der Musik. Mit zahlreichen Noten-
- Ambros, A. W., Geschichte der Musik. Mit zahlreichen Notenbeispielen. Erster Band. Preis: 3 Thir. Zweiter Band. Preis: 4 Thir. Dritter Band. Preis: 4 Thir.
  - Brosig, Moritz, Modulationstheorie mit Beispielen zunächst für anzehende Organisten. Geheftet. Preis: 10 Sgr.
- Franz, Robert, Offener Brief an Eduard Hanslick. Ueber Bearbeitungen älterer Touwerke, namentlich Bach'scher und Händel'scher Vocalmusik. Geheftet. Preis: 12 Sgr.
- Hiller, Ferdinand, Aus dem Tonloben unserer Zeit. Gelegentliches. Neue Folge. Mit dem Fortrait des Verfassers nach einer Originalzeichnung von Adolf Neumann. Geheftet. Preis: 1 Thir.
- Hiller, Ferdinand, Ludwig van Boethoven. Gelegentliche Aufsätze. Geberfet. Preis: 20 Sgr. Elegant gebunden mit dem Portrait Beethovens. Preis: 1 Thir.
- Lisst, Franz, Robert Franz, Geheftet. Preis: 10 Sgr. Lorenz, Dr Franz, W. A. Mozart als Clavier-Componist.
- Gehefiet, Preis: 12 Sgr.
  Lorenz, Dr. Franz, Haydn, Mozart und Beethoven's Kirchen-
- musik und ihre Gegner. Geheftet. Preis: 15 Sgr.

  Mensch, G., Ludwig van Boethoven. Ein Musikalisches Charakterbild. Mit dem Portrait Beethoven's. Elegant geheftet. Preis: 11/4 Thir.

  Elegant gebunden. Preis: 11/4 Thir.
  - Oesterley, Hermann, Die Dichtkunst und ihre Gattungen. Ihrem Wesen nach dargestellt und durch eine nach Dichtungsarten geordnete Mustersaumlung erläutert. Mit einem Vorwort von Carl Goedeke. Gebeitet. Preis: 1 Thir. Elegant gebunden. Preis: 1½ Thir.
- Preis: 1 Thir. Elegant gebunden. Preis: 1½ Thir.
  Schäffer, Julius, Zwei Beurtheiler Robert Franz. Ein Beitrag zur Beleuchtung des Unwesens musikalischer Kritik in Zeitungen und Breschüren. Geheftet. Preis: 7½ Sgr.
  - Wiol, W., Carl Gottlieb Froundenberg. Erinnerungen aus dem Leben eines alten Organisten. Mit Portrait und Facsimile. Zweite Auflage. (Billige Ausgabe). Gebehrete, Preis: 15 Sgr.
- (Billinge Ausgabe). Gehettet, Preis: 15 Sgr.
  Westphal, Budolf, Catull's Gedichte in ihrem geschichtlichen
  Zusammenhange übersetzt und erläutert. 18½ Bogen gr. S. Gehettet.
  Zweite billigere Ausgabe. Preis: 1½ Thir., elegant gebunden 1½ Thir.
- Westphal, Budolf, System der antiken Rhythmik. Geh. Preis:  $1^{1/2}$  Thir. Westphal, Budolf, Geschichte der alten und mittelalterlichen
- Musik, Erste Abtheilung, Geheftet, Preis: 1 Thir. 22½ 5gr.
  Wostphal, Rudolf, Plutarch über die Musik. gr. 8. Geheftet.
  Freis: 1½ Thir.
- Wolzogen, Alfred von, Don Juan, Oper von W. A. Mozart.

  Auf Grundlage der neuen Text-Uebersetzung von Bernhard von Gugler neu
  semirt und mit Erfüuterungen versehen. 1869. Geheftet. Freis: 15 Sgr.

### BOETIUS UND DIE GRIECHISCHE HARMONIK.

DES

# ANICIUS MANLIUS SEVERINUS BOETIUS

FÜNF BÜCHER ÜBER DIE MUSIK

AUS DER LATEINISCHEN IN DIE DEUTSCHE SPRACHE ÜBERTRAGEN UND MIT BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG

DEB

#### GRIECHISCHEN HARMONIK





MIT VIELEN TABELLEN UND FACSIMILES.

#### LEIPZIG.

VFRLAG VON F. E. C. LEUCKART (CONSTANTIN SANDER).

1872.

B. 5-1.5

#### SR. EXCELLENZ

DEM

### KÖNIGLICH SÄCHSISCHEN STAATSMINISTER A. D. MINISTER DES KÖNIGLICHEN HAUSES

HERRN

# DR. JOHANN PAUL FREIHERRN VON FALKENSTEIN

GROSSKREUZ, COMTHUR UND RITTER HÖCHSTER ORDEN

TIEFSTER VEREHRUNG UND DANKBARSTER ERGEBENHEIT

VERFASSER.

sad sasific HASG

.

Durch die Güte des Herrn Geheimen Hofrath von Gersdorf, welcher mir die Benutzung der auf der Universitätsbibliothek befindlichen Handschriften des Werkes »De musica« von Borrius in wohlwollendster Weise verstattete, - ferner des Herrn Oberbibliothekar Dr. NAUMANN, dessen Fürsorge mir das Studium der griechischen Handschriften, des von Herrn Bibliothekar Dr. O. von HEINEMANN in Wolfenbüttel freundlichst übermittelten Codex des Boetius und vieler der Leipziger Stadtbibliothek angehörenden Druckwerke ermöglichte, - sodann durch die gütige Unterstützung, welche mir die Herren Bibliothekare der Universitäts-Bibliothek, sowie die Herren Stadtbibliothekare Alpred Dörffel. und Dr. Wustmann, endlich Herr Dr. Hasper mit seltenen Werken aus seinem trefflich geordneten Bücherschatze und mein sachkundiger Herr Corrector Kant gewährten, bin ich in den Stand gesetzt worden, die unternommene Arbeit durchzuführen und in der vorliegenden Form der Oeffentlichkeit zu übergeben. Allen den genannten bochverehrten Männern beehre ich mich hierdurch meinen wärmsten und ergebensten Dank abzustatten.

Leipzig, im Februar 1872.

Dr. Oscar Paul.

### Inhalt.

|       |                                                                                                                      | eite |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Einl  | eitung. (Kurzer Ueberblick über die altgriechische Harmonik.<br>Leben und musikalische Bedeutung des Boetius.)       | ΙX   |
|       | Uebersetzung der fünf Bücher des Boetius über Musik.                                                                 |      |
|       | Buch I.                                                                                                              |      |
| 1.    | Vorrede. Die Musik ist von Natur aus mit uns verbunden und vermag die Sitten sowohl zu verdeln als auch zu verderben | •    |
| 11.   | Es giebt drei Arten von Musik, und es wird von der Bedeutung<br>der Musik gehandelt                                  | 7    |
| III.  | Ueber die Stimmen und die Elemente der Musik                                                                         | 9    |
| IV.   | Ueber die Gattungen der Ungleichheit                                                                                 | 10   |
| v.    | Welche Gattungen der Ungleichheit für die Consoffanzen ge-                                                           |      |
|       | schickt sind                                                                                                         | 12   |
| VI.   | Warum das Uebertheilige und Vielfache für die Consonanzen pas-<br>send ist                                           | 12   |
| ****  | Welche Proportionen zu musikalischen Consonanzen geeignet sind                                                       | 12   |
|       | Was Ton, was Intervall, was Harmonie ist                                                                             | 13   |
|       | Nicht Alles muss dem Sinne überlassen werden, sondern der Be-                                                        | ••   |
| IA.   | rechnung ist mehr zu glauben, wobei über die Täuschung der                                                           |      |
|       | Sinne gesprochen wird                                                                                                | 14   |
| x.    | Wie Pythagoras die Proportionen der Consonanzen erforscht hat                                                        | 45   |
|       | Auf welche Weise die verschiedenen Proportionen der Consonan-                                                        |      |
|       | zen vom Pythagoras abgewogen worden sind                                                                             | 16   |
| 'XII. | Ueber die Eintheilung der Stimmen und deren Entwickelung                                                             | 47   |
| XIII. | Die Unendlichkeit der Stimmen hat die menschliche Natur be-                                                          |      |
|       | grenzi                                                                                                               | 47   |
| XIV.  | Wie die Art und Weise des Hörens ist                                                                                 | 48   |
| XV.   | Ueber die Ordnung der Theoreme, d. h. der Speculationen                                                              | 48   |
| TVI   | Haber die Proportionen der Consonanzen, über den Ganzton und                                                         |      |

|        | Se                                                                 | ite      |
|--------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| XVII.  |                                                                    | 20       |
| XVIII. | Diatessaron steht von Diapente um einen Ganzton aus einander .     | 24       |
| XIX.   | Diapason wird aus fünf Ganztönen und zwei Halbtönen ver-           |          |
|        |                                                                    | 21       |
|        |                                                                    | 22       |
|        |                                                                    | 27       |
| XXII.  | Ucher die Ordnung der Saiten und von den Namen in den drei         |          |
|        |                                                                    | 28       |
| XXIII. | Was es für Proportionen der Klänge (Stimmen) in den einzelnen      |          |
|        | Klanggeschlechtern gieht Was Synaphe ist                           | 30       |
|        |                                                                    | 30<br>31 |
|        | Mit welchen Namen Albinus die Saiten benannt hat                   |          |
|        |                                                                    |          |
|        | Mit welchen Gestirnen diese Saiten verglichen werden               |          |
|        | Welches Wesen die Consonanzen haben                                |          |
|        | Wo die Consonanzen gefunden werden                                 |          |
|        | Was Plato über die Bildung der Consonanzen meint ,                 |          |
|        | Was gegen Plato Nicomachus meint                                   |          |
|        | Welche Consonanz mit Recht vorausgeht                              |          |
|        | Auf welche Weise das aufzunehmen ist, was gesagt wurde             |          |
| XXXIV. | Was ein Musiker ist                                                | 36       |
|        | Buch II.                                                           |          |
|        |                                                                    |          |
|        |                                                                    | 38       |
| U.     | Was Pythagoras für Behauptungen über das Wesen der Philoso-        | 38       |
|        | phie aufgestellt hat                                               | 38       |
| ,ш.    |                                                                    | 38       |
| IV.    |                                                                    | 39       |
|        |                                                                    | 40       |
|        |                                                                    | 41       |
|        | Die ganze Ungleichheit geht aus der Gleichheit bervor, und der     |          |
| ,      |                                                                    | 42       |
| VIII.  | Eine Regel, beliebig viel stetige übertheilige Proportionen aufzu- |          |
|        | finden                                                             | 44       |
| IX.    | Ueber die Proportion von Zahlen, welche nach andern gemessen       |          |
|        |                                                                    | 47       |
| . X    | Welche Vielheiten sich aus den vielfachen und übertheiligen Zah-   |          |
|        |                                                                    | 49       |
| XI.    | Welche Uebertheilige Vielfache hervorbringen                       | 49       |
|        |                                                                    |          |

|         | Seite                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XII.    | Ueber die arithmetische, geometrische und harmonische Mitte . 50                                              |
| XIII.   | Ueber die stetigen und getrennten Mitten :                                                                    |
| XIV.    | Warum die früher erläuterten Mitten so genannt worden sind /54                                                |
| XV.     | Wie von der Gleichheit die vorhergenannten Mitten ausgegangen                                                 |
|         | sind                                                                                                          |
| XVI.    | Ueber die harmonische Mitte, und über dieselbe eine eingehets-                                                |
|         | dere Forschung                                                                                                |
| XVII.   | Wie zwischen zwei Zahlen die vorhergenannten Mitten wechsel-                                                  |
|         | seitig gesetzt werden                                                                                         |
|         | Ueber die Beschaffenheit der Consonanzen nach Nicomachus . 1. 57                                              |
| XIX.    | Ueber die Ordnung der Consonanzen nach Eubulides und Hippasus 58                                              |
| XX.     | Was nach der Meinung des Nicomachus diesen Consonanzen ent-                                                   |
|         | gegengesetzt wird                                                                                             |
| XXI.    | Was vorauszuschicken ist, damit bewiesen würde, dass Diapason                                                 |
|         | im vielfachen Geschlecht sich vorfinde                                                                        |
| XXII.   | Beweis durch Negation, dass Diapason im vielfachen Geschlecht                                                 |
|         | liegt                                                                                                         |
| XXIII.  | Beweis durch Negation, dass Diapente, Diatessaron und der Ganz-<br>ton in der übertheiligen Proportion liegen |
| ven     | Beweis, dass Diapente und Diatessaron in den grössten überthei-                                               |
|         | ligen Proportionen liegen                                                                                     |
|         | Diapente liegt im Sesquialter, Diatessaron im Sesquiterz, der Ganz-                                           |
|         | ton in der Sesquioctave                                                                                       |
| XXVI.   | Diapason und Diapente liegen in dreifscher Proportion , Bisdiapa-                                             |
|         | son in vierfacher                                                                                             |
| XXVII.  | Diatessaron und Diapason ist nach den Pythagoreern keine Con-                                                 |
|         | Sonanz                                                                                                        |
| XXVIII. | Ueber den Halbton, in welchen kleinsten Zahlen er besteht 67                                                  |
| XXIX.   | Beweise, dass 243:256 nicht die Hälfte eines Ganztones ist 68                                                 |
| XXX.    | Ueber den grösseren Theil von einem Ganzton, und in welchen                                                   |
|         | kleinsten Zahlen er besteht                                                                                   |
| XXXI.   | In welchen Proportionen Diapente und Diapason bestehen, und                                                   |
|         | dass Diapason aus sechs Ganztönen nicht besteht 71                                                            |
|         |                                                                                                               |
|         | Buch III.                                                                                                     |
| 1.      | Beweis gegen Aristoxenus, dass die übertheilige Proportion nicht                                              |
|         | in Claiches getheilt worden bann, und dahen anch nicht des                                                    |

| I.  | Beweis gegen Aristoxenus, dass die übertheilige Proportion nicht<br>in Gleiches getheilt werden kann, und daher auch nicht der |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | Ganzton                                                                                                                        | . 2 |
| II. | Wenn man von der Sesquiterz-Proportion zwei Ganztöne weg-<br>nimmt, bleibt nicht die Hälfte eines Ganztones übrig              | - 7 |
| HI. | Beweise gegen Aristoxenus, dass die Consonanz Diutessaren aus                                                                  |     |

|       |                                                                                                                 | Sei |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       | zwei Ganztönen und einer Ganztonhälfte nicht besteht und auch Dia-<br>pason nicht aus sechs Ganztönen           |     |
| IV.   | Der Consonanz Diapason fehlt zu sechs Ganztönen ein Comma, und<br>welches die kleinste Zahl für die Commata ist | 8   |
|       | Wie Philolaus den Ganzton eintheilt                                                                             | 8   |
|       | Der Ganzton besteht aus zwei Helbtönen und einem Comma                                                          | 8   |
|       | Beweis, dass der Ganzton von zwei Halbtönen um ein Comma diffe-                                                 | 8   |
| VIII. | rirt.                                                                                                           | 8   |
| eni.  | Ueber die Intervalle, welche kleiner sind, als der Halbton                                                      | 8   |
|       | Ueber die Thelle des Ganztones, wie dieselben durch Consonanzen                                                 | -   |
|       | zu nehmen sind                                                                                                  | 8   |
| X.    | Regel, um einen Halbton zu erhalten                                                                             | 8   |
| XI.   | Beweis des Archytas, dass die übertheilige Proportion in gleiche Theile                                         |     |
|       | nicht getheilt werden könne, und die Widerlegung desselben · .                                                  | 8   |
| XII.  | In welcher Zahlenproportion das Comma besteht, und dass es in der                                               |     |
|       | besteht, welche grösser ist als 75 : 74, die aber kleiner ist als 74:73                                         | 8   |
| CHI.  | Dass der kleinere Halbton grösser ist als 20:49, und kleiner als 49½:<br>48½                                    | 9:  |
| rnv   | Dass der kleinere Halbton grösser sei als drei Commata, kleiner aber                                            | •   |
|       | als vier Commata                                                                                                | 9   |
| XV.   | Dass Apolome grösser als vier Commata ist, kleiner aber als fünf,                                               |     |
|       | und dass der Ganzton grösser als acht, kleiner als neun Commata ist                                             | 9   |
| CVI.  | Beweis durch Zahlen für das früher Gesagte                                                                      | 9   |
|       |                                                                                                                 |     |
|       | Buch IV.                                                                                                        |     |
| . 1   | l. Dass die Differeuzen der Stimmen in der (messbaren) Grösse be-                                               |     |
|       | stehen                                                                                                          |     |
|       | I. Verschiedene Untersuchungen über die Intervalle                                                              | 40  |
| Ш     | I. Benennung der musikalischen Noten durch griechische und latei-                                               |     |
|       | nische Buchstaben  Eintheilung des regulären Monochordes im distonischen Klangge-                               | 10  |
| 15    | . Eintheilung des regularen Monochordes im distonischen klangge-<br>schlecht                                    | 111 |
| v     | . Eintheilung des Monochordes der Neten hyperbolaeon durch die                                                  |     |
|       | drei Geschlechter                                                                                               |     |
|       | . Beweis für die oben auseinandergesetzte Beschreibung                                                          | 117 |
| VII   | Eintheilung des Monochordes in Bezug auf die Neten diezeugme-                                                   |     |
|       | non durch die drei Geschlechter                                                                                 | 111 |
| VIII  | non durch die drei Geschlechter                                                                                 | 123 |
| 1X    | . Eintheilung des Monochordes für das Tetrachord meson durch die                                                |     |
|       | drei Geschlechter                                                                                               | 401 |

#### vn

|        | •••••                                                                                                                             |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        |                                                                                                                                   | Sette |
| X.     | Eintheilung des Monochordes in Bezug auf das Tetrachord hypa-                                                                     |       |
|        | ton in den drei Geschlechtern und die Aufstellung des ganzen                                                                      |       |
|        | Schemas                                                                                                                           | 131   |
|        | Erläuterung des vorher aufgestellten Schemas                                                                                      | 134   |
| XII.   | Ueber die feststehenden und beweglichen Klänge                                                                                    | . 135 |
|        | Ueber die Gattungen der Consonanzen                                                                                               | 136   |
| XIV.   | Ueber die Anfange der Tonarten, wobei die Stellung der Tonzei-                                                                    |       |
|        | chen in den einzelnen Tonarten und Stimmen angegeben wird                                                                         | 139   |
|        | (Erklärung der nebenstehenden Tabelle)                                                                                            | 143   |
|        | Die früher aufgestellten Beschreibungen der Moden                                                                                 | 443   |
| XVII.  | Beweis für das hier aufgestellte Schema der Moden                                                                                 | 146   |
| XVIII. | Wie unzweiselhast die musikalischen Consonanzen mit dem Ohre                                                                      |       |
|        | beurtheilt werden können                                                                                                          | 146   |
|        |                                                                                                                                   |       |
|        | Buch V.                                                                                                                           |       |
|        | Pi                                                                                                                                |       |
|        | Eingang                                                                                                                           | 148   |
| I.     | Ueber die Gewalt der Harmonie, und welche Instrumente für deren<br>Beurtheilung vorhanden sind, und wie weit man den Sinnen Glau- |       |
|        | ben beimessen dürfe                                                                                                               | 148   |
| 11     | Was harmonische Regel sei, oder wie die Pythagoreer oder Ari-                                                                     |       |
|        | stoxenus oder Ptolemäus die harmonische Spannung erklärt haben                                                                    | 454   |
| ш.     | Wie Aristoxenus oder die Pythagoreer oder Ptolemäus festgestellt                                                                  |       |
|        | haben, worin Tiefe und Höhe bestehe                                                                                               | 151   |
| IV.    | Ueber die Differenzen der Klänge nach der Meinung des Ptolemäus                                                                   | 152   |
| v.     | Welche Stimmen für die Harmonie passend sind                                                                                      | 452   |
|        | Welche Zahl der Proportionen die Pythagoreer feststellen                                                                          | 153   |
| VII.   | Dass Ptolemäus die Pythagoreer in der Zahl der Proportionen an-                                                                   |       |
|        | greift                                                                                                                            | 454   |
| VIII.  | Beweis nach Ptolemäus für die Consonanz Diapason und Diatessa-                                                                    |       |
|        | ron                                                                                                                               | 454   |
| IX.    | Welches die Eigenthümlichkeit der Consonanz Diapason ist                                                                          | 155   |
| X.     | Auf welche Weise Ptolemäus die Consonanzen aufstellt                                                                              | 156   |
| XI.    | Welche Stimmen ähnlichtönend, welche consonirend und welche                                                                       |       |
|        | melodisch sind                                                                                                                    | 157   |
|        | Wie Aristoxenus das Intervall betrachtet                                                                                          | 157   |
| XIII.  | Beschreibung des Octachordes, worin gezeigt wird, dass die Con-                                                                   |       |
|        | sonanz Diapason kleiner ist als sechs Ganztone                                                                                    | 158   |
|        | Dass die Consonanz Diatessaron in einem Tetrachord enthalten ist                                                                  | 159   |
| XV.    | Wie Aristoxenus den Ganzton und die Klanggeschlechter eintheilt.                                                                  |       |

| Plato's Analyse des Sehens; seine Ansichten über Stimme, Gehör,           |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| Harmonie und Rhythmus. Plato's und Aristoteles' Anschauungen über         |     |
| die Musik als Erziehungsmittel, über den Zweck der Musik und über         |     |
| ihren Einfluss auf den Charakter. Olympus, Musikpädagogen: Thale-         |     |
| tas von Gortyna, Timotheus aus Milet. Pythagoras. Terpander, der          |     |
| Componist kitharodischer Nomoi, Arion, Ismenias, Empedocles, De-          |     |
| mocrit, Hippocrates, Trauerlieder; der Olophyrmos, der Ialemos und        |     |
| der Linos oder Ailinos                                                    | 163 |
| Die Musik des Weltalls. Plato's Theorien über die akustische Proportiona- |     |
| litat. Die Tetraktys und Dekas der Pythagoreer: Die Heptas Plato's .      | 477 |
| Die Instrumentalmusik. 4) Saiteninstrumente: Lyra (= Kitharis, Phorminx,  |     |
| Chelys) und Kithara. Die Magadis (Pektis) und ihre Abarten: Psalte-       |     |
| rion, Nabla und Trigonon. Das Barbyton (Barmos, Barymiton), die           |     |
| Sambuca, das Lyrophönikion, die Pandura, das Epigonion, das               |     |
| Simikion u. a. 2) Blasinstrumente: die Tibia (Aulos). Die Arten der       |     |
| Tibien bei den Lateinern (Rechts- und Links-Tibien) und bei den           |     |
| Griechen, Ihr Tonumfang. Ihre Achnlichkeit mit den Plockflöten des        |     |
| 46. und 47, Jahrhunderts. Die Tuba (Salpinx) und das Horn. 3) Die         |     |
| Wasserorgeln, 4) Schlaginstrumente: Cymbal, Tympanum, Sympho-             |     |
| nie                                                                       | 179 |
| Consonanzen und Dissonanzen. Die fabelhafte Consonanzen-Erfindung         |     |
| des Pythagoras ein akustischer Irrthum. Erforschung der Soiten-           |     |
| schwingungen und des Wesens der klingenden Luftsäule in den Pfei-         |     |
| fen; Berechnung der Intervalle mit Hülfe des Cyathus und des Aceta-       |     |
| bulum. Pythagoras' Theorie des Schalles und des musikalischen             |     |
| Klanges. Die antike Theorie der Consonanzen in Uebereinstimmung           |     |
| mit der modernen Akustik                                                  | 192 |
| Die menschliche Stimme. Stetige und intervallartige Bewegung der Stimme.  |     |
| Höhe und Tiefe. Klanghöhe. Des Albinus Annahme einer dritten Art          | ,   |
| von Bewegung der Stimme, nämlich der bei Recitation von Gedichten         |     |
| üblichen. Antike Ansichten über die Natur des menschlichen Stimm-         |     |
| organs: Galenus, Aristoteles. Boetius' Anschauungen über die Art          |     |
| und Weise des Hörens in Uebereinstimmung mit den Schwingungs-             |     |

Seite

| the Proportioned der Consonanzen (Octav., Quart, Quart, des Ganziones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| und des Halbiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Die Erfinder und Verbesserer musikalischer Systeme. Orpheus, Torrebus,<br>Hyggnis, Terpander, Lichaon. Die Kitharstimmung des Orpheus und<br>Terpander. Westphal's abweichende Meinung. Das System diezeng-<br>menon. Das System synemmenon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Die Musik (im Allgemeinen) und die Harmonik nach den Definitionen der<br>anikken Theoretiker. Des Tertzendern dis Grandsysten, dessen Ein-<br>theilung in die drei Klanggeschlechter. Die Klinge in ihren Beziehun-<br>gen zum distolunischen, chromatischen und enharmonischen Geschlecht.<br>Die griechischen Namen der Klänge übersetzt ins Lateinische und<br>Derütsche. Abrenomische Symbolik. Wesen der Cossonanz. Beetlus'<br>Definition eines Musikers, übereinstimmend mit Pisho's Anischt 297<br>Die anliken Akustlier und ihr Theories der Gossonanzen: Pythagores, |  |
| Nicomachus, Eubulides, Hippasus, Aristoxenus 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Die Klungmesungen der griechierten Theoretiker. Die Tetraktys der Pythagorere. Die intervalle: Diapson, Dipsonde, Ditessenn, Gaszton, Limms oder Diesis, Apstome, Triftentinolum, Ditsonen u. s. Die Systeme (d. 1. Genpitzen mehreren tentrvalle): Tetrachord, Hegtschend, Ostachord, das kleinere und dies grössere willkommens System, cherd, Ostachord, das kleinere und dies grössere willkommens System, der                                                                                                                         |  |
| Uebersetzung der Introductio harmonica des Pseudo-Euclid 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Die Tonastern. Die Aristoxanischen Scalen. Die Namen der Gelavengattungen. Irriga Annahme Friedrich Bellermann's. Vermuthung Westphaf's. Die der ülletzen Transpositionssenten: Dorisch, Phrygiech, Lydisch. Bedeutung des Audruckes épowirs. Charaktere der Tonaten. Schwasken der Tomane der Transpositionssente im Alterhum. Sprachlicher Irrithum Bellermann's. Die zwei phrygischen und zwei lydischer Irranspositionsselnen. 244                                                                                                                                         |  |
| Die Bezeichnung der Klinge durch Noten. Bellermann's willkürliche und<br>aksutsich falkete Annahme des Fondambanonenen ser "Bellermann's<br>irrige Conjecturen beztiglich der Vertauschung der Namen der Trans-<br>positionsstellen mittellelter. Der dynamische Prosimikunnonenens der<br>hypoderischen Transpositionsscala = A, historisch begründet durch<br>die directe Lebertiefernag von den Griechen bei Hochald und Guldo<br>Archiuss. Estationag der hypoderischen Transpositionsscala                                                                                |  |
| Die antiken Notenzeichen (Singnoten und Instrumentalnoten). Westphal's<br>sprachlich – historische Forschung. Veränderungen der antiken Noten-<br>zeichen. Meibom's Ausgabe. Die Transpositionsscalen des Alypius 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Die Transpositionsscalen nach Ptolemäus. Bellermann's willkürliche chro-<br>matische Scala. Bellermann's irrthümliche Darstellung des chromati-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

schen Klanggeschlechts. Unterschied des diatoni

| matischen Trihemitonium. Bellermann's irrige Ansicht über die Octa-<br>vengattungen                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ebersetzung des Flolemäus (Harm. II, 5.—41) nebst griechischem Fett.<br>TheBitische und dynamische Benennungen der Klange, Tonarten (Transpositionsscalen) und Tonsysteme nach der Theorie des Flolemäuss Bellermannis irrthümliche Anschauungen über diese Theorie. West-phal's Ansichten über die Systeme des Flolemäuss. Ein Angriff auf die *Absolute Harmonis* |
| abellen der Tonsysteme innerhalb der Transpositionsscalen nach Ptole-<br>mäus' Theorie                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ie drei Kanonia (d. h. akustische Zahlengesetze für die drei Geschlechter) des Archytas - Aristozenus - Eratosthenes - Didymus und Ptolemäus                                                                                                                                                                                                                        |

### Einleitung.

Das Fundament jeder theoretischen Entwickelung ist die Erkenntniss der historischen Wahrheit. Der Theoretiker kann nicht eher ein neues System erfinden, bevor er nicht das frühere genau erfasst und verstanden hat ; keine Lehre wird in sich den rechten Organismus tragen. wenn sie nicht von dem Verständniss bereits vorhandener Anschauungen Zeugniss ablegt; - ein Hauptmann wäre nicht ohne einen Fux, Rameau und Kirnberger erstanden. So wächst in der Wissenschaft aus dem Alten das Neue hervor, welches berichtigend, ergänzend, weiterführend immer das Streben nach wahrheitsvoller Darlegung des Stoffes bekunden und die Lauterkeit der Gesinnung im Behandeln desselben offenbaren soll. Auf solchem Princip erwuchsen auch die glänzenden Resultate der verehrungswürdigen Männer, welche das antike musikalische Wesen ihrer Zeit zu vermitteln suchten. Hätten Meibom, Wallis, Burette, Marpurg, Forkel, G. Hermann, Boeckh nicht unablässig in ihren Studien nach gründlicher Erkenntniss der in den Quellen enthaltenen Gedanken gerungen und dadurch den Boden für die fernere Forschung behaut, gewiss würden wir nicht die herrlichen Errungenschaften auf dem Felde der antiken Metrik besitzen, welche durch das Genie und die Arbeitskraft eines Ritschl, Westphal und anderer hochachtbarer Denker gewonnen worden sind. In rein musikalischer Beziehung ist namentlich durch Rudolph Westphal die Rhythmik und Metrik der Alten mit solchem Scharfsinn, mit so lichtvoller Klarheit und genialer Durchdringung der schwierigen Materie behandelt worden, dass man diesem hochverdienten Erklärer der Aristoxenischen Analysen nicht genug danken Boetius.

kann; denn seine durchaus genialen Arbeiten brachten nicht allein der Wissenschaft ausserordentlichen Nutzen, sondern dieselben beweisen auch mit unumstösslicher Sicherheit, wie die rhythmischen Elemente und metrischen Formen der modernen Musik auf das Grundsystem für den Periodenbau der griechischen Kunst zurückzuführen sind. Wie sich stets das Alterthum als eine unversiegbare Ouelle für den Wissensdurst der späteren Zeiten erwiesen hat, so wird es auch nach solchen bedeutungsvollen Reconstructionen des geistreichen Philologen Westphal seinen Einfluss auf die lernenden Kunstjünger ausüben, wenn die gewonnenen Resultate mehr und mehr in die praktische Unterweisung übergehen. Bezüglich der Harmonik hat der Genannte seinen Mitforschern noch Manches übrig gelassen, weil dieses Gebiet dem wissenschaftlichen Musiker jedenfalls näher liegt, als dem musikalischen Philologen, und daher finden wir denn auch, dass gerade unter den deutschen Gelehrten die Fachmusiker zuerst die genauere Entwickelung der griechischen Harmonik unternahmen. Vor Allen ist Calvisius als der gründliche Sammler zu nennen, welcher den Anfang und Fortgang der Musik 1) mit scharfen Blicken betrachtete, wodurch iedenfalls die weiteré Unter-

t) »De initio et progressu artis musicae, Lipsiae 4600.« Diese lateinische Schrift ist wenig bekannt und eitirt; ein Beispiel, die Wirksamkeit Terpander's betreffend, wird genügen, um darzulegen, mit welcher Sorgfalt Calvisius die bebräische und griechische Musik zu vergleichen suchte: »Boethius«, sagt Calvisius, »versichert mit einigen andern, dass Terpander aus Lesbos zuerst die Lyra von 7 Saiten bergestellt und die lyrischen Moden aufgeschrieben habe. Terpander aber war, wie einige wollen, der Sohn des Urenkels vom Dichter Homer, wie andere behaupten, der Sohn des Hesiod. Er lebte zur Zeit des Propheten Jesaias, ungefähr hundert Jahre vor der Einnahme Babylons, als einige Olympiaden verflossen waren, über 400 Jahre nach der Zerstörung Trojas. Aber Homer selbst, welcher hundert Jahre vor der ersten Olympiade lebte, hat zur Zeit des Propheten Elisa, hundert Jahre nach dem Ableben Salomons, im Hymnus des Mercur, der Lyra 7 Saiten beigelegt. Daher muss nothwendigerweise der Gebrauch von 7 Saiten auf der Lyra viel älter sein, als dass Terpander der Erfinder von jenen sein köunte. Wegen seiner ausgezeichneten künstlerischen Fertigkeit vielleicht, und weil er zuerst die Musik bei den Lacedämoniern am vortrefflichsten ausübte, ist ihm die Erfindung von 7 Soiten beigelegt worden. Man glaubt, dass die Siebenzahl unter den Saiten der Lyra entweder wegen jener 7 Atlantiden, zu welchen man die Mutter Mercur's Maja rechnet, oder wegen der 7 Planeten beobachtet worden sei. Es erkennt aber auch hier der Musikhistoriker, wieviel älter und vollkommner die Musik bei den Hebräern, als bei den Heiden war.« Wir haben jetzt natürlich genauere Kenntniss von der griechischen Musik.

suchung grosse Anregung und Förderung erhielt. Das schon vor ihm von Glarean <sup>1</sup>) und nach ihm von Meibom <sup>2</sup>) und Wällis <sup>3</sup>) gebotene

3) Alohannis Wallis operum mathematicorum volumen tertium, quo continentur Claudii Ptolemaei, Porphyrii, Manuelis Bryennii harmonica, Oxoniae 1699. In einem Anhang (Appendix) eutwickelt Wallis auf Grund der von ihm

Bezüglich der griechischen Musik ist besonders die von Glarean besorgte Ausgabe der •5 Bücher über Musik des Boethiuse. Basel 4570 hervorzuheben.

Messagabe von mat sich ein unsterbliches Verdienst durch die Herausgabe von musikalischen Schriften über griechische Musik erworben, welche unter folgenden Titeln erschienen sind:

<sup>1.</sup> Aristoxeni harmonicorum elementorum libri III; 2. Euclidis introductio harmonica, und Sectio canonis; 3. Nicomachi Geraseni Pythagorici harmonices manuale; 4. Alypii introductio musica; 5. Gaudentii Philosophi introductio harmonica: 6. Bacchii senioris introductio artis musicae: 7. Aristidis Quintiliani de musica libri III; hierzu noch 8. Martiani Capellae de musica liber IX. (De nuptiis Philolog.). Die ganze Sammlung trägt den Titel: «Antiquae musicae auctores septem. Gracce et latine. Marcus Meibomius restituit ac Notis explicavit. Amstelodami, apud Ludovicum Elzevirium (652.« In neuester Zeit sind von dieser Sammlung die harmonischen Elemente des Aristoxenus erschienen und zwar unter dem Titel: «Die harmonischen Fragmente des Aristoxenus. Griechisch und Deutsch mit kritischem und exegetischem Commentar und einem Anhang, die rhythmischen Fragmente des Aristoxenus enthaltend, herausgegeben von Paul Marquard. Berlin, Weidmann'sche Buchhandlung, 1868.\* Jedenfalls ist eine solche Unternehmung, bei welcher der geistreiche philologische Forscher Professor Dr. Studemund in Marburg durch Sammlung des Quellenmaterials hülfreiche Hand leistete, mit besonderem Danke anzuerkennen. Hoffentlich ist es uns bald vergönnt, auf diese verdienstvolle Arbeit an einem andern Orte näber einzugehen; nur möchten wir hier unsere Verwunderung nicht zurückhalten, dass Paul Marquard die Ausgabe des Gogavinus »nirgends auftreiben« konnte. Die Leipziger Stadtbibliothek, welche die Ausgabe besitzt, würde sich gewiss zur Uebermittelung bereit erklärt haben. Auch eitirt Paul Marquard diese Ausgabe nicht genau. Denn sie erschien nicht 1542. sondern 1562 und führt folgenden Titel: »Aristoxeni Musici antiquiss, harmonicorum elementorum libri III. Cl. Ptolemaei harmonicorum seu de musica libri III. Aristotelis de objecto auditus fragmentum ex Porphyrii commentariis; omnia nunc primum latine conscripta et edita ab Ant. Gogavino Graviensi, Venetiis, auud Vicentium Valgrisium 4562. Besonders hinsichtlich der Uebersetzung und Erklärung des geschätzten Forschers Marquard dürften sich manche abweichende Ansichten bei näherer Beurtheilung ergeben, und wir glauben dann zuversichtlich, dass der Philologe Marquard auch die Meinungen des Fachmusikers einer Betrachtung unterziehen wird; denn offenbar ist es erspriesslich, wenn sich bei der musikhistorischen Forschung Philologie und Musik die Hand reichen. Dies kann aber nur durch umfassende Kritik geschehen, weil beide unabhängig von einander Resultate zu gewinnen suchen müssen.

Material wurde von Burette 1). Marpurg 2) und Forkel 3) bereits so ausgebeutet, dass der gründliche Boeckh i für seine Auseinandersetzungen fachmännisch gesichteten und theilweise auch systematisch geordneten Stoff vorfand. Mit Gewissenhaftigkeit wies er auf seine Vorgänger hin, wo er ihre Anschauungen zu den seinigen machte, und in klarer Auseinandersetzung ergänzte er die Lücken, so weit dies seine Zwecke verlangten. Offenbar hatten diese Arbeiten den Erfolg, dass sich überhaupt die Philologen zu den musikwissenschaftlichen Erörterungen hingezogen fühlten. - und dieser Neigung haben wir auch gewiss die Werke von Fortlage 5. Friedrich Bellermann 6) und R. Westphal 7 zu danken. Ganz besonders gelang es Friedrich Bellermann, sich unter den Philologen als musikalische Autorität festzusetzen, ohne dass man die Haltbarkeit seiner der Oeffentlichkeit übergebenen Ansichten untersucht hätte. In meiner Habilitationsschrift »Die absolute Harmonik der Griechen« wies ich schon darauf hin, wie so manche Punkte in der griechischen Harmonik von dem verdienstvollen Friedrich Bellermann nicht recht klar gestellt worden seien und wie sich die Darlegung seiner Tonsysteme als eine vielfach ganz unhaltbare herausstelle. Der Hinweis auf die angedeuteten Irrthümer erschien um so wichtiger, als sich auch die Auseinandersetzungen späterer Historiker von der Bellermann'schen Theorie be-

und Mesomedes, Berlin 1840s.

Auflage, Leipzig bei Teubner 1867«.

besorgten lateinischen Uebersetzung des griechischen Textes von seinem Standpunkte aus die Hauptsachen der griechischen Harmonik.

4) Burette in den Mémoires de litteratures tom. IV, p. 446 ff. V. p. 452 ff.

VIII, p. 27, p. 44, p. 469, X, p. 3, XIII, p. 473, XV, p. 293, XVII, p. 31, p. 61, p. 83, p. 407.

2) Marpurg in seiner «Kritischen Einleitung in die Geschichte und Lehrsütze

der alten und neuen Musik, Berlin 1759«.

3) Forkel, «Geschichte der Musik, t. Theil, Leipzig 1788».

<sup>4)</sup> Boeckh, hauptsächlich in seiner Ausgabe des Pindar, Leipzig 1811, in

den Studien von Daub und Creutzer, in den Heidelberger Jahrbüchern für Literatur u. a. a. O.

Fortlage, «Des musikalische System der Griechen, Leipzig 4847».
 Friedrich Bellermann, «Tonleitern und Musiknoten der Griechen, Berlin 1847»; «Anonymi scriptio de musica, Berlin 1841»; «Die Hymnen des Dionysios

einflusst zeigten, und zwar nicht allein in Bezug auf geringfügige Kleinigkeiten, sondern in Rücksicht auf die Elemente und Kernpunkte der griechischen Musik.

Als erdes und wichtigstes Element zur füldung der Tonarten stellen die Griechen das Felt zach ord auf, ohne woches bürchaupt die Klang-verbindung der Alten ganz undenkhor ist. Diese Polgo von vier Klängen besteht im diat sonischen Geschlecht aus zwei feststehenden und zwei beweglichen Klängen, von welchen wir die ersteren durch fettere Schrift herorichen. Die Klanglogie ist so geordnet, dass von der Tiefe nach der Höhe zu gerechnet, Ilalblon, Ganzton

und Ganzton auf einander folgen z.B. 
$$\hat{\mathbf{h}}$$
 c' d'  $\hat{\mathbf{e}}'$ 

Nehmen wir an, es sei dieses Tetrachord das tiefste in einer bestimmten Touart, so heissen die Klänge:

Hypate hypaton = h'Parhypate hypaton = c'Lichanos hypaton = d'Hypate meson = e'

Die erwähnte Folge repräsentirt das diatonische Klanggeschlecht, welches auch in derselben Weise von Friedrich Bellermann dargestellt worden ist. Darauf folgt nun das chromatische Klanggeschlecht, dessen Bildung mit grosser Bestimmtheit von den griechischen Schriftstellern so vorgeschrieben wird, dass der mit Lichanos hypaton bezeichnete Klang sich einen Halbton abwärts zu bewegen habe. Alle griechischen Autoren über Musik stimmen mit Boetius und Ptolemäus überein, dass die Lichanos im chromatischen Geschlecht einen Halbton abwärts und im enharmonischen Klanggeschlecht an die Stelle der diatonischen Parhypate zu treten habe, wie dies namentlich sehr ausführlich und anschaulich bei der Erklärung von den feststehenden und beweglichen Klängen, sowie bei der Berechnung des Monochordes von Boetius auseinandergesetzt ist. 1) Nach praktisch musikalischer Anschauung kann diese Bewegung um einen Halbton nicht anders geschehen, als dass z. B. die Lichanos hypaton = d' nach des' schreitet und das chromatische Klanggeschlecht sodann in folgender Gestalt erscheint : h c' des' e'

wobei die Lichanos = des' den Zusatz chromatice erhält zum Unter-

Boetius im vierten Buche; hierzu sind zu vergleichen Ptolemäus lib. 4, c. 12-16; Euclid p. 6 ff. u. a. a. O.

schiede von der diatonischen Lichanos = d'. Friedrich Bellermann stellt nun das chromatische Geschlecht aber so dar:

woraus hervorgeht, dass er nicht nach Vorschrift der griechischen Autoren die Lichanes abwärts, sondern die Parhypate aufwärts bewegt hat. Zu diesem Irrthom wurde er jedenfalls durch die bereits von Burette, Marpurg, Forkel, Boeckh entwickelte Angabe der Griechen verleitet, dass im diatonischen Klanggeschlecht ein zusammengesetztes, im chromatischen ein unzusammengesetztes Tribemitopium vorhanden sein müsse. Das diatonische Trihemitonium finden wir in den Klängen h c' d', wo das Intervall h-d' in den Halbton h-c' und Ganzton c'-d' getheilt erscheint. Friedrich Bellermann meint nun mit seinen Vorgängern ganz richtig, dass dem diatonischen Halbton der Griechen h-c' das Zahlenverhältniss 243 : 256 und dem Ganzton die Proportion 8: 9 zukomme. Beide Verhältnisse in ein Intervall h-d' zusammengefasst ergeben die Zahlenbestimmung 27: 32. Das chromatische Tribemitonium müsste nun ein gleiches Verhältniss aufweisen, wenn Friedrich Bellermann für seine Darlegung nur einen Grund geltend machen wollte; praktisch war sie schon den Quellen widersprechend, weil der genannte Schriftsteller offenbar die Parhypate hypaton nach Oben und nicht, wie vorzeschrieben, die Lichanes nach Unten bewegt hatte. Aber auch akustisch lässt sich die Aufstellung Friedrich Bellermann's, welche uns das chromatische Trihemitonium als ein diatonisches zeigt, nicht vertheidigen; denn nach der Berechnung des regulären Monochordes wurde der Lichanos hypaton chromatice die Zahl 7296 und der Hypate meson die Zahl 6144 zugetheilt. Beide Zahlen mit einander verglichen 6144 : 7296 ergeben aber das Verhältniss 16 : 19. mithin ist das sunzusammengesetzte chromatische Trihemitonium« auch akustisch ein anderes Intervall, als das »zusammengesetzte diatonische Trihemitonium«, und muss folglich in anderer Weise für das Gefühl ausgedrückt werden, als letzteres. Eine durchschlagende Bestätigung erhält diese Angabe noch durch den von Boetius über Archytas 1) ausge-

<sup>(1)</sup> Bostius sugt über Archytas im 5. Buche, Cap. 45: - Archytas, der Alles in der Berechnung un begründen auchte, vernechkusige nichtung der Berbotenlung des Gebiresiumes bei den ersten Gonomanern, sonderne re folgt bei Einfehring der Tettendorten urde Berechnung, des machte es sogar abs weiter er die Berechnung, ab vernachte es sogar abs weiter er die Berechnung, welche er efforsehle, wirksam entwischle, noch auch die von him aufsetselbte Berechnung int dem Same überseinstimmte.

sprochenen Tadel, weil dieser für das chromatische Trihemitonium das Verhältniss von 17: 32 aufgestellt hatte, gleichwie auch alle ührigen Thoroetiker Aristoeruus, Didymus, Eratolstenes, Ploteniaus sich von einer solchen dem Chroma ganz unmatürlichen und sümwürigen Propoetion entfernt hielten. Ganz bestimmt drückt sogar Aristoxenus, welcher dem diatonischen Halbtde 4 zurorkennt, auch das tonisch-chromatische

Klanggeschlecht durch  $\frac{5}{49} + \frac{6}{49} + \frac{18}{19}$  aus, mithin ist im chromatischen Klanggeschlecht die Entfernung von der Parhypate zur Lichanos auch als ein Verhältniss zu fassen, das unserer Anschauung vom diatonischen Halbton entspricht. Ein solches besteht aber von der Parhypate hypaton == c' zur Lichanos hypaton == des' und nicht von c' zu cis', welches im griechischen Sinne eine Apotome, d. h. ein chromatischer Halbton, wäre 1). Mithin ist Friedrich Bellermann sowohl in einen praktisch-musikalischen, als auch theoretisch-akustischen Irrthum verfallen, der um so folgenschwerer erscheint, als dadurch die ganze Aufstellung seiner chromatisch-enharmonischen Scala als gänzlich nichtige in sich zusammenfällt. Bei Ausdruck des enharmonischen Klanggeschlechts, für dessen Bildung die Griechen vorschreiben, dass die Parhypate eine Diesis (Viertelston) abwärts bewegt und die Lichanos an Stelle der diatonischen oder chromatischen Parhypate gesetzt werde, verfällt der Forscher in den Fehler, den feststehenden Klang, die Hypate hypaton, zu verletzen, indem er vor h ein Doppelkreuz stellt; er bewegt mithin die feststehende Hypate hypaton, welche in keinem Geschlecht verändert werden durfte,

zwei Apotomen aufwärts in dieser Gestalt :

Wenn wir nun auch keinen Klang in der modernen Muss besitzen, welcher dieser enharmonischen Partypate entspreicht, so dürfen wir dech keinenfalls den feststehenden Klang aufwärts bewegen; unbedingt müssen wir die Dazstellung so wählen, dass die Partypate zwischen der Blypate und Liehanos erscheint. Dies geschieht, indem wir d'um zwei Apoto-

wonach Boetius die sinnwidrige Aufstellung der Klanggeschlechter von Seiten des Archytas darlegt. Mit Boetius stimmt Ptolemäus vollständig überein. Vergl. Ptolem. harm. lib. 4, cap. 43 ff.

a) Trotz dieser Irrthümer giebt Friedrich Bellermann ebenso wie sein Vorgangen Boeckh ganz richtig an, dass die Apotome ein chromatischer Halbton e"-cis" oder des" -d", das Limma ein diatonischer Halbton sei, z. B. c"-die die ein die ein diatonischer Halbton sei, z. B. c" wie die ein die ein diatonischer Halbton sei, z. B. c" seite 17. oder eis" -d". Vergl. Fr. Bellermann, Tonl. und Musikn. der Griechen, Seite 17.

men erniedrigen. Deum da im griechischen Sinne zwei Apatomen ein grieserser Verhültungs ausmachen, vie ein dationischer Ganzton, so ist deedse' dewas tiefer als e', fallt mithin zwischen h und e' oder zwischen Hygate hygaten und Lichanos Hygaton enharmonisch. Weil aber die Messung in der modernen Musik doch nicht ganz genau ausgedricht werden kann, so füger wir ein Sternethen für diesen nicht genügend zu bezeichenenden Klaug hinzu. Diese Darstellung habe ich in der folgenden Abhandlung zewählt. z. B. in dieser Form:

Hypate hypaton = h
Parhypate hypaton = desdes'
Lichanos hypaton = charmonios = c'
Hypate meson = e'

Weniger ist dieser Irrthum Friedrich Bellermann's von Bedeutung. als der hinsichtlich des chromatischen Geschlechts, welcher sofort erkennen lässt, wie der verdiente Forscher die musikalischen Systeme nicht gehörig auseinanderzuhalten vermochte. Noch schlimmer gestaltet sich iene Reconstructionsschwäche bei Aufstellung der Tonarten. für welche er eine ganz merkwürdige Folge annimmt, die leider auf seine Nachfolger theilweise übergegangen ist. Obgleich die Griechen keine chromatische Scala in unserm Sinne besassen, sondern einzig und allein in jeder Tonart die drei vorgenannten Geschlechter in den einzelnen Tetrachorden zur Bildung der diatonischen, chromatischen und enharmonischen Scalen annahmen, hat Friedrich Bellermann doch eine chromatisch-enharmonische Scala construirt, um daraus seinen tiefsten Proslambanomenos der hypodorischen Tonart zu entwickeln. Er meint dann, dass er diesen in dem Klange F gefunden habe, eine Errungenschaft, die wir leider nur als eine vom Dilettantismus dictirte bezeichnen können. Jenes F entstand nämlich durch die Vorausnahme Friedrich Bellermann's, dass die lydische Scala ohne Vorzeichen notirt werden müsse, wie ich dies in meinen sachlichen Erklärungen vollständig nachgewiesen habe; Friedrich Bellermann's Proslambanomenos = F ist somit nicht erforscht, sondern lediglich durch eine falsche Voraussetzung entstanden. Gern wollten wir nun von jeder Polemik absehen, wenn einzig und allein seine chromatischen Verhältnisse falsch wären, jedoch die Tonartendarstellung an sich nicht gelitten hätte. Jetzt notirt aber der geehrte Forscher die Anfangstöne seiner Scalen mit seinem vermeintlichen »einzig richtigen« Proslambanomenos == F in folgender Weise:

 $F = \text{Hypodorisch} \\ F = \text{Hypodorisch} \\ G = \text{Hypodorisch} \\ G = \text{Hypodorisch} \\ Gis = \text{Hypodorisch} \\ G = \text{Hypodorisch} \\ A = \text{Hypodydisch} \\ A = \text{Hypodydisch} \\ G = \text{Hyperfonisch} \\ G =$ 

c == Phrygisch

Die falsche Notirung dieser Anfangsklänge und demgemäss auch die aller übrigen Klänge in den einzelnen Scalen leuchtet sofort iedem ein, welcher die Ouellen genauer kennt. Nach Aristoxenischer Auffassung giebt es nur eine Dorische 1) und auch nur eine hypodorische; nimmt nun Friedrich Bellermann den Proslambanonemos der hypodorischen Tonart == F an, so darf er ihn in Rücksicht auf die beiden hypophrygischen. von welchen die tiefere auch hypoionisch oder hypoiastisch heisst, nicht chromatisch erhöhen; er hätte also für die hypoionische Tonart den Klang Ges und dann für die hypophrygische den Klang G als Proslambanomenos wählen müssen; derselbe Fehler zeigt sich nun auch im Verhältniss der übrigen Scalen, unter denen man z. B. die dorische=Ais 2] als eine erhöhte hypolydische = A findet, obgleich sie doch in ihrer Darstellung ganz unabhängig von allen übrigen bestehen soll. Diese Unabhängigkeit wird nicht allein von den Aristoxenern vorgeschrieben, sondern auch die anderen griechischen Theoretiker erklären auf das Bestimmteste : die dorische Scala liegt um ein Limma3, d. h. um einen diatonischen Hafbton, höher, als die hypolydische. Da nun auch Friedrich Bellermann nach dem Vorgange Boeckli's mit Becht das Limma als diatonischen Halbton und die Apotome als chromatischen hinstellt, so dürfte klar bewiesen sein, dass seine Notation der Tonarten eine ganz unrichtige ist. Die dorische Scala liegt bei ihm eine übermässige Terz höher, als die hypodorische, während sie doch um ein unversehrtes Diatessaron, d. h. um eine

Vergl. Euclid pag. 20 : δώριος εξς.
 Da Friedrich Bellermann seine de

<sup>2)</sup> De Friedrich Bellermann seine dorische Tonart in Aismell notirt, so ist anaas die Folgerung zu ziehen, er meine, dass die erindzenk, kräfigene dori-nichen kräfigene dori-nichen kräfigene dori-vielleicht für anzweisen (nach Plato) alle in Aismell neitit worden sind. Möchte man vielleicht für unsere einfachen all attesten Volkslieder in Mel eine Tonart mit int 7 Kreuzen, also Aismell wählen? In der That eine nerkwürdige Erfindung Fr. Bellermann's!

Ptolem. harm. lib. 2, cap. 40: τούτου (ὑπολυδίου) δὲ πρὸς τὸν δώρεον ή (ὑπερογή) τοῦ λείμματος.

reine Quart, höher zu notiren gewesen wäre 11. Desgleichen erweisen sich in Folge seiner grundlosen Entwickelung der Transpositionsscalen auch die anderen Verhältnisse als ganz irrige: denn Ptolemäus schreibt ausdrücklich vor2), dass die tiefere mixolydische, von den Aristoxenern auch hyperdorisch genannt, ein Limma von der lydischen entfernt sein müsse. Friedrich Bellermann beginnt jedoch die lydische von d', die hyperdorische aber von dis aus, mithin stellt er fälschlich die Differenz (υπερογή) in der Apotome dar, gleichwie seine lydische Transpositionsscala von der dorischen unrichtigerweise um eine verminderte Quart, oder im griechischen Sinne: um ein »Tribemitonium und Limma» entfernt ist. Ausdrücklich heisst es aber in den griechischen Ouellen, dass die derische Transpositionsscala von der lydischen um eine grosse Terz differirt 3). Da nun Fr. Bellermann nach Boeckh die pythagoreische Terz unserer grossen Terz gleich setzt, so müsste er doch auch hier zwischen der dorischen und lydischen eine pythagoreische Terz annehmen. Vielleicht verleitete ihn das moderne Clavier mit seiner erst im 18. Jahrh. n. Chr. sicher festgestellten Temperatur zu jener Notirung; der Musiker weiss aber genau, dass zwischen dem Verhältniss von Ais-d. d. h. der verminderten Ouart, und dem von B-d, d, h, der grossen Terz, ein bedeutender Unterschied stattfindet. Eine ähnliche Differenz kannten auch die Griechen; denn ihr »Trihemitonium und Limma«, z. B. Ais-d, hatte das Verhältniss von  $\frac{27}{32} \times \frac{243}{256} = \frac{6561}{8192}$ , und ihr Ditonon, z. B. B-d, bestand aus

zwei Ganziönen, d. h. aus  $\frac{8}{N} \times \frac{8}{9} = \frac{61}{81}$ . Dieses Ditonon wird mun von den griechischen Autoren zweischen der dorischen und lydischen Transpositionsscala verlangt, welche Forderung jedoch von Fr. Bellermann nicht erfüllt ist, da er die Eufernung Ais-d und nicht B-d anninnnt, zweischen welchen Touverbildinssen die Proportion  $\frac{61}{164} \cdot \frac{6361}{1640}$  besteht. Bet

<sup>4)</sup> Bacch, sen. Introd. mus. p. 18 του δέ υπορογήσου ποίος βαρότερος; 'Τποδώριος, Πόση: Τόνην' του δέ υπολυδίου διτόνην' του δέ δωρίου διά τεσαόρων' του δέ φοργίσο διά πέντε: 'του δέ λυλίου τετρατόνην καὶ έχωιτονήν' του δέ μεξολυδίου πενιατόνη».

<sup>3)</sup> Flolem, harm, lib. 2, c. 10, pag. 71 bezeichnet die hypolydische mit  $\eta$ , die dorische mit  $\beta$ , die lydische mit  $\zeta$  und die tiefere mixolydische — hyperdorische mit  $\gamma$  sag dam, dass zwischen  $\gamma \beta$  und  $\zeta$  der Cuterschied von einem Limma sein müsse:  $\tau \dot{z}$ ;  $(\beta \tau \rho \rho \gamma \dot{\rho} \dot{z})$  di  $\tau \dot{v} \dot{v} \dot{\gamma} \dot{\rho}$  sag  $\zeta$  s  $\tau \dot{v} \dot{z}$  solvopievo Arigonote magnetic mit  $\gamma$ .

Ptolem, harm. lib. 2, c. 10, pag. 70 ἀπὸ τοῦ δωρίου ἐπὶ τὸν λώδιον δέτονου.

tellt sich daher zwischen Ais und B der Unterschied des Comma heraus dem Verhältniss 524288 : 531441, sodass also, wie man auch aus en Klanggeschlechtern des Aristoxenus sieht. Ais durchaus nicht = B ach griechischer Anschauung ist. Mithin ist nicht allein die chromasch-enharmonische, sondern auch die aus den Transpositionsscalen evonnene chromatische Scala und sogar die einfache Aufstellung der istonischen Transpositionssralen von Seiten Friedrich Bellermann's eine inzlich verfehlte, selbst wenn man die Vorausnahme des verdienten chriftstellers , die hypolydische Scala sei als ein Moll ohne Vorzeichen nd der Proslambanomenos der hypodorischen Tonart als das grosse F zunehmen, nicht weiter angreifen wollte, da ja als Hauptsachen die vsteme an sich und ihre Beziehungen erscheinen, nicht aber die soluten Tonhöhen, von welchen man ausgeht. Dennoch hat man auch nsichtlich ihrer Notirung triftige Gründe, die hypodorische Scala mit moll ohne Vorzeichen hinzustellen; denn 1. ist es angemessen, dass m einfachen Alten in der modernen Musik das Einfache entspreche. id dies geschieht, sobald man die ältesten Systeme, d. h. die beiden rischen, in folgender Weise schreibt:

iter a) finden wir das derische Diapason mit der alten Hyperhypate d. unter b) aber das Grundsystem der dorischen Tonart (Transposiasscala), gebildet durch die beiden verbundenen Tetrachorde meson d synemmenon mit der alten Hyperhypate, welche Aufstellung sowohl n in den sachlichen Erklärungen mitgetheilten Entwickelungen des udius Ptolemäus als auch der von den anderen Autoren aufgestellten eorie entspricht. 2. Nimmt aber auch das frühere Mittelalter, weles sich auf die Definitionen des Boetius stützt, die Transpositionsscalen ses Eklektikers sammt den Octavengattungen auf; die letzteren machen mittelalterlichen Schriftsteller deswegen in umgekehrter Ordnung nhaft, weil Boetius meint, man könne die Ordnung anstatt mit dem ipason von Hypate hypaton bis Paramese auch vom Diapason: Mese Nete hyperbolaeon anfangen, welches das hypermixolydische Diapasei, woraus sich die sogenannten Kirchentonarten ergaben. Danehen tanden aber auch die Transpositionsscalen, von welchen die hypodohe als Ausgangspunkt diente und diese bezeichnet bereits Huchald A B (quadratum = H) C D E F G A B C D E F G A; man wird daden Zusammenhang mit dem früheren Mittelalter richtig hergestellt en, wenn man die hypodorische Transpositionsscala als Moll ohne

#### XXVIII

Vorzeichen, mithin als Amoll notirt. Die Friedrich Bellermann'sche Notirung steht, abgesehen davon, dass sie an sich erwiesenermassen ganz irrig ist und das von den griechischen Autoren geforderte akustische Verhältniss nicht respectirt, ausser allem historischen Zusammenlange,

- um so merkwürdiger ist es, dass sich sonst scharfsinnige Philologen durch iene dilettantische Aufstellung täuschen lassen konnten. Gleichwie nun die Tetrachorde und die Transpositionsscalen in ihrer Beziehung zu einander von diesem Forscher irrthümlich verzeichnet worden sind, entbehrt auch seine Hypothese von den Octavengattungen mit Bezugnahme auf Plato und Aristoteles jedes Grundes. Zur Vergleichung habe ich in den sachlichen Erklärungen die Entwickelung Friedrich Bellermann's in einer Anmerkung beigegeben, woraus man ersieht, dass derselbe die technischen Ausdrücke der griechischen Autoren nicht immer richtig erfasste. Denn bei Aufstellung der Octavengattungen verwechselt der verehrte Forscher die Tetrachorde mit den Quartengattungen, indem er ganz ruhig Tetrachorde mit beweglichen Einschlussklängen bildet. welche erweislich nur mit feststehenden gebildet werden durften, d. h. der tiefste und höchste Klang eines jeden Tetrachords waren stets feststehende, in allen Klanggeschlechtern unabänderliche. Ferner versteht er unter einer άρμονία παραπλικοία eine Octaveneattung, welche zu einer anderen die Plagaltonart bildet, wogeven doch darunter ein harmonisches System 1) zu verstehen ist, welches ein der Näher (παραπλησία)

Τό μέν άντίφωνον σύμφωνόν έστι διά πασών...

έπ ποίδων γάρ νέων ποὶ ἀνδρῶν γίνεται τὸ ἀντίμονον οἱ διεστάτι τοῖς τόνοις, δι κήτη πρός τὴν ὑπάτην, διά τὶ ἦδιον τὸ ἀντίμονον τοῦ συμφάνου; ἢ δια μάλλον δια ἀἦδιον γίνεται τὸ συμμανιδίν ἢ διον πρός τῆν συμμανίαν ἄδι, ἀνάγκη γὰρ τῆν ἀτέραν ὁμισφανιδίν ὅστι δύο πρός μένα φωνήν γενόμενα ἀφανίδουσι τὴν ἀτέραν...

Διά τί δίς μέν δέ όξειθη, και όξε διά τεττάρουν ού συμφονικέ, δίε διά πασθεν δέ ; Μαγνδίζουσε γάρ τούτην διά πασθεν συμφονίαν, δίλλην δέ οδδεμέαν. — Μαγαδίζουσε δέ έν τή διά πασθεν συμφονία.

 $\Delta$ ιὰ πέντε καὶ διὰ τεσσάρων ούχ άδουσιν ἀντίφωνα. — Ἡ διὰ παρ $\hat{a}$ ν συμφωνία άδεται μόνη.

ines anderen liegt; denn für das Plagiale wie überhaupt für die »harionische Verwandtschaft« durch Quarten, haben die Griechen einen

und bei Athenäus 14, 635: Δεόπερ καὶ Πένδαρον εξρηκέναι ἐν τῷ πρὸς 'Πέρανα κλόμ τὴν μάγαδεν ὀνομάσαντα ψαλμόν ἀντίφθογγον, διὰ τὸ δόο γενῶν ἄμα καὶ ὰ πασῶν έχειν τὴν συνφόζαν, ἀνδιρῶν τε καὶ παίδων.

Wen also griechische Männer und Knüben zussammen in Octaves sangen, komnen sie doch nicht auf einer Octave stehen bleiben, sondern sie berauchn dazu eben ein harmonisches System (äguvein), welches grösser war, als abzasen. Deshab bedeutet gipozie in der Verbindung mit Tomartensamen port, gapyreti ele, nicht Octavengaltung, sondern dorisches, phrygisches sete, nartensystem, in welchem man aufliphonisch, also nach in verschiedenen twengattungen singen konnte. Man erkennt aus den mittelalterlichen Schriftellern, wie die Ansichen der griechiechen Autoren noch lange in der chrishen Zeitzechaung üter Geltung behaupteten; ich erinneren nur an einen füuren Aufsatz uber Henkald, in wedehen ich Folgendes mittelliet:

ren Alssätz über nichtasis, in weichen nich rospenden intitutioner:

"Aufem Hitzschald der der verschieren Questrogstürzuger rekker, welchwähren Hitzschald die der die verschieren Questrogstürzuger rekker, wie füd diesen auch die vier Quindengattungen nach derselben Grundstätzen hiefügt, hermekt er zugelich, das vermittelts dieser Symphonien, nämlich der
arten und Quinten, das Organum bewerkstelligt werdem könne. Das Orgam, meist er, sei eine Antwert, welche der Principalstürze der
arten und Quinten, das Organum bewerkstelligt werdem könne. Das Orgam, meist er, sei eine Antwert, welche der Principalstätimmet
der Quarte oder Quinte als "Organum» antworten, oder auch zwei derch
Laven verdoppelte Simmen dürften die Antwort bewirken, ja, se wären
ar zwei durch Octawen verbendigen Stümmen berechtigt, ein "Organuma" nie
durch Octawen werknüpfte Principalstimmen herzustellen. Organum" bletete dem weiter auchtas als Schlashungen, Nichtoligere, Anthrovita auf der
arte oder Quinte. 2. B. seitster ein Exempel in vier Zellen sie, welches
him numbrieres Silbe heisetzen.

| ii zugenorige onbe | Deiselzen .                                                                        |           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4. Principalst.    | d' f' g' g' g' g' g' g'<br>Tu pa tris sem pi ter nus<br>a' f' e' d'<br>es fi li us | Knabenst. |
| 3. Organum.        | a c' d' d' d' d' d'<br>Tu pa tris sem pi ter nus<br>e' c' h a<br>es fi li us       | Knabenst. |
| 2. Principalst.    | d f g g g g g<br>Tu pa tris sem pi ter nus<br>a f e d<br>es fi li us               | Männerst  |
| 1. Organum.        | Acddddd<br>Tupatris sem piter nus<br>ecHA                                          | Männerst. |

<sup>)</sup> Organou, griech. er Werkseng, Austrucksmittel, Jussere Porm, musikalische Kunstfurm.

bestimmten technischen Ausdruck [δμοτος scil. τόνος) oder (δμοτον scil. σύστημα), worüber uns namentlich Claudius Ptolemäus genauen Auf-

-Hierzu sagt Huchald Folgendes:

»Sive namque simplici cantui duplex organum adjungas, aroad notest significate primus versus ac tertius, qui ad secuadum versum vicem tenent organi; sive ad duplicem cantum simplex organium referatur, quod versus secundus designat et quartus, organum in suo medio continentes, seu et organum gemines et cantum, sive etiam triplum utrumque facias, descripta ad invicem consonal ratione. Possunt enim et humanae voces, et in aliquibus instrumentis musicis non modo binae et binae, sed etiam ternae ac ternae hac sibi collatione misceri, dum utique uno impulsu, vel tribus in unum vocibus actitatis, totidem voces respondent openium. Uhi allendendum, ut you media inter duas ne aequo spatio se ad utrasque habeat, quippe cum in octavo numero unitatis medietas non sit: verum si ab inferiori latere ad cantum diatessaron spatio respondeatur, a superiore vero spatio diapente. Et ut hoc clarius insinuetur nescientibus sine fastidio scientium, si voce virili organizetur simul cum voce puerili, sunt hae duae voces sibi per dianason consonae: ad eam autem vocem. quam inter se mediam continent, ad quam scilicet utraeque organum respondent, acutior, quae est puerilis, quinto extat loco superior, ea

»Möge man nun dem einfachen Gesange (der einfachen Principalstimme) ein doppeltes Organum hinzufügen, welches die erste und dritte Zeile bezeichnen kann, die (beide zusammen) zur zweiten Zeile den Wechsel des Organums festhalten (den Wechselgesang bewirken); oder möge man auf den doppelten Gesang (auf die verdoppelte Principalstimme) ein einfaches Organum beziehen, welches Verfabren die zweite und vierte Zeile kennzeichnet. die in ihrer Mitte (d. i. zwischen sich) das Organum enthalten, oder möge man sowohl das Organum, als auch den Gesang (die Principalstimme) verdoppeln oder auch beide verdreifachen, so consonirt es wechselseitig auf die heschriebene Weise Denn es können sowohl Menschenstimmen, als auch Instrumentalstimmen nicht nur je zwei und zwei, sondern auch je drei und drei in dieser Verbindung sich mischen, indem jedenfalls, sogar wenn drei Stimmen auf einerlei Weise thätig waren, ebensoviel Stimmen auf einen Antrieb id. h., zueleich) als Organum antworten. Hierhei ist zu beachten, dass die zwischen beiden liegende mittlere Stimme sich nicht in gleichem Zwischenraumsverhältniss zu beiden befindet, weil nämlich in der 8. Zahl die Mitte der Einheit nicht ist: sondern wenn von der Tiefe aus gerechnet dem Gesange (der Principalstimme) im Zwischenraumsverhältniss einer Onarte geautwortet wird, dann von der Höhe aus gerechnet im Zwischenraumsverhältniss einer Quinte, Und damit dies den Nichtwissenden ohne Ueberdruss der Wissenden deutlicher eingeprägt werde: wenn nämlich durch eine Männerstimme zugleich mit einer Knabenstimme organizirt wird, so sind diese beiden Stimmen sich selbst in der Octave consonirende; zu der Stimme aber, welche sie zwischen sich als die mittlere halten, der nämlich beide als Organum antworten, zeigt sich die höhere, nämlich die Knabenstimme, auf der fünften Tonstufe als die

höhere, die Männerstimme auf der vierten Ton-

hluss giebt. Dieser letztgenannte griechische Autor ist nun auch durch e Friedrich Bellermann sche Theorie am allerschlimmsten bedacht wor-

 stufe als die liefere. Denn so vereinigen sich durch verwandischaftliche Verbindung wechseleitig die Symphonien, so dass jedweder Klang, der auf der einen Seite in Quartenbeziehung zu einem andern steht, auf der andern Seite in der Octave auf der fünften Stufe zu demselben zurückblickt (d. h. das Quintenverhaltniss zeich.)

one ad eundem respiciat... Huchald sagt also, dass ein Gesang, eine Principalstimme gegeben , wie ich sie in dem aufgestellten Exempel durch fettere Schrift in Nr. 2 sdrücken konnte. Zu dieser Principalstimme könne man ein doppeltes Orgam setzen, z. B. Nr. 4 und Nr. 3, welche zusammen den Wechselgesang rstellen, d. h. nach dem Vortrage der Principalstimme beginne der Wechgesang, welcher nichts Anderes sei, als eine durch die tiefere Octave verppelte Nachahmung auf der Quinte, so dass natürlich die tiefste Stimme des ganum um eine Quarte tiefer lag, als die Principalstimme und von dieser die chste Stimme des Organums um eine Quinte entfernt war. Aber auch die incipalstimme dürfe man verdoppeln, wie es Nr. 2 und 4 darstellen, wo an Nr. 3, wenn eben nur drei Stimmen vorhanden sind, als Organum, d. h. Nachfolger, als Antwort erscheint. Endlich sei man auch im Stande, sohi die Principalstimme, als auch das Organum, die Antwort, durch Octaven verdoppeln, ja zu verdreifachen, wo dann eben so viel Stimmen als Organ antworten, wie viele als Principalstimmen thätig waren. Das Verhältniss Gesanges beruht nämlich auf der Theilung der Octave. Die Octave A-a inte eingetheilt werden in Quinte und Quarte A-e-a, oder in Quarte und nte A-d-a, wie ich es schon in meiner absoluten Harmonik der Griechen legte. Dem angeführten Beispiele liegt die Eintheilung A-d-a zu Grunde, hin der mittelalterlich-hypodorische Ton, dessen authentischer Ton die avengattung d-a-d' war. Wenn also die Principalstimmen auf dem auatischen Tone die Melodie vorgetragen hatten, so begannen dann die Stimdes Organums ihre Antwort auf dem Plagaltone, und zwar wurden die len Principalstimmen eben so vom Manne und Knaben in der Octave, mitin aquisonen Klängen ausgeführt, wie die beiden Stimmen des Orgais. Huchald findet es also passend, wenn Knaben- und Männerstimmen ctaven den Gesung vortragen, wonach in der Quarte oder Quinte, wiederum ch Octaven verbunden. Knaben- und Männerstimmen als Organum antten. Die Octave hatte eben gleichklingende Stimmen (voces aequisonae), die tiefere Stimme zugleich mit der höheren Stimme (simul cum voce) eine odie vortragen konnte. Im Diatessaron und Diapente, d. h. in der Ouarte Quinte, konnte aber nur der Wechselgesang, die Diophonie, stattfinden, diese Sinfonien bei genauer Beobachtung der Klangstufen berechtigt waren,

Wechsel des Organums (vicem organi tenere), den Wechselgesang zu beden und aus dieser Verknüpfung, d. h. aus der Aufeinanderfolge des den, ja nach den Auseinanderestzungen des Berliner Gelehrten müsste man unbedingt gäuben, Poloenius sei ein seltcherfen Diktient gewessen, welcher die Tonarten seiner Vorgänger nur zu nutzlosen Spielereien verwendet labe. Natürlein habe ich incht urvestiumt, die ganze Anagabe Friedrich Bellermann's in einer Anmerkung beizufügen, damit unn erkenne, wis sich die eigenzülicher Theorie des Pollenfüss zur Bellermannischen verhält. In den Tondeitern und Musännoten des Berliner Forserben wird nähnlich behauptet, Poloenius habe den Umfang der menschlichen Stimme auf eine allgemein sangbare Octave beschränkt und zwar (aufürlich dem Bellermannischen Prodambannenemen Er zu Liebe) auf die Octave von f zu f'; and diese hätte er alle Octavengustungen bezogen und diese in jenem Jonunfange ausgedrickt. Die ganze Musik zur Zeit des Ptolenfüss hätte abso nur folgenede Systeme ?] ekahmt:

```
f g as b c' des' es' f' = Hypodorisch
f g a b c' d' es' f' = Hypophrygisch
f g a h c' d' e' f' = Hypolydisch
f ges as b c' des' es' f' = Dorisch
```

 $f g \quad as \quad b \quad c' \quad d' \quad es' \quad f' = Phrygisch$   $f g \quad a \quad b \quad c' \quad d' \quad e' \quad f' = Lydisch$ 

f ges as b ces' des' es' f' = Mixolydisch.

Burch diese Uebertragung auf eine Octave wird Alles ungeworfen, was C. Potelemiss Wire die feststehende und bewegliehen Klinge, über die TetrachenDiddung, über Klanggeschlechter, über die harmonischen Uebergünge im Ricksicht auf das Meos, und über die Meddationen in Bezug auf die harmonisch verwandten Transpositionsexalen mit so bewundernswerten Scharfsien expoint ihat. Potentiss wer sicherflich kein Diettant, sondern jedenfalls der gröster Theoretiker des Alterthums, werder mit einmeinter Combinationsphe die siehen Octavengatungen

Gesanges und der Antwort (organale responsum) entstand dann eine angenehme Melodie (suavis concentus).« Auch Aristoteles sagt, dass nur in Octaven Männer und Knaben zusammen singen können. Die mittelalterliche Theorie ist also ursprünglich eine griechische.

<sup>4)</sup> Friedrich Bellermann bedachte nicht, dass im bygolydischen Diapason die Klinge a, h, e' feststehende sind; wenn dieses das Grundsystem sein soll, so müssten jene Klänge nuch der Vorschrift des Pfolemaus doch unverandert bleiben. Das Bellermannische System ist mithin erweislich eine ganz unmusikalische Erfindung, aber keine Forschung.

Die hypodorische Transpositionsscala heisst:

$$A\ H\ c\ d\ e\ f\ g\ a\ h\ c'\ d'\ e'\ f'\ g'\ a'.$$
 Die Octavengattungen sind :

 $\mathbf{H} - \mathbf{h}$ ,  $\mathbf{c} - \mathbf{c}'$ ,  $\mathbf{d} - \mathbf{d}'$ ,  $\mathbf{e} - \mathbf{e}'$ ,  $\mathbf{f} - \mathbf{f}'$ ,  $\mathbf{g} - \mathbf{g}'$ ,  $\mathbf{a} - \mathbf{a}'$ ; wenn man iede derselben als mittleres Diapason setzt, so erhält man fol-

gende Systeme.:

E F G A H c d e [ g a h c' d' e' == Mixolydisch

$$G A H c d e f g a h c' d' e' f' g' = Phrygisch$$

Die hypophrygische Transpositionsscala ist:

Die Octavengattungen sind :

$$cis-cis'\;,\;\; d-d'\;,\;\; e-e'\;,\;\; fis-fis'\;,\;\; g-g'\;,\;\; a-a'\;,\;\; h-h'\;;$$

Bostius.

dieselben zum mittleren Diapason verwandt ergeben nachstehende Systeme:

e fis e a h cis' d' e' fis' e' a' h' cis'' d'' e'' = Hypodorisch.

In jeder der beiden Transpositionsscalen heissen die Klänge der Reihe nach Proslambanomenos . Hypate hypaton . Parhypate hypaton, Lichanos hypaton, Hypate meson, Parhypate meson, Lichanos meson, Mese, Paramese. Trite diezeugmenon, Paranete diezeugmenon, Nete diezeugmenon, Trite hyperbolaeon, Paranete hyperbolaeon, Nete hyperbolaeon, und diese gelten als dynamische Benennungen, welche hier im diatonischen Klanggeschlecht ausgedrückt sind. Diese dynamischen Benennungen werden jedem Klange beigegeben und zwar so, dass bei Bildung der Octavengattungssysteme unterhalb, wo die Transpositionsscala in ihrem Umfange überschritten wird, das Tetrachord hyperbolaeon auch in der Tiefe, und oberhalb das Tetrachord hypaton auch in der Höhe ganz oder zum Theil erscheint. Zugleich aber hat jedes Octavengattungssystem von unten nach oben dieselben Namen als thetische Benennungen, d. h. iedes zweiectavige Octavengattungssystem fängt hinsichtlich der thetischen Benennung mit Proslambanomenos in der Tiefe an und hört in der Höhe mit Nete hyperbolaeon auf. Wie wichtig für Ptolemäus diese Theorie ist, zeigt er nicht allein durch seine Erörterungen über das Melos, wo er besonders die durch Quarten verwandten Transpositionsscalen und die durch Quarten verwandten Octavengattungssysteme im Auge hat, sondern er weist dies auch an einem Beispiele nach, dass gerade die Bildung der zweisctavigen Systeme innerhalb der verschiedenen sieben Transpositionsscalen von der grössten Bedeutung sei. Er vergleicht nämlich das hypodorische Octavengattungssystem innerhalb der hypodorischen Transpositionsscala mit dem hypophrygischen Octavengattungssystem innerhalb der hypo-

## XXXV

orygischen Transpositionsscala, weil diese beiden gerade von einerlei aughöhe auszehen; dieselben heissen;

## A. Hypodorischer Ton

in der hypodorischen Transpositionsscala.

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | The STOCKHOOL SHOW                                                                |                                                     |          |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--|--|
| Stellungen<br>(Thetisch)                                                                                                                                                                                   | Bedeutungen<br>(Dynamisch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Klänge                                                                            |                                                     |          |  |  |
| hyperbolaeon mete hyperbolaeon - hyperbolaeon - hyperbolaeon - diezeugmenon mete diezeugmenon mete diezeugmenon amese - hinnos meson hypate meson hanos hypaton hanos hypaton chypate hypaton pate hypaton | 1½, Parhypate hypaton 1½, Blypate hypaton 1½, Ste hypaton 1½, See hyperb. od. Prod., 1½, See hyperb. od. Prod., 1½, See hyperb. od. Prod., 1½, See hyperbolacon 1½, Thich hyperbolacon 1½, See hyperbolacon 1½, Paramete diercugmenon 1½, Paramete diercugmenon 1½, Mese 1½, Kalanos mešon 1½, Parhypate meson 1½, Parhypate meson 1½, Blypate meson 1½, Blypate meson | bew. g bew. f steh. e bew. d bew. c steh. h steh. a bew. g bew. f steh, e steh, e | Tetra- Tetra-<br>e chord chord e<br>byper- diezeug- | Dispason |  |  |
| oslambanomenos                                                                                                                                                                                             | 41/7 Lichanos hypaton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bew. d                                                                            |                                                     |          |  |  |

## B. Hypophrygischer Ton

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | r hypophrygischen Transposition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | i securiu                                                                                 |                                |                                               |                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--|
| Stellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bedeutungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Klänge                                                                                    |                                |                                               |                             |  |
| iete hyperbolaeon 'aranete hyperbolaeon 'aranete hyperbolaeon 'rite hyperbolaeon 'ete diezeugmenon 'aranete diezeugmenon 'aranete diezeugmenon 'aranete diezeugmenon Paramese Lichanos meson Parhypale meson Lichanos hypoton Parhypale hypoton Hypale hypoton Hypale hypoton Hypale hypoton | 14/g. Bypate hypaton 15/l. Svele hyperb. od. Prosl. 15/l. Svele hyperb. od. Prosl. 15/l. Paramete hyperbolacon 15/l. Trite hyperbolacon 15/l. Svele deregumenon 15/l. Paramete diezeugmenon 15/l. Paramete 15/l. Meso 15/l. Lichanos meson 15/l. Parhypate meson 15/l. Meson 15/l. Parhypate meson 15/l. Hypate meson 15/l. Lichanos hypaton | bew. steh. bew. steh bew. steh bew. steh bew. steh. bew. steh. bew. bew. steh. bew. steh. | eis h a g fis c is h a g fis c | Tetra- Tetra-<br>chord chord<br>byper- diesem | Hypophrygiaches<br>Diapason |  |

Man sieht sogleich, dass beide Systeme eine gleiche thetische Mese haben, aber in ihrem Charakter verschieden sind. Wenn man nun von allen Transpositionsscalen, die nach Ptolemäus von den Transpositionsstufen A , H , cis , d , e , fis , g gebildet werden , auch Octavengattungssysteme ableitet, dann erhält man ein so reichhaltiges Material zur Modulation, dass nicht allein iede hohe, mittlere oder tiefe Menschenstimme, sondern auch die Instrumentalmusik mit genügender theoretischer Unterlage nach der Meinung des Ptolemäus bedacht ist. Von einer Beschränkung auf eine bestimmte Octave sagt er kein Wort, im Gegentheil spricht er von den Transpositionsscalen (τόνοι), dass man sie zu höherer oder tieferer Stimmung für die Instrumente benutzen könne : sie genügen ihm aber nicht zu den Uebergängen für das Melos, welches erst in den Octavengattungssystemen (τόνοι κατά τὸ είδος) das rechte Fundament erhalten. Die Theorie des Cl. Ptolemäus ist bisher nicht musikalisch erklärt worden, weshalb ich es für nothwendig gehalten habe, die Capitel 5 bis 14 aus dem 2ten Buche der Harmonik desselben griechisch anzuführen und dazu eine deutsche Uebersetzung nebst erläuternden Bemerkungen hinzuzufügen, wodurch ich eine endgültige Lösung bewirkt zu haben meine. Als Vergleichungspunkte habe ich die Hauptsache der Westphal'schen Theorie und auch die Bellermann'sche Phantasie von der sallgemein sangbaren Octaves wörtlich mitgetheilt, damit man die Verschiedenheit der Ansichten leicht erkenne. Auch konnte ich es mir nicht versagen, ienen von einem nicht gehörig unterrichteten Gegner veröffentlichten Angriff auf meine »absolute Harmonik der Griechen« mitzutheilen, weil in demselben z. B. gesagt wird, meine Theorie sei mit der Westphal'schen ganz gleich. Es sei ferne von mir, zu glauben, der Angreifer habe den Leuten » Sand in die Augen streuen wollen«, wie er dies von mir hinsichtlich meiner angeführten Schrift zu behaupten versuchte. Vielmehr ist guter Grund vorhanden, die Meinung auszusprechen, dass ihm überhaupt keine der früheren Theorien recht bekannt war; denn sonst hätte er wissen müssen, dass R. Westphal gar keine Rücksicht auf die feststehenden und beweglichen Klänge nimmt, auch seine Scalen von anderen Tonstufen aus aufbaut und dass die thetischen Benennungen bei ihm ein von meiner Aufstellung der Systeme ganz verschiedenes Verhältniss besitzen. --- Desgleichen ist gegen die Wahrheit in beregtem Angriff bemerkt, dass ich zu den Ansichten von Burette und Wallis zurückkehre. Selbstverständlich weiss ich nicht, ob mein Gegner überhaupt ein Wort von Burette und Wallis gelesen hat; gewiss ist aber, dass ich die irrigen Anschauungen beider kaunte, bevor ich die «absolute

## XXXVII

ioniks verfasste, welche schon bei aller Verehrung vor dem älteren fisteller die Fehler Friedrich Bellermann's andeutete. Dass ein ihm stehender für ihn und somit auch für sich selbst Einiges zu retten e, verarge ich ihm nicht; nur hätte meiner Ueberzeugung nach arstellung des Gegenstandes eine wissenschaftlichere und sachlich beletere sein müssen. Doch es war meinem Gegner nicht möglich, dieon der Wissenschaft zu treffen, wie er sich mit Hülfe der classischen ng ergreifen lässt. Zur Erklärung sei kurz gesagt, dass Westphal eststehenden und beweglichen Klänge, von denen ich gerade auf 1 der Theorie des Ptolemäus meinen Ausgangspunkt nahm, bei ellung der dynamischen und thetischen Benennungen ganz und egirt und sie für sirrelevant« erklärt, dass ferner nicht ich, wohl Friedrich Bellermann zur Ansicht Burette's 1) zurückkehrt, er ebenso wie seine Vorgänger die Klanggeschlechter in irrthüm-Weise behandelt, und dass auch darin eine gewisse Uebereinung zwischen dem verdienstvollen Schriftsteller Friedrich Bellermit Wallis und Burette stattfindet, wenn der erstere alle verichen Systeme des Ptolemäus von einer einzigen Tonhöhe aus was aber sowohl der verschiede nartigen Natur der grieen Instrumente und der Menschenstimmen, als auch den Worten iechischen Autors ganz entgegengesetzt ist. Wallis hat uns zwar zuten Manuscripten den Text überliefert, ihn jedoch an wichtigen nicht verstanden, wie aus seiner lateinischen Uebersetzung und en Erklärungen hervorgeht. Ganz besonders aber blieb er über tavengattungssysteme vollständig im Unklaren. Seine Tonarten, : Burette genau ausgeschrieben hat, sind nämlich mit Hervor-; der von ihm angenommenen Mitten (Mesen) folgende:

```
sch = A H e d e f g a h c' d' c' f' g' a'

dydsch = A B c d e f g a h c' d' c' f' g' a'

syddsch = A B c d e f g a h c' d' c' f' g' a'

sch = A B c d e s f g a h c' d' c' f' g' a'

ddorisch = A H e d e f B g a h c' d' c' f s' g' a'

sisch = A H c d e f B g a h c' d' c' f s' g' a'

phrygisch = A H c' d e f B gla h c' d' c' f s' g' a'
```

trotte hat das chromatische Klanggeschlecht ebenso dargestellt, wie Friellermann, was folgende Stelle aus Burette beweist (Memoires de litteran. V, 2. Abth., p. 471): »En effet, dans le genre enharmonique, la modu-

#### XXXVIII

Dies sind nach Wallis (Ptolem, harm, pag. 75 ff.) und Burette 1) die vermeintlichen Scalen des Ptolemäus, welche mein Herr Gegner nicht kannte. Abgesehen davon, dass die Uebertragung hinsichtlich der Klangfolge falsch ist, weil hier bei nicht gehöriger Beobachtung der feststehenden und beweglichen Klänge das Mixolydisch als dorische. Hypolydisch als mixolydische. Lydisch als hypolydische. Hypodorisch als phrygische, Phrygisch als hypophrygische, Hypophrygisch als lydische Tonart erscheint, hat aber auch Ptolemäus nie daran gedacht, eine solch unmusikalische Theorie, welche das Seitenstück zur Bellermann'schen bildet . zn entwickeln : vielmehr hat er mit weiser Berücksichtigung aller Mittel das, was er in Bezug auf Klanggeschlechter, auf die Tetrachordbildung, den Stillstand und die Bewegung der Klänge auseinandersetzte, auch auf die Tonarten übertragen. Ganz übereinstimmend mit seinen Analysen ist meine Reconstruction der Systeme, aus welchen man klar zu erkennen vermag, wie keiner der feststehenden oder beweglichen Klänge aus seiner ursprünglichen Bedeutung gedrängt wird, sondern wie man iedes Klanggeschlecht genau nach den Vorschriften des Ptolemäus in jedem Octavengattungssysteme in richtiger Weise ausdrücken zann.

Es entsteht nun die Frage, aus welchem Grunde Claudius Ptolemäus die Tonarten, d. h. die Transpositionsscalen, auf siehen beschränkt. Obgleich er sich selbst hierüber deutlich in den angeführten Capiteluseiner Harmonik ausdrückt, wird es doch zum näheren Verstände.

Intime proceduil truit fois de unite par deux quarts de ton consecutifs, just sun tierre majurer on deux tons en en en dreir, si a si-cibire, a  $(m_1, m_2, -ibir, b_1, b_1, b_1, b_2, -ibir, b_2, b_3, -ibir, si 1-bir, b_3, b_4, -ibir, si 1-bir, b_4, b_4, -ibir, si 1-bir, b_4, b_5, -ibir, si 1-bir, b_4, b_5, -ibir, b_6, -ibir, b_$ 

### XXXIX

is nothwendig sein, die Notenscalen des Alypius mit in Betracht zu ihen.

Friedrich Bellermann heht richtig hervor, dass in der griechischen otation eine Inonsequenz liege, wei dieselbe offenbar zeigt, wie die riechen bahd für ein und dieselbe Klangblöbe verschiedene Zeichen, ald für vorschiedene Klangblöbe und Erichen gebruschten. Der ortitenstvolle Forsche führt dafür unter Anderen einen Beweis mit dem vypodorischen Tetrachord hypaton an:

| Diatonisch.      | 9: | 3 | ь<br>(I) | И        | j<br>E       | = |
|------------------|----|---|----------|----------|--------------|---|
| Chromatisch.     | 9: | , | b        | j        | ,            | = |
| genau:           |    | 3 | ь<br>w   | Q        | Ē            |   |
| ach dem Alypius: |    | 3 | b<br>W   | П,<br>З, | -<br>E       |   |
| Enharmonisch.    | 9: | _ | -        | -        | ,            |   |
| genau:           |    | 3 |          | Ь        | =            |   |
| ach dem Alypius: |    | 3 | Ь        | ω<br>⊔ . | E<br>-<br>E. |   |
|                  |    | ٠ | w        | •        |              |   |

Ni der Bezeichnung segnaus will Friedrich Bellermann ausdrücken, wie die Griechen eigenülch bätten ontien sollen, und such den Abpsissversucht er die Inconsequenz der griechischen Noffrung darzustellen. Genaus ist seine eigene Bezeichnung auch nicht; denn augenommen, sein infelter Produmhausonenens = P möchte Giltigkeit haben, so wire demonch die Bewegung von As nach A im chromatischen Geschlecht eine irrige, wed die Lichauses B abwärts bewegt wurde, also nach BB, damit auch wistlich ein chromatischen Teinheinfonium BB – e entstehe; ferner ist es gaz verfellt, im enlauromöschen Geschlecht die feststehende Utyste = G durch ein Deppelkreuz zu erhöben; denn die enlauronsiche Purhyste soll wischen dem Ilalbton G – As liegen, in der Bellerman sichen Bezeichnung liegt sie aber, da er selbst eine Kreuzerbölung ab kytoten annimant, zwischen As und c, d. h. zwischen demendahrung

nischen Ditonon, welches nach griechischer Theorie als ein un geth eiltes Intervall erscheinen soll. Wollte man akustisch annähernd das Dazwischenliegen der enharmonischen Parhypate ausdrücken, so müsste man in Rücksicht auf die Bellermann sehe Hypate = G für die enharmonische

Parhypate BBB\* Dissipation schreiben; denn As ist einen Ganzton, also seine Apotome und ein Limmas von B entfernt; da nun, wie oben bereits ausgesprochen, zwich Apotomen eine grösser. Enferrume, As is ein Ganzton darstellt, ausdrücken, so fällt dann BBB\* zwischen G und As; das hünzugefüge Sternehen zeigt an, dass die Klaughößen nur als eine amsilhernde gelten soll. Correct auf die Klaughöhe von if aus übertagen, die man ganz motivirt als hypodorische Blypate hypaton betrachten kann, ergiebt sich folgendes Sebenus:

Hypodorisches Tetrachord hypaton nach dem Alypius:

| Diatonisch   | 9: 1               |
|--------------|--------------------|
|              | 3 b N -            |
| Chromatisch  | 9: 1 1 1           |
|              | 8 М 3 Е<br>3 Р Л — |
| Enharmonisch | 9: ] [ ]           |
|              | 3 b J -            |

Wir wollen nicht scharf dagegen auftreten, dass Friedrich Bellermann für die Instrumentalnote der diatonischen Lichanos das Zeichen F annimmt, obschon Alypius ausdrücklich sagt: π δεπλοῦν (Pi duplex) und nicht hinzusetzt zat ἐλλικτάς 1), also auch kein Grund vorhanden ist,

<sup>1)</sup> Die Zeichen übersichtlich zusammengestellt sind folgende:

ήμέρι πλάγιον ἀπεστραμμένον . καὶ ἡμέρι πλάγιον

Τ τοῦ πλάγιον . . . . . . . . - τοῦ ὁρθόν
 Ε σίγμα διπλοῦν ἀπεστραμμένον . - σίγμα διπλοῦν

Β (I) βια άνεστραμμένον . . . - σίγμα δεπλούν άνεστραμμένον

Οπ Η σο κάτα γραμμήν έγον . . . - ήτα

len Strich rechts wegzulassen. Ueber die Herstellung der Zeichenfiguren vollen wir aber, wie gesagt, nicht streiten, da selbst in den Hand-

| 44       | н  | ξι διπλούν πλάγιον καὶ πῖ διπλούν ἀνεστραμμένον |
|----------|----|-------------------------------------------------|
| и        | Ā  | άντίνυ πί διπλούν                               |
| w        | ь  | μο άνεστραμμένον ήτα έλλειπές                   |
| v        | Ï  | λάμβδα άνεστραμμένου ήτα έλλειπές πλάγιου       |
| ¥        | Ħ  | πάπτα άνεστραμμένον ήτα έλλειπές άπεστραμμένον  |
| =        | Ë  | ίδιτα πλάγεον εξ τετράγουνον                    |
| •        | ш  | ήμεθητα                                         |
| ь        | 3  | ήτα έλλειπές εῖ τετράγανον ἀπεστραμμένον        |
| ź.       | ᅚ  | ζήτα έλλειπές ταῦ πλάγιον                       |
| ۲<br>۲   | i  | δίγαμμα ταῦ ἀνεστραμμένον                       |
| ℧        | ≐  | δέλτα άνεστραμμένου ταῦ πλάγιον ἀπεστραμμένου   |
| ħ        | r. | γάμμα ἀπεστραμμένον γάμμα όρθόν                 |
| R        | Ĺ  | βήτα έλλειπές γάμμα άνεστραμμένον               |
| A        | Ē  | άλφα άνεστραμμένου δίγαμμα άνεστραμμένου        |
| Ω        | ~  | σ                                               |
| Ψ        | ٤  | φε                                              |
| x        | ٩  | γξ                                              |
| ф        | F  | φξ δίγαμμα                                      |
| Ť        | ìц | э                                               |
| Т        | 7  | taū                                             |
| X O T CP | С  | alifua alifua                                   |
| P        | O  | βώ σίγμα dνεοτραμμένον                          |
| r        | ၁  | πί σίγμα άπεστρομμένον                          |
| 0        | Κ  | 69 χάππα                                        |
| Ξ        | ¥  | Et xdππα dveστραμμένον                          |
| N        | К  | νο χάππα ἀπεστραμμένον                          |
| М        | ٦, | μο                                              |
| ٨        | ج  | λάμβδα                                          |
| K        | λ  | κάππα ήμιδελτα καθειλκυσμένον                   |
| ı.       | <  | ίδιτα λάμβδα πλάγιον                            |
| 0        | v  | θήτα λάμβλα dveστραμμένον                       |
| Н        |    | ήτα λάμβδα πλάγιον απεστραμμένον                |
| z        | Ľ. | ζήτα πῖ πλάγιον                                 |
| É        | Ш  | ει τετράγωνον πί άνεστραμμένον                  |
| Δ        | 3  | δέλτα πῖ πλάγιον ἀπεστραμμένον                  |
| Ľ        | N  | үарра                                           |
| В        | 1  | βήτα 6ξεία                                      |
| Α        | 7  | άλφα βαρεία                                     |
| ų        | Z  | ο τετράγονον                                    |
| Ψ.       | 4  | ψε κάτω νεδον ήμεαλφα διξεόν κάτω νεδον         |
| X        |    | χε διεφθορός ἡμίαλφα ἀριστερόν χάτου νεύον      |
| •        | Й  | φε πλάγεον                                      |

l V 5 κάτου νεύον . . . . . - ημίαλφα αριστερόν άνου νεύον

schriften und zwischen den einzelnen Autoren zuweilen sogar nicht unerhebliche Abweichungen vorkommen. Trotz derselben würde man dennoch die Bedeutung der Zeichen in den einzelnen Fällen leicht erkennen, wenn man noch mehrere mit griechischen Noten aufgezeichnete Lieder vorfände, als die bisher veröffentlichten, deren Herausgabe ich mir für später vorbehalte. Die vollständige Reihe der Zeichen habe ich bei Aufzeichnung der Transpositionsscalen des Alypius Seite 264 gegeben, woraus man ersehen kann, dass auch die enharmonischen und chromatischen Lichanen und Paraneten bereits in den diatonischen Scalen theilweise vorhanden sind, und zwar erscheinen dieselben zum Theil in der nächst höheren diatonischen Scala, z. B. die chromatischen und enharmonischen Zeichen der hypodorischen und dorischen Transpositionsscala unter den diatonischen Zeichen der hypoiastischen und iastisehen Transpositionsscala, wo dann die enharmonischen Klanghöhen der tieferen Scala mit den diatonischen der höheren zusammentreffen, wie eine Vergleichung der Scalen sogleich lehrt. Ferner sind die chromatischen und enharmonischen Zeichen einer Scala mit den chromatischen und enharmonischen Zeichen ihrer vertieften Scala, sobald man das System diezeugmenon mit Hinweglassung des Tetrachord synemmenon zu Grunde legt, ohne Ausnahme vollkommen gleich, es haben also die hyj-oiastische und hypophrygische, die hypoäolische und hypolydische, die iastische und phrygische, die äolische und lydische (der Strich bei den chromatischen Zeichen der lydischen Scala war jedenfalls nur Merkmittel] ganz gleiche chromatische und enharmonische Zeichen. Ein anderes Verhältniss tritt jedoch nach der hyperdorischen (d. h. der

| Ą  | 4  | ταδ άνεστ  | pap | ւրւճ | ys/s | , |  |   |   |   | xat | ήμίαλφα δεξιόν άνω νεύον     |
|----|----|------------|-----|------|------|---|--|---|---|---|-----|------------------------------|
| 0  | ĸ  | 69         |     |      |      |   |  | ÷ |   |   | -   | xázza                        |
| X, | ¥  | ξī         |     |      |      |   |  |   |   |   |     | κάππα άνεστραμμένον          |
|    | N. | vš         |     |      |      |   |  |   |   |   | -   | zárra árestssaunémo          |
| М  | ٦. | μ5         |     |      |      |   |  |   |   |   | -   | ni zalinizaniam              |
| Λ  | ~  | taubba .   |     |      |      |   |  |   |   |   |     | παίδελτα δετιον              |
| ĸ  | V. | zázza .    |     |      |      |   |  |   |   |   | _   | hulleden volledenenform      |
| 1  | <  | ièντα      |     |      |      |   |  |   |   |   | - 3 | ) áu 36a                     |
| 0  | v' | anger      |     |      |      |   |  |   | ì |   |     | λέμβδα άνεστραμμένον         |
| н  | >' | i,tu       |     |      |      |   |  |   |   |   | - 3 | λάμβδα πλάγιον άπεστραμμένον |
| Z  | r' | Četa       |     |      |      |   |  |   |   |   |     | zi zyaktos<br>zi zyaktos     |
| Δ  | 7  | 2020       |     |      |      |   |  |   | • | • |     | εί πλάγιον άπεστρομμένον     |
| _  | Ñ, | γάμμα .    |     |      |      |   |  |   |   | • | - ' | er weaton areathairfaenon    |
| À  | ς, | álipa      |     |      |      |   |  |   |   |   | - 3 | v2                           |
| 7. | ÷, | akya       | -   |      |      | • |  |   | ٠ |   | - 1 | Sapeta                       |
| ш  | ~  | ου τετράγο | 340 | ٧.   |      |   |  |   |   |   | - ( | ξήτα                         |

| i<br>s' |        | f"    | ges"<br>fis" | g"   | as"<br>gis" | a" | b" | h" |
|---------|--------|-------|--------------|------|-------------|----|----|----|
| F       | T<br>T |       |              |      |             |    |    |    |
| F       | т      |       |              |      |             |    |    |    |
| F       | ۳      |       |              |      |             |    |    |    |
|         | т      |       |              |      |             |    |    |    |
| F       |        |       |              |      |             |    |    |    |
|         | т      |       |              |      |             |    |    |    |
| F       |        |       |              |      |             |    |    |    |
| F       | τ')′   |       |              |      |             |    |    |    |
|         | т      | κ 'λ' |              |      |             |    |    |    |
| F       | 'n     |       | fis"         |      |             |    |    |    |
|         |        |       |              |      |             |    |    |    |
| 1       |        |       |              | 9 A, |             |    |    |    |
|         |        |       |              |      |             |    |    |    |

tieferen mixolydischen) nach der Höhe zu ein, wo zwar einzelne Zeichen gleich sind und zwar für enharmonische Klangstufen, z. B. b = ais [hyperdorisch-enharmonisch b = X 1, hyperiastisch-diatonisch ais = X 1), das Princip aber nicht durcheeführt ist, wie bei den ehromatischen Vertiefungen 1. (S. beil, Tab.). Lieberhaupt ist es der griechischen Musik eigenthümlich, dass bei Veränderungen der Klanghöhen das Princip der Vertiefung das vorherrschende ist, woraus sich auch leicht erkennen lässt, aus welchem Grunde Claudius Ptolemäus die Transpositionsscalen auf sieben beschränkte. Ausdrücklich meint er nämlich, dass Diejenigen sehr unrecht handeln, welche bei Bildung der Transpositionsscalen eine

τοῦ μὰν βορυτάτου πάντων (scil. τόνου) ποδωρίου διὰ τεσσάρων (ansiatt τόνου) έπὶ τὸ Βορότερον ἀνέντες, τὸ 🔁 λαμβάνομεν ἀργίν τῶν σχιμείου» Επειτα τὸ ιμετά touto " la ula douncia, delarmo imisso hóros, la di vodunate vai destórm, instantos: είτα τὸ μετὰ τούτο : είτα τὸ τέταυτον, τόνον ἐπένειν ὁοιζόμεθα. Dann ist mit dieser Stelle das tiefste Tetrachord bezeichnet, weil unterhalb A das Tetrachord E F G A liegt. In den drei Geschlechtern ausgedrückt, würden wir folgende Eintheilung erhaiten, wenn wir nach Aristides die Zeichen P S. + . XX. ∠ unterlegten: E

Diatonisch:

55 Chromatisch: Enharmonisch: E Ges Ges\* 1 Ditonon ۸ + 4 X X ㅁㄷ (Die Zahlen bezeichnen die Aristoxenische Messung.)

Im Uebrigen bemerke ich, dass Meibom das Verdienst gebührt, die griechischen Tonzeichen überliefert zu haben. Die Zeichen der Breitkopf & Härtel'schen Officin, welche zur Herstellung dieser Schrift benutzt sind, sind den Meibon'schen nachgebildet, und auch Friedrich Bellermann richtete sich nach den Figurenbildungen Meibom's, wie aus der Vergleichung hervorgeht. Nur in ganz unwesentlichen und nicht einmal zu rechtfertigenden Kleinigkeiten weicht Friedrich Bellermann von Meibom ab. Z. B. hat Meibom das Zeichen A, Bellermann schreibt P, dieser lässt mithin den Strich rechts weg; ferner gieht Meibom 🗘 , Bellermann 🗪 , letzterer nimmt also den kleinen Buchstaben of für den grossen, wie es auch in Manuscripten vorkommt. Für das ξι ξεπλούν steht bei Meiborn 30000 , bei Bellermann M. Man kann in diesen Abweichungen eine wichtige Forschung durchaus nicht erblicken.

<sup>1)</sup> Auf der Tabelle fehlen noch die Zeichen, welche Aristides Onintilian für die Klänge unterhalb des hypodorischen Proslambanomenos angiebt. Die Stelle ist jedenfalls verdorben; sie lässt sich aber mit Rücksicht auf die Theorie des Ptolemäus so herstellen:

theoretische Theilung in Halbtöne vornehmen, weil z. B. die tiefere hypophrygische Scala (hypoiastische Scala) ganz dieselbe sei, wie die höhere hypophrygische, man brauche ja nur die Instrumente etwas tiefer zu stimmen. Die Natur der Instrumente verstattete also eine solche chromatische Halbtonvertiefung im Ganzen, ohne dass ihre Klangwirkung besonders geschädigt wurde. Zugleich ersieht man auch daraus, dass Ptolemäus nicht allein die chromatischen und enharmonischen Zeichen, sondern auch die diatonischen Zeichen für die chromatisch vertiefte Scala beibehalten will, weil hier nur auf ein und demselben Instrumente eine geringe Abänderung entsteht. Auch tadelt er Diejenigen, welche in Halbtönen bis zum Diapason vorschreiten, weil eine Tonart stets unharmonisch sein würde. Und in der That ist dies auch der Fall; denn die höhere mixolydische um hyperiastische ist von gis aus gebildet und deshalb zu ihrer eigentlich harmonisch verwandten Scala, zur iastischen = es unharmonisch, und wollte man die hyperiastische als eine vertiefte hypermixolydische = vertiefte hyperphrygische betrachten, sie also von as aus notiren, so würde sie zur höheren phrygischen (cis) unharmonisch sein, weil im ersteren Falle kein reines Intervall Diatessaron, im letzteren kein reines Intervall Diapente vorhanden ist. Theoretisch consequent ist es also gehandelt, wenn Ptolemäus gegen die Aufzeichnung von mehr als sieben Transpositionsscalen eifert. Er gewinnt dadurch eine bessere Uebersicht der Notenscalen, ein reineres, harmonisches System, ein regelrechteres Verhältniss der einzelnen Scalen zu einander und eine klangschönere Praxis. Gewiss wusste der scharfsinnige Theoretiker genau, dass Instrumente mit offenen Saiten eine üble Klangwirkung hervorbringen, wenn sie z. B. für ges und fis und für andere enharmonische Klänge ein und dieselbe Saite besitzen: dies ist aber in Anbetracht der Scalen des Alvoius und der alten Kithara ganz sicher anzunehmen, wenn man zur Zeit des Ptolemäus Instrumente baute, auf welchen wo möglich alle Transpositionsscalen dargestellt werden konnten. Die einfachen Instrumente waren gewiss so gebaut, dass nur die harmonisch verwandten Transpositionsscalen auf denselben zur Erscheinung kamen, z. B. die hypodorische, dorische und mixolydische, oder die hypophrygische und phrygische etc., welche Systeme sich stets am leichtesten verbanden. Zieht man iedoch einen Vergleich mit unseren älteren Harfen, für welche ja dieselbe akustische Basis vorhanden ist, wie für die alte Kithara, so findet man, dass eine nach dem älteren System gebaute Harfe, deren Grundtonart in Es ist, die nächsten sechs Tonarten am leichtesten besitzt, welche in Quarten abwärts

gewonnen werden, also es-B-F-C-G- $_{2}$ -D,  $_{2}$ ,  $_{3}$ , oder auf eine Octave lübertragen es-B-F-C-G- $_{3}$ -D, odet man nun bei der alten Kützer von der mixolydischen Transpositionsscala in gleicher Weise aus, so findet man die sieben Transpositionsscale  $g_{1}$ -d,  $_{3}$ -B- $_{3}$ -Bis eine dauf einem Instrumente ausgedrückt werden konnten. Durch akustische Experimente um anthematische Consequenzen gewann dann Chandiser Pieleminss die verschiedenen Farbungen ( $\chi posa)_{1}$ , welche den Kütharoden und Lyroden zu Gebote standen.

Wir haben ähnliche Färbungen auch in der modernen Musik, wenn wir z.B. einen plötzlichen Uebergang von F-dur nach D-dur bewirken, als:



Hier treten also die Systeme nach einander auf: BdFaCeG und G h D fis A cis E: das Terz-a von F geht mithin über in ein Quint-A von D, oder akustisch zusammengestellt finden wir, dass in der Reihe F a C e G h D fis A der Klang A. d. h. die vierte Ouint in die Klangregion von a gebracht, zu F die pythagoreische Terz d. h. 64: 84 ergiebt, während a die moderne Terz mit F bewirkt, d.h. das Verhältniss von 4 : 5. In dem Uebergange vollzieht sich daher eine Färbung im Klange a, welche noch viel feiner ist, als eine enharmonische Färbung, z. B. zwischen eis' und des', es' und dis' etc., denn zwischen a und A ist nur der Unterschied von 80 : 84. Moritz Hauptmann hat die Unterschiede der modernen Tonverhältnisse in seinen Artikeln »Klane« und Temperatur« in Chrysander's »Jahrbüchern für musikalische Wissenschaft«, sowie in seiner » Natur der Harmonik und der Metrik« geistvoll auseinandergesetzt, gleichwie wir nicht unterlassen wollen, auf den neuerdings von M. W. Drobisch veröffentlichten Artikel: »Ueber ein zwischen Altem und Neuem vermittelndes Tonsystem« (Allgem. Musik. Zeitung Nr. 49 ff. Jahrg. 1871) hinzuweisen, in welchem die Gleichsetzung der Schwingungsverhältnisse äusserst scharfsinnig behandelt worden ist.

Die musikalische Theorie des Claudius Ptolemäus, welche in jeder Beziehung das vollständigste Verständniss für die Praxis der damaligen Zeit bezeugt und als eine Reinigung, ja wesentliche Verbesserung der oft neonsequenten älleren Theorie der Aristoxener und Pythagoreer erscheint, liegt unbestreitbar dem Werke »Ueber die Musik« des Boetius zu Grunde. Diesem verdanken wir zugleich die Aufzeichnung der sieben Transpositionsscalen des Ptolemäus, welche so oft zu Muthmassungen und falschen Erklärungen Veranlassung gegeben haben. Das Verständniss für dieselben und für die im Ptolemäus befindlichen Capitel über Tonartenbildungen wird ganz besonders durch die Entwickelungen des lateinischen Schriftstellers erleichtert, dessen ganze Erziehung seinen Geist frühzeitig auf die philosophischen, mathematischen und daher auch auf die musikalischen Schätze der Griechen hinlenkte. Dies bezeugen die Zeitgenossen Cassiodorus, der Kanzler Theodorichs des Grossen, Ennodius, der Bischof von Tieinum (Pavia), Procopius, ein byzantinischer Geschichtsschreiber, und jener Chronist Anonymus Valesianus, dessen Bericht in den Ausgaben des Ammianus Marcellinus 1) veröffentlicht ist. Aus den Schriften der Genannten und aus den eigenen Werken unseres Autors kann man mit Wahrscheinlichkeit schliessen, dass Anicius Manlius Severinus Boetius zwischen den Jahren 473 und 485 geboren wurde, wogegen frühere Historiker ohne Grund die Zahl 455 als Bezeichnung des Geburtsjahres aufstellten.2). Mit Recht glaubt man wohl, dass die einzelnen Namen vom Geschlecht und von der Familie

Der angeführte Chronist lehte höchst wahrscheinlich zur Zeit des Boetius; die Gebrüder Valois veranstalteten eine Ausgabe des Ammianus Marcellinus (Lugal, Bakav. 4693), welche wiederum durch Gronovius zum Abdruck benutzt wurde (Lipsiae 4773).

<sup>2)</sup> Vergl. Baur., die christl. Lehre von der Dreieinigkeit; Obbarius in der Ausgabe der Schrift de consol, phil, von Boetius, Jena 4843, pag. IX; Ennod. eucharist, de vita sua in Migne Patrolog. curs. complet. Tom. 63, Paris 1847, p. 248, we Boetius als der Jüngere in Bezug auf Ennodius angesehen wird, welch Letzterer 473 geboren ist. Mithin hat Boetius nach 473 das Licht der Welt erblickt. 510 war er Consul, also weniger als 37 Jahre alt. Seine Klagen uber vorzeitige graue Haare (De consol, philos, I Metrum I) geben keine Anhaltepunkte zur Beurtheilung seines Lebensalters, wohl aber die Angabe, dass seine beiden Söhne in sehr jungen Jahren Consuln gewesen seien [522]. [De consol. phil. II, prosa III, IV; Baur p. 43, not. 43.) Jedenfalls war er daher bei seinem Tode älter als 40 Jahre. In der vita Boetii (De consol, philos, , editio Paris, 4695) wird ungefähr das Jahr 475 als Gehurtsjahr angegeben : »Boetius natus Romae (Consol. philos. lib, 1, p. 5: Tuae civitatis antiquissimam legem), circa annum Domini quadringentesimum septuagesimum quintum, aequaevus Joanni Summo Pontifici, Justino imperatori, Fulgentio, Ennodio et Cassiodoro doctoribus ecclesiasticis. «

Ohne Grund- tadelt z. B. Forkel (Gesch. d. Musik) den Cellier (Hist. génér des Auleurs sacr. T. XV, pag. 555), dass dieser 470 als Geburtsjahr annimmt.

herrühren <sup>1</sup>), ohne sichhaltigen Grund hat man jedorch die Schreibart Boechius ausgeweiste, well man von der Ansieht ausging, der Name stamme vom 1904/6-c, d. h. Heiler. Sowold in dem Manuscripten der Schrift in Pen umsiere als auch in den Zeugsinsen der Zeitgenmessen ist aber stest die Schreibart Boetius gewählt <sup>2</sup>), webalb man gar keine Veranlassung findet, jugenabeelche Veränderung einzuführen; dem auf Grund der Quellen michten wohl sieher anzunehmen sein, dass Boetius selbst ohne den Buchstaben in einem Namen geschrieben hat. Möglicherweise Irahlerun nech der in die Familie eingeführet. Name Torquatse und vielleicht auch Flavius binzu, ohne dass für beide gazu umzwelfehate Beweise beigebeneht werden künnten. Dem hochungssehnen und reichen Geschliechte der Anteier entsprossen, Sohn des Anteius Manliss Flavius Boetius, wecher im Jahre 187 die Gonstwinde bekeidete<sup>2</sup>). Enkel eines angesehenen, 451 als Praefectus praetorif üngerwelne Staatsbürgers <sup>3</sup>), hatte er das Unglicht, Grünzelig der Natureh dem Od unter den Tod unter den Tod unter den Tod unter den Grund er ere das Unglicht, Grünzelig den Natureh den Tod unter den Tod unter

<sup>1)</sup> De cons. plal. ed. Paris, via Boeli cap. 2: «Il autoro saepe praenomen nomia, et somen cognomia dina matempontatur, sie non ren inverso ordine, ut nune, positis nomine et cognomine, premomen subjeichatur. Sie erga ancter noster nomine grants dieutra n. et ius, quod ex antiquissiam nobilisation-qua Anisterum gente sessel prognatus. Sie nomine familiae dicitur Nan 1 ius Severi nun, qui est Abudiis Severinio totta exci. sive interni dina Gaminique Anisterum gente sessel prognatus die et al. et al.

<sup>2)</sup> Alterdings sagt schon Fabricius -Alhöfotheca Intima Tom. 3 pp. 342 - da veterlina haplalina et manumenta jim Bochtina jim Bochtina striptim investiour ur, ut nakvat Sirmanahas al Bamodium p. 3 s - Die Manuscripte haben aber Bochtina, dispelienden die Zerignausen Ermandus peit d. 18, ib. 7, Sanishor, rejat d. 18, ib. 4, dersethe epist. 49, ibi. 5, und sa auch bei Brusileren der Bochtinas, Blendeha der Bott. — ibi. 5, und sa auch bei Brusileren des Mitchelmers Australium.
Harris der Botte der Bott. — ibi. 6, s derbeith: Storgerge un Bicherge, forsten yraphie, disraysfrap vir derbeithe geben der wellen der Schonschaft gebruck der Schonschaft gebrucken der Schonschaft geschrichen ist, in der lettetes wird der Name aus dem Griechischen hergeleitet.
3) Hasenbeken b. 28.

Der Grossvater Flavius Boetius wurde im Jahre 454 hingerichtet (Cassiodorus in chronico ad consulatum Aétii et Studii anno Christi 454, Hagenbuch

werlieren. Der Fürsorge wirtliger und durch Lebenstellung ausgezeichneter Männer übergeben, unter welchen man Festus und Symmachus zu versichen meint, wuchs der Knabe im Studium der griechischen Philosophen zu einem der gebildeisten Römer herna und vermählte sich später mit Rustelien al.), der Tochte des Symmachus. Die zwar nicht in Alben?), sondern durch das Studium der Griechen erworbenen vielseitigen Kenntisse und das Geschich in der Verserbunge geiens Wissens, der elle Charakter und die statstusinnische Khugheit erwarben ihm die Gunst des Ostgothenkönigs Theodorich im böchsten Grade, wie aus einem auf Befehl desselben von Cassiodor verfassten Briefe? 3 na

p. 32, 82, 105, Hand in der Encyclop. v. Ersch und Gruber unter Boethius Anm. S. 283].

4) Busticiana, die Gattin des Boetius war die Techter des Symmechus; dem Procepius Histor, Golaici. B. 1, 8 segt.; Kei vig" quers "Poursuray," p. Bactio pal vyagerig yeospies, ranki êt Zupagigo etc. edit. Byzant. 1, 365. Die Erralbung, dass eine gewisse Bjein, and Valliuns die Tochter des Festas, semi Gattin geween sei, herult wohl auf Tabeln. Vergi, Itand a. a. O. Fahricius Biblioth. Iak, pag. 320 segt (in Televiroistiumneg mit alles akaugelon der Cossa, phl.): -Ruor Elpis Boethium in ceilium comitate set, of constat es spis epis-phl.; -Ruor Elpis Boethium in ceilium comitate set, of constat es spis epis-phl.; -Ruor Elpis Boethium in ceilium comitate set, of constat es spis epis-phl.; -Ruor Elpis Boethium in ceilium comitate set, of constat es spis epis-phl.; -Ruor Elpis Boethium in ceilium comitate set, of constat es spis epis-phl.; -Ruor Elpis Boethium in ceilium comitate set, of constat es spis epis-phl.; -Ruor Elpis Boethium in ceilium comitate set, or constat es spis epis-phl.; -Ruor Elpis Boethium in ceilium comitate set, or constat es spis epis-phl.; -Ruor Elpis Boethium in ceilium comitate set, or constat es spis epis-phl.; -Ruor Elpis Boethium in ceilium comitate set, or constat es spis epis-phl.; -Ruor Elpis Boethium in ceilium comitate set, or constat es spis epis-phl.; -Ruor Elpis Boethium in ceilium comitate set, or constat es spis epis-phl.; -Ruor Elpis Boethium in ceilium comitate set, or constat es spis epis-phl.; -Ruor Elpis Boethium in ceilium comitate set, or constat es spis epis-phl.; -Ruor Elpis Boethium comitate set, or constat es spis epis-phl.; -Ruor Elpis Boethium comitate set, or constat es spis epis-phl.; -Ruor Elpis Boethium comitate set, or constat es spis epis-phl.; -Ruor Elpis Boethium comitate set, or constat es spis epis-phl.; -Ruor Elpis Boethium comitate set, or constat es spis epis-phl.; -Ruor Elpis Boethium comitate set, or constat es spis epis-phl.; -Ruor Elpis Boethium comitate set, or constat es spis epis-phl.; -Ruor Elpis Boethium comitate set, or constat es spis epi

elpes dicta fui, Siculae regionis alumna,

Quam procul a patria conjugis egit amor: Quo sine moesta dies, nox anxia, flebilis hora, Nec solum caro, sed spiritus unus erat,

Lux mea non clausa est, tali remanente marito, Majorique animae parte superstes ero.

Porticibus sacris jam nunc peregrina quiesco Judicis aeterni testificata thronum. Ne qua manus bustum violet, nisi forte iucalis

e qua manus bustum violet, nisi forte jugalis Haec iterum cupiat jungere membra suis, I thalami tumuligua comes nec morte revella

Ut thelami tumulique comes nec morte revellar, Et socios vitae nectat uterque cinis.«

Mir Ruskiciana erzeugte er die beiden so fribhzeitig zu Gossula gewählten Sohne Arr. Anicias Symmechus und Anicius Manitus Sverriens Beeties. Vergi. De coasol. phil. lib. 2, pros. 3: »Duos pariter consules liberos tuos domo provehi sub frequentis patrum, sub plebis alacritate vidisti»... und «viri consulares, quorum jam ut in di adatsip surris vie platerni vid aviti specimene elucei lingenii».

2) Manglaubte früher, Boetius habe zu Athen studirt, weil Cassiodor schreibt s
Sie enim Atheniensium scholas longe positus introistis. Cassiodor versteht darunter aber jedenfalls nur die wissenschaftlichen Systeme der Griechen, welche Boetius sich angeeignet hatte.

3) Cassiodori epist. 45, lib. 1: \*Boetio viro illustri Patricio Theodoricus

### XLIX

Roetius hervorgeht, in welchem lobpreisend hervorgehoben wird. dass Boetius die Lehrsätze der Griechen zu einer Wissenschaft der Römer gemacht, "durch seine Uebersetzungen den Musiker Pythagoras den Astronomen Ptolemäus, den Arithmetiker Nicomachus, den Geometriekundigen Euclides, den Theologen Plato, den Logiker Aristoteles, den Mechaniker Archimedes so deutlich und schön in lateinischer Sprache habe reden lassen, ferner dass er mit der Physik und Mathematik, mit allen edlen Wissenschaften und Künsten innie vertraut sei und als Autorität betrachtet werden müsse. In Folge seiner Gelehrsamkeit und des Adels seiner Gesinnung erlangte er bereits im Jünglingsalter die vornehmsten Ehreustellen, unter welchen ganz besonders die Consulwürde 1) zu seiner Macht im Staate wesentlich beitrug. Diese erwarb er als Patricier bereits im Jahre 510, nachdem er schon durch seine Leistungen in den verschiedenen Gebieten der Wissenschaft Aufsehen erregt hatte. Fort und fort wuchs sein Einfluss durch das Vertrauen, welches ihm der Ostgothenkönig Theodorich schenkte, unter dessen Herrschaft über Italien sich das Talent des Knaben. Jünglings und reifen Mannes entfaltete. Die Regulirung des Münzwesens<sup>2</sup>] wurde ihm übertragen, in der Astronomie und Zeitrechnung erhat man seine Hülfe, wie die an ihn gestellte Bitte des Burgunderkönigs Gundobald um eine Wasser- und Sonnenuhr beweist 3), auf dem Gebiete der Musik überliess man seinem Urtheil die Wahl von praktischen Tonkünstlern zur Ergötzung der Könige 4), und betrachtete ihn mit Recht als den Erben

Rost.... verin u. A. guschrieben steht; "Translationibus esim tais Pythagoras musicas, Prolacareas sarkroomus sequantr Italis. Nomenchus arithmaticas, geometricas Euclides audiuntur Ausoniis. Pato theologus, Aristoteles hogicus Quiriadi uvoe disceptatus. Mechanicum etiam Archimeden Latialem Siculis reddidistii: et quascumque disciplinas ved artes foccanda Greccia per singulos viera edidifi, te un nuclero, partie sermone Roma suscepti, quos taulo verborum bucalentia reddidisti claros, danta linguae propriedate conspicasos, ut populssent etil illo gost tum praederos, ut utrumpue didiciora, si utrumpue didiciora,

<sup>4)</sup> Hagenbuch de diptych. p. 81; Hand s. a. O.

<sup>2)</sup> Cassiod. epist. var. 1, 10.

<sup>3)</sup> Cassiod. ep. var. 4, 45.

<sup>4)</sup> Cassiod. ep. 46, lib. 2: «Boetio Patricio Theodoricas Rex. » Cum Ret. Proncurum, convivi montri fama pelicuta, a nobio sythemedenu magais precibus expelianet, sola ratione complendana caso promisimus, quod il ceruditosis musicae pertium eses noveramus. Alpiece elim volsi acchum cligere, qui disciplinam i puam in neibus collocalum, potastisi stitiogere. Quid esim liti pracinciali puam in produce collocalum, potastisi stitiogere. Quid esim liti pracinciali qui devine discersom virtatis usus cratici comprehendit? . . . Sed quosinim cinitiam subiem discersom virtatis usus cratici comprehendit? . . . Sed quosinim.

griechischer Musikwissenschaft, als den bedeutsamsten Theoretiker seiner Zeit; ja selbst in der Mechanik schätzte man die Erfahrungen des Mannes . welcher inmitten einer Zeit religiöser und politischer Streitigkeiten seine schweren Pflichten mit strengster Gewissenhaftigkeit zu erfüllen und nicht selten den aus Parteisucht und Hass fälschlich Angeklagten Recht zu verschaffen suchte. Auf der Höhe seines Ruhmes sollte der treffliche Mann bald erkennen, wie das Leben nur selten ein dauerndes Glück bietet und wie oft inmitten der glänzendsten Verhältnisse das Unglücksschwert über dem ruhmgekrönten Haupte schwebt. Je mehr seine Popularität wuchs, je kräftiger er die Armen unterstützte und sich die Liebe des ganzen Volkes sicherte, desto mehr suchten die neidischen. gewinnsüchtigen Höflinge seinen Charakter zu verkleinern und seine Königstreue zu verdächtigen. Wahrscheinlich hatten die Streitigkeiten der Arianer und der Vertheidiger des katholischen Glaubens wenig oder gar keinen Einfluss auf seinen Sturz 1), obgleich es nahe lag, aus den Zeitumständen eine solche Folgerung zu ziehen. Der arianische König Theodorich gerieth nämlich trotz seiner geschickten Politik und tactvollen Haltung gegenüber dem griechischen Kaiserthum mit letzterem in einen Streit, als der griechische Kaiser Justinus die Kirchengemeinschaft mit Rom herstellte und dann ein Edict gegen die Arianer erliess, nach welchem diese ihrer Kirchen beraubt, zu Staatsämtern nicht mehr zugelassen und mit Gewaltmassregeln zur Anerkennung des Katholicismus getrieben wurden. Theodorich verlangte Zurücknahme des kaiserlichen Erlasses und drohte vergebens mit Gegenmassnahmen. Die Sendung des römischen Bischofs Johannes I. nach Constantinopel, wo dieser die Aufhebung der Verordnungen Justin's auswirken sollte, blieb ohne Erfolg, sie führte vielmehr zur Verhaftung dieses Gesandten, weil man

nobis focta est voluptions digressio (quia semper gratum est de dectrias colloque un peris), cythoroclum, quom no hois ditimus postubatum, sonte stra eigat praesenti tempore meliorem; facturus aliquid Orphei, cum dutoi sono gentillom efen corda domette. El quante nobis gratise farenti actae, tanta vobis ex nostra acquabili compensatione referentur, qui et imperio nostro paretis, et, quot vos chrificare possi, efficiis, ex

<sup>1)</sup> Band a. a. D. gelt zu weit, wenn er dem Boeisse das Christenthum voll-stanlig absprickt, erwiseen ist ullerdings nicht, das Boeisse Christ war, weil sein eigentliches Gluthensbekenntniss nus den philosophischen Schriften nicht ker erschen werden kann. Aber auch Cossiodor und andere christliche Zeitgensosen legten das Hauptgewicht und humanistische Stadien, so wahrschein der Jerus der Stadien der Jerus der Beite Bogst vor Hind die Christealstum angenommen.

der Conspiration gegen Theodorich und des Einverständnisses mit m griechischen Kaiser beschuldigte. Sein Tod im Gefängniss 526 war : Folge der unfruchtbaren Gesandtschaft. Aufgeregt durch jene widrin Verhältnisse, misstrauisch gegen seine Umgebung, bewahrte sich reodorich nicht mehr den freien Blick, die vorurtheilslose Anschauung s seinen früheren Jahren, und in leicht erklärbarer Ueberreizung andte sich auch sein Herz von Boetius ab, der ihm so treu mit Rath ad That zur Seite stand. Der römische Senator Albinus, vielleicht rselbe, welchen unser Autor in seiner Schrift »De musica« citirt, war s Hochverrathes angeklagt, - Boetius übernahm die Vertheidigung i Verona, wo er auch den Senat vor ungerechten Anschuldigungen irch freimüthige Rede schützte. Von diesem aber mit Undank belohnt id bei Theodorich angeschwärzt, musste er den Verdächtigungen seier Ankläger Basilius. Opilio und Gaudentius unterliegen. Sein Sehnen nd Hoffen nach Wiederherstellung römischer Freiheit ging mit ihm nter. Er wurde, des heimlichen Einverständnisses mit Justin und des ochverraths angeklagt, im Jahre 525 oder schon 524 hingerichtet, achdem er zu Pavia im Kerker geschmachtet und während seiner Geingenschaft das Werk vom »Troste der Philosophie « verfasst hatte 1).

Von seinen zahlreichen Werken 2) beschäftigt uns hier allein die Schrift

1. Ueber die muthmasslichen Anklagegründe und über die erzählten Fabeln

ergl. Hand a, a, O. und Schröckli, Kirchengesch. Band 46, 2) Die Schriften, welche unter dem Namen des Boetius existiren, sind: De consolatione philosophiae, libri V. 2) De unitate et uno. 3) De arithmetica. bri II. 4) De musica, libri V. 5) Euclidis Megarensis geometriae libri II. ab An. fanl. Sev. Boetio translati. 6; Dialogi II in Porphyrium a Victorino translatum, Boetii commentariorum in Porphyrium a se translatum libri V. 8) In categoias Aristotelis, libri IV. 9) In librum de interpretatione : editionis primae libri 1; editionis secundae libri VI, 40) Interpretationis priorum analyticorum Aritotelis libri II. 11) Interpretationis pesteriorum analyticorum Aristotelis libri II. 2) Introductional syllogismos categoricos, (3) De syllogismo categorico, libri II. (4) De syllogismo hypothetico, libri II. 45) Liber de divisione. 46) Liber de lefinitione, 17) Interpretationis topicorum Aristotelis libri VIII, 48) Interpretaionis eleachorum sophisticorum Aristotelis libri II. 49) Commentariorum in opica Ciceronis libri VI. 20) De differentiis topicis libri IV. 21) De rhetoricae ognatione. 22) Locorum rhetoricorum distinctio. 23) De disciplina scholarium. 24) De unitate trinitatis. 25) Utrum pater et filius ac spiritus sanctus de livinitate substantialiter praedicentur. 26) Quomodo substantiae bonae sint. 27) Brevis fidei christianae complexio. 28) Liber de persona et duabus naturis, Besonders die Aechtheit der theologischen Schriften ist stark in Zweifel gezocen worden. Der neueste Herausgeber des Werkes »De consolatione philosophiaes, welches bei Teubner unter dem Titel erschien: «Anicii Manlii Severini

über die Musik, welche in fünf Rüchern abeefasst in vielen Manuscrinten vorhanden ist. Zuder von Godo fredus Friedlein besoreten neuesten Ausgabe (Leinzig, bei Teubner, 1867) sind hauptsächlich die Münchner Handschriften, ein Bamberger Codex, der Codex Cantabrigiensis (Cambridge) und das aus Pariser Handschriften gezogene Decret der Lacedämonier (s. Seite 4) benutzt worden. Dem genannten Herausgeber müssen wir gewiss sehr dankbar sein, dass er das Werk »De musica« nebst der Arithmetik und Geometrie des Boetins einem grösseren Leserkreise zugänglich machte und zum Theil auch einige correctere Lesarten aus den Handschriften anführte, als sie im Glarean zu finden sind. Hoffentlich wird es mir bei meiner lateinischen Ausgabe der erwähnten Schrift gelingen, den Beweis vollständig zu führen, dass mir noch ein bei Weitem besserer Handschriftenapparat zu Gebote stand, als ihn die früheren Herausgeber aufzuweisen hatten. Die in Paris bei J. P. Migne erschienene Edition (1860) ist nur ein Abdruck der Ausgabe Glarean's (Basileae 1570, fol., 55 Blätter von der Seite 1371 angefangen), welcher die Baseler Auszabe v. 4546 voranging (Basileae ex offic. Henriepetriana 1546, fol., 55 Blätter von der Seite 1063 angefangen, mit den Demonstrationibus Glarean's). Ebenso sind die fünf Bücher über Musik des Boetius in zwei Ausgaben enthalten, welche zu Venedig in den Jahren 1492 u. 1499 erschienen 1. Boetii opera. Venetiis, Joan. et Greg. de Gregoriis 1492. XVIII. Aug. fol. mit gothischer Schrift. 2. Boetii opera. ibidem 1499. XVIII. Jul. fol. ebenfalls mit gothischer Schrift). Ueber die mir genau bekannten

Beeli Philosophie Consolationis libri quinque. Accolant cjusdem styre incretorum opsucata socra, Recursii Ru du plu n Pe rijer. Lijstec in sedilus B. G. Teubneri MDCOLXXI; LXXII und 24 S. S. in 8<sup>2</sup> glaubt in den theologischen Schriften des Breits; den Verbresser der Consolatio philosophics va erkennen und ist geneigt, dissellen für jugendliche Versuche des Autors zu hablen, der später von derartigem theologischen Studien, zu denem er keinen inneren Berrif in sich gelühlt, sich ganz der Philosophie zugewendet habe, Bekkanntlich verbreigt, der fallenischen Geleirte Girvanni Bosich (Sell'autzentlicht delte opere teologische da Aniclo M. T. S. Boetio -, Pavin 1569 in 4<sup>6</sup>) die Archtheid der theologisches Schriften unt grossem Eller.

Auser des grannten haben wir Kentniss von anderen Werken, welche Bestigs verfrast, haben sell, die uns aber nielst überliefert sind, namitelt, 91, Gemmentaris in Aristelteil sepice (nach des differ, top. ib., Ill., 2) auch Gassacher Uberstrauern aus griechteinen Architekteller (Polemanis a, Architecturen Architekteller (Polemanis a, Architecturen Architekteller (Polemanis a, Architecturen des Architekteller (Polemanis a, Architecturen des A

dschriften, unter welche auch die Münchner und die Pariser gehören. de ich in meiner lateinischen Ausgabe sprechen, wo ich zugleich die bis t vorhandenen Ausgaben zu würdigen gedenke. Letztere sind wenigis alle von der Art, dass dem Kundigen der Sinn des Inhalts bis auf schlecht hergestellten Tabellen und Notenfiguren nicht verborgen ben konnte; und dennoch haben alle Historiker bis auf die neueste das Werk für ein ungemein schwer verständliches erklärt, welches n einem nicht aufzuhellenden mystischen Dunkel gehalten sei. Eine ersetzung und sachliche Erklärung war somit das erste Erforderniss, laus derselben allein das Verständniss für die Sache hereht; denn häufig werden Ausgaben auf Grund guter Handschriften mit anerkennenswerther sorgsamer Vergleichung der verschiedenen irten veranstaltet, ohne dass der Herausgeber immer die genaue Eint in den Gegenstand besitzt; sehr oft begnügt er sich nur mit chlichen Gründen und wählt für den Text aus dem Handschriftentrat oder aus den verschiedenen Ausgaben die Lesart, welche ihm als grammatikalisch bessere erscheint. Ein Werk aber, dessen Inhalt Historiker ganz besonders interessirte, weil sie die hohe Wichtigkeit elben zur Erkenntniss mittelalterlicher Theorien wohl bemerkten, hes auch in der Ursprache mehrfach erschienen und dennoch als n derselben unverständliches hingestellt worden ist, musste zunächst er deutschen Sprache auf Grund eines correcten Textes zugänglich len, damit auch die Fachmusiker und diejenigen Männer der Wissenft, deren Beruf das philologisch-musikalische Specialstudium verert, auf leichtere Weise, als durch mühsame Forschungen, einen lick in die akustisch-musikalischen Lehrsätze des Autors gewinnen cu, welcher von den Theoretikern des Mittelalters immer mit höch-Verehrung genannt und als oberste Autorität angeführt wurde. erste Uebertragung in die deutsche Sprache, für welche keine von einem Anderen herrührende Vorarbeit finden konnte, e ich aber nicht unternehmen, ohne das Lehrgebäude der griechi-Musik in genaue Erwägung zu ziehen; denn Boetius selbst erscheint nusikalischer Schriftsteller nicht in productiver Kraft, sondern als sammler und sorgfältiger Beurtheiler des vorhandenen Materials, hes er aus den griechischen Quellen mit emsiger Sichtung des Stoffes Um so wichtiger ist daher die Schrift, weil sie nicht allein den kalischen Ausdruck ihrer Zeit repräsentirt, sondern auch zugleich Entwickelungen der Vorgänger in logischem Zusammenhange der welt vermittelt, - ja kein anderes Werk über die griechische Musikwissenschaft gewährt einen so umfassenden Einblick in die verschiedenen Methoden akustischer Forschung und Berechnung der Aristoxener und Pythagoreer. - Obwohl nun Boetius ganz besonders die Analysen des griechischen Schriftstellers Claudius Ptolemäus zu Grunde legt, auch die Systeme desselben aufnimmt und den von diesem zusammengetragenen Stoff in lateinischer Sprache reproducirt, erscheint dennoch die Art und Weise der Darlegung von Seiten des lateinischen Autors praktischer, eingänglicher und deshalb, ganz abgesehen von dem im Mittelalter herrschenden sprachlichen Ausdruck, den Nachfolgern werthvoller, als die vor Boetius geschriebenen Abhandlungen über dieselben Gegenstände. Um nun aber einen genauen Quellenvergleich herzustellen, unternahm ich zugleich für die sachlichen Erklärungen die vollständige Uebersetzung der »harmonischen Einleitung« (Εἰςαγωγή άρμονική) des Euclid (siehe Seite 230) auf Grund des in der Samndung Meibom's abgedruckten griechischen Textes, weil in dieser Schrift die Ansichten des Aristoxenus in übersichtlichster und klarster Form hervortreten, und auch die Uebersetzung (mit beigegebenem griechischen Text nach Wallis) der bereits erwähnten sieben Capitel (Cap. 5 bis Cap. 11) aus der Harmonik des Claudius Ptolemäus. Jene Abhandlung des Euclid ist, so viel mir bekannt, ebenfalls noch niemals in die deutsche Sprache übertragen worden, und von den in gleicher Weise bisher nicht übersetzten Capiteln des Ptolemäus urtheilten Bellermann und Westphal, dass sie sehr schwer verständlich seien. Durch diese Uebersetzungen glaubte ich unumstössliche Belege für meine Auffassung der griechischen Harmonik zu gewinnen, in welche meiner Ansicht nach so viel Modernes hineingetragen worden ist, und deren Vorführung besonders in Bezug auf die Lehrsätze des Ptolemäus mir noch so lückenhaft erschien, dass ich dem Drange, einen ergänzenden Versuch zu wagen, nicht widerstehen konnte, nachdem ich zur Erkenntniss gekommen war, welch wichtige Stellung Boetius inmitten der historischen Entwickelung einnimmt. Er kannte die Meinungen des Plato und Aristoteles, des Archytas, Euclid, Nicomachus, Eubulides, Hippasus, Didymus, Aristoxenus, Claudius Ptolemäus u. A., welche er in seinem Werke oft in erschönfender Weise wiederzieht. Leider scheint es ihm nicht vergönnt gewesen zu sein, das Werk zu vollenden, wie man aus der unterlassenen Ausführung der Eintheilungen in Färbungen der Klanggeschlechter nach Claudius Ptolemäus schliessen möchte, zumal einige Manuscripte die Capitel-Ueberschriften zu den scheinbar beabsichtigten Divisionen enthalten. Deshalbentwarf ich zur Ergänzung erklärende Tabellen der Färbungen, welche sich genau an den griechischen Text anschliessen und die Beobachtungen des Ptolemäus hinsichtlich des Kitharspiels bezeugen. So dürfte also in meiner Abhandlung kein wesentlicher Punkt aus der Harmonik der Griechen fehlen, deren Fortpflanzung auf das Mittelalter dem Anicius Manlius Severinus Boetius zu danken ist. Wie er selbst zu seiner Zeit als musikalische Autorität galt, bezeugt vor Allen der obenerwähnte Zeitgenosse Cassiodor in den angeführten Stellen aus den Briefen Theodorich's ; durch Cassindor ist auch unwiderleelich bewiesen, dass die Schrift »De musica« von Boetius selbst herrührt, weil Cassiodor mit Bestimmtheit auf die Arithmetik desselben hinweist 1) und diese Schrift noch dadurch charakterisirt, dass sie eine lateinische Uebertragung der Arithmetik des Nicomachus sei. Da nun Boetius selbst in den fünf Büchern über Musik häufig seine Arithmetik citirt und sich vielfach auf die Entwickelungen des Nicomachus stützt, so unterliegt es gar keinem Zweifel, dass die in den meisten Punkten übereinstimmenden Manuscripte indirecte Abschriften von einem Werke sind, welches Boetius wahrscheinlich unmittelbar nach der Arithmetik verfasste. Den mächtigen Einfluss seiner Entwickelungen auf die vornehmsten Lehrer des Mittelalters finden wir z. B. in den Schriften des Aurelianus Reomensis<sup>2</sup>] (9. Jahrhundert), Remigius Altisiodorensis 3) (9. Jahrhundert), des Huchald 4) (10. Jahr-

<sup>1)</sup> Cassiodor pag. 533 edit. Vend. 1729: Arithmetica disciplina, quam apud Graecos Nicomachus exposuit. Hune primum Madaurensis Apulejas, deinde magnificus vir Boeti us Lulino sermone translatum, Romanis contait lectilandum.»
2) Gerbert, scriptor, eccles. Tom. I, pag. 32: «A Boètio quoque viro era-

ditissimo et aliis quibusdam praecipue aucta est « (ars musica).

3) Gerbert, scriptor. eccles. Tom. 1, pag. 77: «Singulae enim chordae

habent suas notulas, sicut habetur in Boetios.

4) Huchaldi Monachi Eln, opuscula bei Gerbert, scriptor, eccles, Tom. I.

the control of the co

hundert), dessen ganze Theorie sich in ihren Grundzügen auf die des Boetius stützt, bestätigt. Ferner ersehen wir denselben aus den Abhandlungen des Regino Prumiensis 1). Oddo, welcher Auszüge giebt, Adelboldus, dessen Excerpte dem Wortlaute nach mit Boetius übereinstimmen, und anderer Musiker aus dem 9., 10. und 11. Jahrhundert. Auch Guido Arctinus, der nach Huchald so berühmte Theoretiker und Lehrer im Mittelalter, führt den Boetius als Zeugen 2 und als Autorität an, um die eigenen Grundsätze zu befestigen, gleichwie fast alle musikalischen Schriftsteller von Guido bis zu Glarean, Zarlino und Calvisius (16. Jahrhundert) die Musikwissenschaft ienes römischen Consuls zur Unterlage für ihre Folgerungen benutzten. Der bedeutungsvolle, geistreiche und in der Darstellung unübertroffene Historiker Dr. A. W. Ambros hat in seiner, bei F. E. C. Leuckart (Constantin Sander) erschieneuen, so verdienstvollen Geschichte der Musik ebenfalls ausgesprochen. dass Boetius von mächtigem Einfluss auf das Mittelalter gewesen sei, weshalb wohl auf Grund aller der auch aus neuester Zeit herrührenden Zeugnisse mein Unternehmen genügende Rechtfertigung findet.

Möthe die mit wahrer Liebe zur Sociee unsgeführte deutsche Uebertragung und die begriffe ferklärung der griechischen Harmonik zum Verständniss der antiken Tonsysteme beitragen, miechte diese aus redlichen Streben heverogsgaugene That nicht ganz hinter dem gestem Wilten zurückgehlichen sein. Mit dem grössten Danke werde ich stets berichtigungen, mutbrite Gorretturen Berufener entgegenenhenen; gern und mit Freuden werde ich aber auch gegen Widersacher meine Principien und Auseinanderstampen verhödigen.

mehrfache Citate und Auszüge aus - De musicu- von Boelius ; pag.  $167~\mathrm{ff.}$  wiederum Auszüge u. a. a. Orten.

Gerbert, scriptor. Tom. I. pag. 234: - Haec secundum Boctium.; pag. 246: die ganze Definition über die Bedeutung eines - Musicus- nach Boetius.

Gerbert, scriptor. eccles, Tom. II, pag. 6: «Cumque tam paucis clausulis, teste Boetio» etc. u. n. n. Orten.

## BHCHL

# VORREDE.

Die Musik ist von Natur aus mit uns verbunden und vermag die Sitten sowohl zu veredeln, als auch zu verderben.

Das Auffassungsvermögen aller Sinne ist bei gewissen lebenden Wesen von selbst und von Natur aus vorhanden, so dass ohne diese Sinne ein lebendes Wesen nicht gedacht werden kann. Die Erkenntniss und die sichere Auffassungskraft derselben wird aber nicht auf gleiche Weise durch Forschung des Geistes erworben. Nun hat man erkannt. dass wir Menschen den Sinn bei Aufnahme von sinnlichen Dingen zur Anwendung bringen. Welche Natur aber den Sinnen selbst., denen gemäss wir handeln, und welche Eigenthümlichkeit den sinnlichen Dingen zukommt, liegt nicht gleich so zur Hand und Keinem kann es ganz klar sein, wenn ihn nicht eine umfangreiche und tiefe Erforschung der Wahrheit bei seiner Betrachtung geleitet hat. Alle Menschen sind mit Sehkraft begabt. Ob diese nun durch Figuren, welche zu Gesicht kommen, oder durch Strahlen, welche auf die Sinneswerkzeuge gerichtet sind, hervorgebracht wird: darüber sind die Gelehrten im Zweisel, die Laien berührt dieser Zweifel nicht. Ferner: wenn Jemand einen Triangel oder ein Quadrat erblickt, so erkennt er wohl ganz leicht, was ihm seine Augen zeigen, die Eigenschaften eines Triangels oder eines Ouadrates muss er aber nothwendigerweise von einem Mathematiker erlernen. Ganz ebenso steht es mit den übrigen Sinnen und ganz besonders auch mit dem Gehör, welches die Kraft besitzt, die Töne so aufzunehmen, dass es nicht nur über die Töne selbst ein Urtheil erhält und ihre Differenzen erkennt, sondern dass es auch öfter ergötzt wird, wenn es liebliche und schön geordnete Weisen vernimmt, dass es aber verletzt wird, wenn ungeordnete und unzusammenhängende den Sinn Boetius.

quälen. Daher kommt es denn, dass von den vier Disciplinen der Berechnungskunde die übrigen auf Erforschung der Wahrheit hinarbeiten. die Musik aber nicht nur mit dem Verstande, sondern auch mit dem Herzen verbunden ist. Denn es ist ganz besonders die Eigenschaft der menschlichen Natur, durch weiche Tonweisen beruhigt, durch entgegengesetzte erregt zu werden, und dies liegt nicht nur bei einzelnen Individuen in ihrem Studium oder Lebensalter, sondern es ist über alle Studien verbreitet. Kinder, Jünglinge, sowie auch Greise werden so durch einen gewissen freien, natürlichen Affect von den Weisen der Musik ergriffen, dass es überhaupt kein Alter giebt, welches der Ergötzlichkeit einer süssen Melodie sich entziehen kann. Hieraus kann auch erkannt werden, was nicht unrichtig von Plato gesagt worden ist, dass die Weltseele aus einer musikalischen Harmonie bestehe. Wenn wir nämlich mit dem, was in uns verbunden und angemessen geordnet ist, das vergleichen, was in den Tönen schön und geschmackvoll verbunden ist und wodurch wir ergötzt werden, so erkennen wir, dass wir selbst auch mit eben dieser Aehnlichkeit gewissermassen einen Vertrag geschlossen haben. Denn Aehnlichkeit ist sich freund, Unähnlichkeit aber ist sich verhasst und feindlich. Hieraus ergeben sich auch am besten die Abweichungen des Charakters. Ein zügelloser Sinn nämlich ergötzt sich entweder selbst an üppigen Melodien, oder er wird, wenn er dieselben oft hört, schnell verweichlicht und verdorben. Hingegen freut sich entweder ein härterer Sinn über aufgeregtere Weisen oder er wird selbst hart durch dieselben Weisen. Daher sind nun auch die musikalischen Tonreihen (Modi) mit einem Völkernamen bezeichnet worden, z. B. der Modus Lydius und der Modus Phrygius. Denn der Modus, über welchen sich gleichsam irgend ein Volk freut, wird mit dessen Namen selbst genannt, da sich das Volk an den Weisen wegen der Aehnlichkeit mit den Sitten ergötzt. Es ist ia auch unmöglich, dass sich das Zarte mit dem Rauhen, das Rauhe mit dem Zarten verbinde und das Eine über das Andere Freude oder Wohlgefallen empfinde; sondern es verbindet, wie gesagt, die Aehnlichkeit Liebe und Freude. Daher glaubt auch Plato, dass man sich am meisten vor Veränderungen in einer recht würdigen Musik zu hüten habe. Und ferner sagt er auch. dass im Staate nichts den Sitten so sehr schade, als wenn er sich nach und nach von einer züchtigen und sittsamen Musik abwende. Denn es würden auch sogleich die Gemüther der Hörer darunter leiden, nach und nach schlechter werden und keine Spur des Erhabenen und rechten Maasses festhalten, wenn durch lockere Weisen etwas Lingeziemendes. oder durch rauhere etwas Wildes und Unbändiges die Gemüther befällt. Der Belehrung ist ja kein Weg mehr zum Herzen geöffnet, als der vermittelst der Ohren. Wenn also durch diese die Rhythmen und Weisen bis zum Herzen herabgestiegen sind, so kann man nicht bezweifeln, dass sie, ebenso wie sie selbst sind, den Sinn lenken und bilden. Das aber kann sogar bei einzelnen Völkern erkannt werden. Z. B. gehören die Geten zu den rauheren Völkern, diese werden auch durch härtere Tonweisen ergötzt. Die Völker aber von sanftem Charakter erfreuen sich an gemässigten Weisen, obschon dies in dieser Zeit fast nirgends stattfindet. Das Volk nun, welches in Sitten locker und weichlich ist, das ist ganz und gar eingenommen von den Tonweisen, welche auf der Bühne und in den Theatern gesungen werden. Es war aber die Musik züchtig und anspruchslos, so lange sie mit einfachen Instrumenten ausgeübt wurde. Als man sie jedoch verschiedenartig und vermischt behandelte, verlor sie den Charakter der Würde und Ehrbarkeit, und beinahe in Zügellosigkeit verfallen, ist sie aus der alten ehrbaren Form ganz herausgetreten. Daher giebt auch Plato die Lehre, dass die Knaben durchaus nicht in allen Weisen zu unterrichten seien, sondern nur in den kräftigen und einfachen. Hierbei muss noch ganz besonders erwähnt werden, dass, wenn nämlich in einer Melodie irgend etwas verändert wird, auch wenn dies in den kleinsten Abänderungen besteht, das Neue zwar augenblicklich nicht so gefühlt und erkannt werden möchte, in der Folge aber einen grossen Unterschied hervorbringt und vermittelst der Ohren bis zum Herzen dringt. Deswegen, meint Plato, müsse der Staat eine grosse Aufmerksamkeit darauf verwenden, dass die Musik der strengen Sitte und Zucht entspreche und deshalb in der würdigsten Weise componirt werde. so dass sie züchtig, einfach und männlich, nicht aber weibisch. wild und unstät sei. Dies haben auch die Lacedämonier mit der grössten Mühe aufrecht zu erhalten gesucht, so lange bei ihnen der Creter Thaletas aus Gortyna, um eine grosse Summe gewonnen, die Knaben in der Musik unterrichtete. Es gehörte dies nämlich bei den Alten zur guten Sitte, welche sich lange Zeit erhielt. Als aber unter ihnen Timotheus aus Milet zu den Saiten, welche er vorher gefunden hatte, noch eine Saite hinzufügte und so eine mannigfaltigere Musik in's Leben rief, verbannte man ihn aus Lacedämon und verhängte über ihn einen Senatsbeschluss. Weil dies nun in der Sprache der Lacedämonier bemerkenswerth ist, dass sie den Buchstaben S in R verwandeln, so habe ich eben diesen über jenen verhängten Senatsbeschluss, wie er in der griechischen Sprache lautet, hinzugefügt:

٠.

ETTELAH TIMOGEOP O MIAHCIOP TAPATI-NOMENOP EN TAN AMETEPAN TIONIN TAM TIANALAN MIDAN ATIMACAF KAL TAN ALA TAN ETTA XOPAAN KIGAPISIN ATTOCT PEOO-MENOP TOAYOUNIAN FICATUM AYMAINE. TAL TAP AKOAP TWN NEWN ALA TE TAP ΠΟΛΥΧΟΡΔΙΑΡ ΚΑΙ ΤΑΡ KENOTATOP TW AFENNH KAI **TOIKIAAN** ATTACAP KAL TETACMENAP AMDIENNYTAL TAN MULAN ETIL XPUMATOP CYNEICTAME. NOP TAN THE MENEOP ALACKEYAN ANTI TAP ENAPMONIU TOT TAN ANTICT POPON AMOI-BAN TIAPAKAHOEIC AE KAI EN TON AFWNA TAP EAFYCINIAP AAMATPOP ATTPETTH ALE. CKEYACATO TAN TW MYOW DIACKEYAN TAN TAP CEMENAP ONYNAP OYK ENNIKA TWP NEWP AIAAKKH AFAOXOAI DA TIEPI TOYTOIN TWP BACINEAP KAI TWP EOOPWP MEMYAT-TAI TIMOGEON ETTANATKASAI AE KAI TAN ENAEKA XOPAAN EKTAMONTAP TAP TE-PITTAP YHOAIHOMENUP TAP EHTA OHUP EKACTOP TO TAP MONIOP BAPOP OPWN EYAABHTAI EN TAN CHAPTAN EHIDEPEN TI TWN MH KANWN EONTWN MH TIOTE TAPAP-PETALKAFOR ACUMUN-

Dieser Seatabeschluss enthält nämleh Folgendes: "Die Spartamer geriehten über Time Ih vas us Milet dewegen in Zorn, wei ef undru weine Erindoung der mannigfaltigen Musik dem guten Sinne der zur Erziehung angesonmenen Knaben Eitrag üben und ihrer Tugend und Stilleikekeit hinderlich sei, und weil er die Harmonie, welche ihm als eine bescheisiene überliefert war, in das weichere chromatische Klungsestlichet verwandelte. So gross war also bei ihnen die Liebe und die Sorgialt für die Musik, dass eis sogar der Meinung waren, dieselbe fessele auch die Herzen und nähme sie ganz gefangen. Es ist ja auch bekannt, weie oft eine Zuntlende eda Jähzorn zurückgehringu und wei viel Bewunderungswürdiges sie in körperlichen und geistigen Zustinden bewirkt lan. Denn wer notte nicht nicht son, dass Pyt hag ozra einem truukenen Jüngling aus Tauronnenium, welcher durch einen Ton der Phrysischen Tomweise in Rasere verzettt worden war, durch das Vörsingen eines

Spondeux die Gemültsvrule und Sebtscheherschung, wiederpah? Ein Nebenbuhler jenes länglings nämlich hatte die Geliebte im Ilause eingsschlössen, wodurch dieser Jingling so im Wuth gerieht, dass er das Hansverbrenene wöllte. Zu derselben Zeil in der Nacht beobachtele Pythagoran and gewönder Sitte den Lauf der Sierne und bemerkte um, wie dieser Jüngling durch einen Ton der Phrygischen Tonweise so in Raserei versetzt worden seit, dass er sich trotz der vielfältigiene Ermalnungen seiner Freunde nicht vom Verbrechen abbringen lassen wöllte. Pythagoran sie der den Bath, die Towseise zu verändern, wodurch er das Gemült des rasenden Jünglings auf die friedlichste Art in die vollstündigste Rüne um Missiegung versetzte.

Das Nämliche erwähnt Marcus Tullius in seinem Buche »de consiliise zwar mit andern Worten, aber doch in ähnlicher Weise, "Um aber das Kleinste mit dem Grössten, durch eine Aehnlichkeit darauf gebracht. zu vergleichen, so will ich erzählen, wie z. B. Pvthagoras, als weintrunkene Jünglinge, durch Flötenspiel angestachelt, die Thür, welche in das Haus eines züchtigen Weibes führte, zerbrechen wollten, den Flötenspieler ermahnt haben soll, einen Spondeus zu blasen. Als es dieser nun in langsamem Tempo und mit der Würde eines Vorspielers gethan habe, so sei die rasende Ausgelassenheit iener Jünglinge vollständig zur Ruhe gebracht worden.« Aber um in Kürze noch einige ähnliche Beispiele anzuführen: so heilten Terpander und Arion aus Methymna mit Hiilfe des Gesanges die Lesbier und Jonier von den schwersten Krankheiten, und Ismenias aus Theben soll mehrere Boeotier, welche die Oualen eines Hüftschmerzes erduldeten, durch Tonweisen von allen Beschwerden befreit haben. Aber auch Empedocles soll, als Jemand den Gastfreund desselben wüthend mit dem Schwerte angriff, weil dieser als Ankläger seinem Vater eine Verurtheilung zugezogen hatte, einen Gesang angestimmt und so den Zorn des Jünglings zur Ruhe gebracht haben. Auch unter den alten Philosophen war die Macht der Musik so bekannt, dass die Pythagoreer, wenn sie sich von den täglichen Sorgen im Schlummer erholen wollten, gewisse Gesänge in Anwendung brachten, damit sie ein sanfter und ruhiger Schlaf befalle. Wenn sie dann am Morgen wieder erwachten, so rissen sie sich aus ihrer Schlaftrunkenheit durch andere Tonweisen heraus. Jedenfalls wussten sie auch, dass die ganze Verbindung unserer Seele und des Körpers in einer musikalischen Harmonie bestehe. Denn wie die Bewegung des Körpers ist, so werden auch die Schläge des Herzens durch die Bewegungen erregt. Dies nämlich soll Democritus dem Arzte Hippocrates erzählt haben, als dieser den Democritus, der von allen seinen Mitbürgern für wahnsinnig gehalten wurde, im Gefängniss der Heilung wegen besuchte. Aber wozu soll das hier? Weil es nicht bezweifelt werden kann, dass unser geistiger und körnerlicher Zustand gewissermassen nach denselben Proportionen zusammengesetzt zu sein scheint, nach welchen, wie die snätere Abhandlung zeigen wird, die harmonischen Modulationen verbunden und verkniipft werden. Denn daher kommt es, dass sogar die Kinder an einer süssen Melodie Gefallen finden, etwas Rauhes aber und Unliebliches dem Hörer alle Lust und Freude benimmt. Sicherlich zeiet sich diese Erscheinung bei jedem Alter und bei jedem Geschlecht. In ihren Handlungen unterscheiden sich allerdings die verschiedenen Alter und Geschlechter: in der Liebe zur Musik sind sie aber allesammt verbunden. Woher kommt es denn, dass Trauernde unter Weinen sogar Trauergesänge anstimmen? Dies gerade liegt ganz besonders im Charakter des Weibes, dass mit dem Gesange selbst der tiefe Schmerz in sanfte Wehmuth übergeht. So war es auch Sitte bei den Alten, dass Flötenspiel den Trauergesängen vorausging. Zeuge dafür ist Papinius Statius in folgendem Verse:

»Bei dem Schalle des dröhnenden Horns und der lieblichen Flöte pflest man in Liebe die Todten zur ewigen Ruh zu bestatten.«

So sings auch der, welcher eigentlich nicht singen kann, irgend ein Stückehen, nicht, weil ihm das, was er singt, irgend welches sinnlichte Vergaüigen verschaft, sondern weil mas Gefallen daran findet, eine gewinse Herzunsfreudigkeit, auf welche Weise dies auch geschehen möge, dem Gemülthe zu entlocken. Ist es dem nicht allbekannt, dass der Nuth der Kimpfer durch das Schmeitern der Frompeten zum Kriege entlammt wird Auch ist es gewiss, dass ein Jeder aus vollständiger Gemültsrubei in die heftigste Wuth und in den grössten Zorn beim Singen versetzt werden kann. Ebens ist nicht zu bezwießen, dass eine sanftere Toanweise den Zorn eines aufgeregten Gemültbes oder allzu grösse Lüsternheit und Wollsta in Zumen hält. Wirft man denn anch nicht, sobald man eine Cantillene gern mit dem Geböre und mit dem Gemültbe erfasst, dazu aus Freien Antriebe gebracht, dass der Kirper eine der gebörfen Cantillene Shuliche Bewegung nachbildet, und dass überhaupt irgend welche gebörte Melodie der sich einemende Geist aufnimmt ?

Aus all dem Gesagten muss man also mit der vollständigsten Klarheit einsehen können, dass die Musik von Natur aus in unsliegt und dass wir derselben, auch wenn wir es wünschten, nicht entbehren können. Deswegen nun muss auch die Kraft des Geistes darnach streben, durch die Wissenschaft das zu ordnen und zu befestigen, was uns von der Natur als Angebinde gegeben ist. Dem gleichwie diejenigen, welche Farben und Formen zu erblicken gelernt haben, für ihr geistiges Auge keinem Vortheil haben, wenn sie nicht die innere Beschaffenheit und Eigenthümlichkeit derselben erfassen und erforschen, so hat man auch von der Erpittung der musikalischer Tonweisen keinen Gewinn, wenn man nicht Iernt, nach welchen Regieln und Tonverhaltnissen die Composition derselben zu bewerkstelligen ist.

#### п

## Es giebt drei Arten von Musik, und es wird von der Bedeutung der Musik gehandelt.

Vor allen Dingen, glaube ich, muss der, welcher über die Musik eine Abhandlung schreibt, erwähnen, wie viel Gattungen der Musik von denen, welche diese Kunst zu ihrem Studium gemacht haben, zusammengefasst worden sind, soweit dieselben zu unserer Kenntniss gelangten. Es giebt nämlich drei Arten von Musik: und zwar ist die erste die Musik des Weltalls (musica mundana), die zweite aber die menschliche, die dritte aber die, welche auf gewissen Instrumenten ausgeübt wird, z. B. auf der Kithar, oder auf der Tibia, kurz auf allen Instrumenten, auf denen man eine Melodie spielen kann. Zuerst nun kann man die Musik des Weltalls an den Dingen am besten erkennen. welche man am Himmel selbst oder in der Zusammenfügung der Elemente oder in der Verschiedenheit der Zeiten wahrnimmt! Wie könnte es denn sonst geschehen, dass die Maschine des Himmels so schnell und in so schweigsamem Laufe bewegt wird? Obschon iener Ton zu unseren Ohren nicht gelangt - und dass es in dieser Weise geschieht, ist aus vielen Gründen nothwendig, - so wird dennoch nicht eine so unendlich schnelle Bewegung so grosser Körper überhaupt keine Töne hervorbringen, zumal da die Bahnen der Gestirne durch eine so grosse Harmonie verbunden sind, dass nichts so gesetzmässig Zusammengefügtes, nichts so Verschmolzenes erkannt werden kann. Man hält nämlich einige Bahnen für höher, andere für niedriger und glaubt, es befänden sich alle in so gleichmässiger Schnelligkeit, dass sich die vernünftige Ordnung der Bahnen durch verschiedene Ungleichheiten hindurchziehe. Daher kann auch von dieser himmlischen Drehung eine vernünftige Ordnung der Modulation nicht abweichen. Nun aber, wenn nicht eine gewisse Harmonie die Verschiedenheiten der vier Elemente und die entgegenstehenden Gewalten verbände, wie könnte es denn zugehen, dass sie sich in einem einzigen Körper und in einer einzigen Maschine vereinigten? Diese ganze Verschiedenheit bringt ebenso auch die Verschiedenheit der Zeiten und Früchte hervor, so dass sie dennoch einen Jahreskörper bewirkt. Wenn man daher von dem, was den Dingen eine so grosse Verschiedenheit verschafft, mit dem Verstande und Denkvermögen etwas wegnehmen wollte . so möchte vielleicht Alles untergehen und nicht möchte sich . so zu sagen, etwas Consonirendes erhalten. Wie sich nun in den tiefen Tönen das Gesetz der Stimme vorfindet, dass die Tiefe nicht bis zur Schweigsamkeit herabsinkt, und auch in den hohen Tönen das Gesetz der Höhe beobachtet ist, dass die wegen der Dünne des Klanges allzusehr angespannten Saiten nicht zerreissen, sondern dass Alles für sich vernunftgemäss und harmonisch ist: so erkennen wir auch in der Musik des Universums, wie nichts so gross sein könne, dass es etwas Anderes durch die eigene Grösse auflöse. Jedes Ding bringt entweder seine eigenen Früchte hervor oder es hilft andern Dingen zur Hervorbringung derselben. Denn was der Winter zusammenzieht, löst der Frühling auf, dörrt der Sommer und bringt der Herbst zur Reife, und so bringen die Zeiten abwechselnd entweder selbst ihre Früchte hervor, oder sie sind einander zur Hervorbringung dienstbar. Darüber soll später noch eingehender gesprochen werden. Die menschliche Musik nun sieht Jeder ein, der in sich selbst einen Blick thut. Was ist es denn Anderes, was jene unkörperliche Lebhaftigkeit der Vernunft mit dem Kör-. per vermischt, als eine gewisse Harmonie und Organisation, welche gleichsam eine einzige Consonanz von tiefen und hohen Stimmen bewirkt? Und was ist es denn Anderes, was die Theile der Seele unter einander verbindet, welche nach der Meinung des Aristoteles aus einer vernünftigen und unvernünftigen zusammengesetzt ist? Was ist es aber, was die Elemente des Körpers vermischt oder die Theile für sich durch eine vernünftige Verbindung zusammenhält? Auch darüber werde ich später sprechen. Die dritte Art von Musik ist die, von der man sagt, dass sie in gewissen Instrumenten bestehe. Diese wird ausgeübt entweder durch Anspannen, z. B. durch Saiten, oder durch Blasen, z. B. durch Blasinstrumente, oder durch die Instrumente, welche mit Gebrauch des Wassers bewegt werden, oder durch ein gewisses Schlagen, z. B. bei denen, welche in einem hohlen ehernen Gefässe mit dem Klöppe! geschlagen werden, und daher werden auch verschiedene Töne hervorgebracht. Es liegt uns die Aufgabe ob, über diese Musik der Instrumente zuerst zu sprechen. Nun ist es genug mit der Vorrede; jetzt werde ich über die Elemente der Musik sprechen.

## III. Ueber die Stimmen und die Elemente der Musik.

Die Consonanz, welche die ganze musikalische Modulation regiert. kann ohne Klang nicht vorhanden sein ; der Klang aber wird ohne einen gewissen Schlag und Stoss nicht hervorgebracht. Der Schlag aber und der Stoss kann auf keine Weise da sein, wenn nicht eine Bewegung vorhergegangen ist. Denn wenn Alles unbeweglich ist, so wird Eins mit dem Andern nicht zusammenlaufen können, so dass das Eine von dem Andern angetrieben wird. Wenn nun Alles steht und ohne Bewegung ist, so kann nothwendigerweise kein Klang vorhanden sein. Deswegen wird der Klang sals ein unaufgelöster Luftstoss, welcher bis zum Gehör dringt, « definirt. Einige von diesen Bewegungen sind schneller, andere langsamer, und von eben diesen Bewegungen sind einige seltner (rariores), andere dichter (spissiores). Wenn nämlich Jemand auf eine fortwährende Bewegung schaut, so muss er dabei nothwendigerweise entweder Schnelligkeit oder Langsamkeit wahrnehmen. Und wenn Jemand die Hand bewegt, so wird er dies entweder in einer häufigen oder seltnen Bewegung thun. Wenn nun die Bewegung langsam und zugleich seltner ist. so müssen durch eben diese Langsamkeit und Seltenheit des Stosses tiefe Töne erzeugt werden. Wenn aber die Bewegungen schnell und häufig sind, so müssen hohe Töne zum Vorschein kommen. Wenn also die Saite mehr angespannt wird, so entsteht ein hoher Ton, wenn sie schlaffer gemacht wird, so gewinnt man einen tiefen Ton. Denn wenn die Saite angespannter ist, so bringt sie einen schnelleren Stoss hervor und wird auch schneller in Ruhe versetzt und schlägt häufiger und dichter die Luft. Eine schlaffere Saite hingegen bewirkt lose und langsame Schläge, und indem sie sich durch eben diese Schwäche des Schlages selten bewegt, dauert auch die Bewegung längere Zeit. Nun muss man nicht glauben, dass nur eine einzelne Schwingung einen einzigen Klang bervorbringe, oder dass nur ein einziger Stoss in diesen Schwingungen sei, sondern die Luft wird eben so oft in Schwingung versetzt, als die zitternde Saite dieselbe stösst. Weil aber die Schnelligkeiten der Klänge verbunden sind, so nimmt man mit den Ohren keine Unterbrechung wahr. Nur einen einzigen Klang vernimmt man, sei derselbe tief oder hoch, obschon er in beiderlei Form aus mehreren Klängen besteht : der tiefe Klang nämlich aus langsameren und selteneren, der hohe jedoch aus schnellen und dichten. Gleichwie wenn Jemand einen Kegel, den man gewöhnlich Kreisel nennt, sorgfältig ausschmückt, indem er ihn mit einem Striche von rother oder anderer Farbe bemalt und ihn dann mit möglichster Schnelligkeit in drehende Bewegung setzt: dann scheint der ganze Kreisel mit rother Farbe überzogen zu sein, nicht weil er im Ganzen wirklich roth ist, sondern weil die Schnellickeit die unbemalten Theile des Kreisels mit dem rothen Striche zusammenfasst und diese ersteren nicht zur Erscheinung kommen lässt. Hierüber jedoch später. Weil nun also hohe Töne durch dichtere und schnellere Bewegungen, hingegen tiefe durch langsamere und seltene erzeugt werden, so erhellt, dass man durch Addition der Bewegungen von der Tiefe nach der Höhe gelangt, hingegen durch Subtraction der Bewegungen von der Höhe nach der Tiefe herabkommt, da ja die Höhe aus mehr Bewegungen besteht, als es bei der Tiefe der Fall ist. Worin nun die Mehrheit eine gewisse Differenz hervorbringt, da ist es nothwendig, dass eben diese Differenz in einer bestimmten Zahl besteht, indem sich jede Wenigkeit zur Mehrheit so verhält, wie es die Vergleichung einer Zahl mit der andern ergiebt. Wenn man diese Vergleichung mit der Zahl nun vornimmt, so ergiebt sich Gleiches und Ungleiches. Deswegen sind die Töne theils gleich, theils weichen sie durch Ungleichheit von einander ab. In den Tönen nun, welche durch keine Ungleichheit von einander abweichen, kann überhaupt keine Consonanz vorhanden sein. Denn die Consonanz ist die zur Einheit gebrachte Vereinigung der unter einander verschiedenen Töne.

### IV.

## Ueber die Gattungen der Ungleichheit.

gleichheit ist das, was man Uebertheilig 1) nennt, d. h. wenn die grössere Zahl die kleinere ganz in sich enthält und noch einen Theil derselben, und zwar die Hälfte, wie 3:2, welche Proportion Sesquialtera 2 genannt wird: oder das Drittel, wie 4:3, welche Proportion man Sesquiterz 3] nennt. Auf diese Weise ist auch das Verhältniss in den ferneren Zahlen, nämlich dass die grösseren Zahlen in irgend einem Theile die kleineren übertreffen. Die dritte Gattung der Ungleichheit ist die, wo die grössere Zahl die kleinere ganz in sich enthält und noch einige Theile darüber: wenn sie zwei Theile darüber enthält, so wird sie superbipartiens (überzweitheilig) genannt, z. B. 5:3. Wenn sie drei Theile darüber enthält, so wird sie supertripartiens (überdreitheilig) genannt, z. B: 7:4. Und in den übrigen kann dieselbe Aehnlichkeit vorhanden sein. Die vierte Gattung der Ungleichheit ist die . wo das Vielfache und Uebertheilige (multiplex et superparticulare) verbunden wird, wenn nämlich die grössere Zahl die kleinere ganz in sich enthält, z. B. zweimal, dreimal oder irgend wievielmal und noch irgend einen Theil derselben. Wenn die grössere Zahl die kleinere zweimal und noch die Hälfte der letzteren in sich enthält, so nennt man die Proportion Doppel-Supersesquialter (duplex supersesquialtera), z. B. 5:2. Wenn aber die grössere Zahl die kleinere zweimal und noch den dritten Theil der letzteren in sich enthält, so wird die Proportion Doppel-Supersesquiterz (duplex supersesquitertia) genannt, z. B. 7:3. Wenn die grössere Zahl jedoch die kleinere dreimal und die Hälfte der letzteren in sich enthält, so nennt man es dreifachen Supersesquialter (triplex supersesquialter), z. B. 7:2. Auf dieselbe Weise werden auch in den übrigen Zahlen die Ausdrücke für das Vielfache und Uebertheilige verändert. Die fünfte Gattung der Ungleichheit nennt man vielfach übermehrtheilig (multiplex superpartiens), wenn nämlich die grössere Zahl die kleinere mehr als einmal ganz in sich enthält und noch dazu mehr als einen Theil derselben. Wenn nun die grössere Zahl die kleinere ganz in sich enthält und noch zwei Theile darüber, so nennt man es doppelt überzweitheilig (duplex superbipartiens), z. B. 8:3, und wiederum dreifach überzweitheilig (triplex superbipartiens), z. B. #1:3. Hierüber gebe ich deswegen nur eine kurze und bündige Entwickelung, weil ich den Gegenstand schon in meinen Büchern süber die arithmetische Institution« sorgfältiger dargestellt habe.

<sup>1)</sup> superparticulare.

<sup>21</sup> der mathematische Ausdruck für Quinte.

<sup>3)</sup> der mathematische Ausdruck für Quarte.

# Welche Gattungen der Ungleichheit für die Consonansen geschickt sind.

Von diesen Gattungen der Ungleichheit übergehen wir die beiden letzten, wei sie mit den friihren vermischt sind. Uberbe die drei ersten Gattungen wollen wir jedocht eine Untersuchung anstellen. In Betreff der Consonanzen scheint als ods stiffelden und in der Folge auch das Uberbreitige dies grössere Berrschaft zu behaupten. Das Ubermeitsteilige jedoch geprepartiens) ist umpssend für den harmonischen Zusammenklang, wie mit Ausnahme des Ptolemae us die Meinung gewisser Theoretiker zu sein scheint.

VI.

#### Warum das Uebertheilige und Vielfache für die Consonangen passend ist.

Das wird zur Vergleichung für vernunftgemäss erachtet, was von Natur einfach ist. Weil nun die Tiefe und Höhe in der Grösse (quantitas) bestehen, so scheint das am meisten dem Wesen der Harmonie zu entsprechen, was, von einander getrennt, die Eigenschaft der Grösse bewahren kann. Denn da eine Grösse getrennt, die andere stetig ist, so endet die getrennte im Kleinsten, aber die stetige schreitet durch Grösseres bis in's Unendliche fort. Denn in dieser kleinsten Grösse ist eben die Einheit geendigt, bis in's Unendliche aber wird das Maass der Vielheit vermehrt, da die Zahl, wenn sie von der geendigten Einheit anfängt, im Wachsen kein Ende hat. Ferner ist die stetige zwar ganz geendigt, aber sie wird durch Ungeendigtes verringert; denn die stetige Linie wird immer in der ungeendigten Theilung getheilt, da die Summe derselben entweder zweifüssig oder von sonstiger abgemessener Ausdehnung ist. Deswegen wächst die Zahl bis in's Unendliche fort, die stetige Grösse aber wird bis in's Unendliche verringert. Weil also die Vielfältigkeit (das Vielfache) im Wachsen kein Ende hat, so entspricht sie am besten dem Wesen der Zahl. Die Uebertheiligkeit aber bewahrt, weil sie die kleinere Zahl bis in's Unendliche verkleinert, die Eigenschaft der stetigen Grösse. Sie verringert aber die kleinere, indem sie die kleinere Zahl immer in sich enthält und noch einen Theil derselben, z. B. die Hälfte, den dritten, den vierten, den fünften Theil. Denn der von der grösseren Zahl benannte Theil nimmt selbst ab. Da nun das Drittel von drei, das Viertel von vier benannt ist, so findet man, dass vier grösser ist als drei, dass das Viertel kleiner ist als das Drittel. Das Uebermehrtheilige (superpartiens) aber verlässt gleichsam die Einfachheit. Denn es hat zwei, drei, vier Theile darüber, und von der Einfachheit abweichend, wichst es zu einer gewissen Vielheit der Theile. Wiederum stützt sich jede Vielfachheit auf die Integrität. Denn das Boppeite enthält die ganze kleinere zweimal. Ferner das Dreifsche esthält die ganze kleinere derimal und in dieser Weise weiter. Die Uebertheiligkeit bewahrt nichts Ganzes, sondern sie hat die lätlite, den dritten, vierten oder fünften Theil mehr. Dennoch aber nimmt sie eine Theilung mit einzelnen und einfachen vor. Die übernachrheilige Ungleichheit aber bewahrt nichts Ganzes und immt auch inket einzeher Theile härweg. Daher wird sie auch nach der Meinung der Pythasperer für untsutglich zum Ausdruck der Omsonnarne gehalten. Ptole müs si geden setzt auch diese Proportion unter die Consonanzen, wie ich nachher zeiens will.

#### VII.

# Welche Proportionen zu musikalischen Consonanzen geeignet sind.

Das muss man erkannt haben, dass alle musikalischen Conssonanzen in doppeller, dreifscher, vistefacher Proportion oder in der Proportion Seuguialtera oder Sesquiterta bestehen. Das, was in den Zahlen Sequiterta bestehen. Das, was in den Zahlen Sequiderte heisst, nennt man in den Tonen Diatessaron (Quarle). Was in den Zahlen Sesquidert heisst, nennt man in den Tonen Diapente (Quinter). Was aber in den Proportionen das Doppelte ist, nennt man in den Consonanzen Diapson (Octave). Das Dreifsche aber nennt man Diapente et Diapson (Quinte mit Octave). Das Vierfache nennt man Bischapson (Doppelectare). Hier mag dies in Algemeinen und ohne genanere Eatwickelung ausgesprochen sein; in der Folge aber wird die ganze Aufstellun der Proportionen klar werden.

#### VIII.

# Was Ton, was Intervall, was Harmonie ist.

Ton ist Fall der Stimme, wie er für den Gesang passend ist, auf eine einzige Tonhöhe. Wir wollen den Ton aber nicht im Allgemeinen definiren, sondern nur den, welchen man griechisch φθόγγος mennt, der von der Achnlichkeit mit dem Sprechen (φθέγγεθαι) so benannt ist. Das Intervall ist die Entfernung eines hohen und eines tiefen Tones.

Die Consonanz ist die Mischung eines hohen und eines siefen Tones, welche lieblich und gleichsum als Einheit zu den Ohren gelangt. Die Dissonanz aber ist für das Gelöf ein rauches und umangenehmes Zusammenschlagen zweier mit einander vermischten Tone. Denn indem sich die Tone nicht mischen wöllen, sucht ein jeder von innen unversehrt an einen Ruchepunct zu gefangen, und da nun der eine den andern beledigt, so berühren sie auch beide das Gefüllt umangenehm.

#### IX.

Nicht Alles muss dem Sinne überlassen werden, sondern der Berechnung ist mehr zu glauben, wobei über die Täuschung der Sinne gesprochen wird.

Wir stellen nun die Meinung auf, dass man sein ganzes Urtheil nicht dem Sinne überlassen müsse, obschon vom Gehörsinn der ganze Grund der Kunst hergenommen wird. Denn wenn kein Gehör vorhanden wäre. so würde man überhaupt von Tönen nicht sprechen können. Den Grund und den Wechsel der Erinnerung hält gewissermassen das Gehör fest. Die letzte Vollendung also und die Macht der Erkenntniss besteht in der Berechnung, welche, sich auf gewisse Regeln stijtzend, niemals in einen Irrthum verfällt. Was sollen wir weiter über die Täuschung der Sinne sagen, da ja bekanntlich nicht alle Menschen ein und dieselbe Sinnesstärke besitzen, und auch bei dem einzelnen Menschen nicht zu allen Zeiten gleiche Sinnesstärke vorhanden ist? Vergebens wird also irgend einer dem verschiedenartigen Urtheil vertrauen, was er in Wahrheit zu suchen vermeint. Deswegen schlagen nun die Pythagoreer einen Mittelweg ein, indem sie nicht Alles auf das Gehör geben und dennoch gewisse Dinge nur durch das Gehör erforschen. Denn sogar die Consonanzen messen sie mit dem Gehör. In welchen Entfernungen die Consonanzen aber von einander liegen, dies überlassen sie nicht den Ohren, deren Urtheil nicht scharf genug ist, sondern sie vertrauen darin gewissen Regeln und der Berechnung, so dass gleichsam der Sinn gehorchender Diener, die Berechnung aber befehlender Richter ist. Mögen immerhin die Momente aller Künste, ja des Lebens selbst, durch Zufall der Sinne hervorgekommen sein, so liegt dennoch in ihnen kein sicheres Urtheil. kein rechtes Erfassen der Wahrheit, wenn ein durch Berechnung gewonnenes Urtheil fehlt. Der Sinn selbst wird in vom Grössten und Kleinsten gleicherweise getäuscht. Denn er kann das Kleinste wegen der Kleinheit der Empfindungen selbst nicht fühlen und wird auch oft mit dem Grössten verschmolzen; z. B. hinsichtlich der Töne, die das

Gehör nicht so leicht aufnimmt, wenn sie sehr klein sind; wenn dieselben jedoch sehr gross sind, so wird das Gehör durch die Anspannung des Schalles taub.

x

# Wie Pythagoras die Proportionen der Consonansen erforscht hat.

Das war also die Hauptursache, weshalb Pythagoras mit Hintansetzung des Urtheils der Ohren zu den Beweggründen der Regeln schritt. indem er nicht den menschlichen Ohren traute, die ja durch die Natur selbst oder durch andere Zufälligkeiten oder durch das Alter selbst Veränderungen erfahren. Auch traute er den Instrumenten nicht, bei denen oft eine grosse Veränderung und Unbeständigkeit erzeugt wird. Denn wenn man sein Augenmerk auf die Saiten richtet, so erkennt man, dass bald eine feuchtere Luft die Schläge abstumpft, bald eine trocknere die Saiten spröde macht, hald eine dickere Saite einen tiefen Ton, eine dünnere einen hohen Ton erzeugt, oder dass durch irgend einen Zufall die vorher bestehende Beschaffenheit verändert wird. Und da sich dasselbe auch bei andern, als Saiteninstrumenten, vorfand, und sich Alles als unbeständig und unzuverlässig erwies, so suchte er lange mit emsiger Forschung, auf welche Weise er fest und sicher die Beweggründe der Consonanzen erkennen könnte. Da ging er, durch göttliche Eingebung geleitet, bei einer Schmiedewerkstatt vorbei und hörte die Schläge der Schmiedehämmer, wie aus den verschiedenen Tönen nur eine Harmonie hervortönte. So also zu dem, was er lange suchte, durch Zufall hinzugeführt, schritt er zum Werk; und in lauger Betrachtung versunken meinte er, dass die Verschiedenheit der Töne durch die verschiedenen Kräfte der Schlagenden erzeugt würde. Um dies sicher zu wissen. liess er die Schmiede die Hämmer unter einander vertauschen. Die Eigenschaft der Töne hing aber nicht von den Armen der Männer ab, sondern begleitete die vertauschten Hämmer. Als er dies bemerkte, nahm er das Gewicht der Hämmer ab. Da es nun 5 Hämmer waren, so fand er zwei. die in doppeltem Gewicht zu einander standen; diese ertönten in der Consonanz der Octave. Von diesen beiden stand der, welcher das doppelte Gewicht hatte, zu einem andern im Sesquiterz und ertönte mit diesem in der Consonanz der Quarte. Zu einem andern stand der doppelte im Verhältniss des Sesquialter und ertönte also mit diesem in der Quinte. Diese beiden aber, zu denen der erste im doppelten Sesquiterz und Sesquialter stand, bewahrten zu einander wechselseitig eine Sesquioctave.

Digitized by Google

Der 5ie wurde verworfen, welcher allen inconsonierend war. Da zun ver Pythag ora zu Gonsonanzen Octave, Quintel, Quarte, Sind also Pythag ora zu zuest die Art und Weise, in welchen Preportionen diese Cansonanzen ausgedrückt werden konnten. Um das Gesagte deutlicher zu machen, son der Sind der Geschie seine in Zahlen ausgebricht diese: 12, 9, 8, 6, 12.6 erfülnen in der Consonanz der Octave, 1:29 um 48.5 erfölnen in der Consonanz der Quarte, 9:50 um 11.28 in der Consonanz der Quinte, 9:8 gab aber in der Sesquioctave den Ganzton.

# XI.

# Auf welche Weise die verschiedenen Proportionen der Consonanzen vom Pythagoras abgewogen worden sind.

Von hier nach Hause zurückgekehrt, wog er durch verschiedene Versuche ab. ob in diesen Proportionen das ganze Wesen der Symphonien bestehe. Er übertrug die Gewichte auf die Saiten und beurtheilte die Consonanzen derselben mit dem Ohre. Jetzt stellte er auch in Bezug auf die Länge der Pfeifen das Doppelte und die Mitte her und richtete die übrigen Proportionen ein; durch diese verschiedenartige Erfahrung erlangte er die unantastbarste Sicherheit. Oft auch stellte er für das Maass der Spannungen die Cyathen 1 der gleichen Gewichte mit den Acetabulen 2) zur Vergleichung zusammen. Auch freute er sich gefunden zu haben, dass es in nichts verschieden sei, ob er mit einem ehernen oder eisernen Stabe die durch verschiedene Gewichte gebildeten Acetabulen schlage. Dann gelangte er auch dahin, die Länge und Dicke der Saiten gegen einander abzuwägen. Auf diese Weise fand er die später zu erwähnende Regel, welche von der Sache den Ausdruck entlehnt, nicht weil die Regel ein hölzernes Maass ist, nach welchem wir die Grösse der Saiten und den Ton messen, sondern weil ein derartiger fester und sicherer Einblick gewissermassen eine Richtschnur (regula) ist, so dass Keiner in seiner Forschung durch ein zweifelhaftes Urtheil getingeht wird

Cyathus, i, m. (xizeo) eigentlich Becher, Trinkbecher, Hor. Od. 3,
 Suet. Caes. 49; übertr. das Mass für trockene und flüssige Gegentände,
 zwölfter Theil eines Sextarius, Hor. Od. 3, 49, 42, Plin. 20, 24, 84.

<sup>2)</sup> Acetabulum, i, n. (acetum) urspr. Essiggefass; doch übertr. () becherartiges Gefass, Becher, Quint. 8, 6, 33. 2) als Massstab für nasse und trockene Dinge, der vierte Theil einer Hemina. 3) Musikalischer Tonmesser.

#### XII.

# Ueber die Eintheilung der Stimmen und deren Entwickelung.

Hierüber so weit: iètzt wollen wir die Differenzen der Stimmen nach und nach entwickeln. Jede Stimme ist nämlich entweder zuvzyźc. d. h. stetig (continua), oder διαστριματική, d. h. mit dem Intervall schwebend 1]. Und zwar heisst diejenige Stimme stetig, mit der wir im Sprechen oder bei dem Vortrag einer ungebundenen Rede Worte durcheilen (hinter einander bersagen). Im ersteren Falle beeilt sich die Stimme, dass sie nicht in hohen und tiefen Tönen lange verharre, sondern dass sie so schnell, als es der Ausdruck verstattet, die Worte durchlaufe, und dass die Macht der Stimme in Bezug auf Entwickelung des Sinnes und Ausdruck der Rede fortwährend wirksam sei. Intervallartig ist aber die Stimme, welche wir durch Singen in Schwebung versetzen. in der wir dann weniger den Wortausdrücken als vielmehr den Tonweisen dienen. Hier ist die Stimme selbst langsamer und sie bewirkt durch Verschiedenheiten beim Singen einen gewissen Zwischenraum, nicht etwa indem sie schweigt, sondern indem sie vielmehr eine schwebende und langsame Tonweise vorträgt. Diesen beiden Stimmunterschieden wird nach der Meinung des Albinus noch ein dritter hinzugefügt, der zwischen beiden die Mitte hält; wenn wir nämlich Heldengedichte lesen, so geschieht dies weder in ununterbrochenem Flusse, wie bei der Prosa, noch in schwebender und zögernder Weise, wie bei dem Gesang.

#### XIII

# Die Unendlichkeit der Stimmen hat die menschliche Natur begrenzt.

Die stelige Stimme nun, und auch die, mit welcher wir eine Tonweies singen, sind von Natur unenflich. Denn wenn wir die Sache betrachten, so erkennen wir wohl, dass es hei Dastellung der Bele, oder bei Erhebung der Stimme in höhere Tonlagen, oder bei Senkung in thefere an sich kein Masse giekt; beiden aber (der Stimme beim Sprechen wie beim Singen) hat die menschliche Natur eine eigene Grenze gesetzt. Der steligen Stimme hat der menschliche Altmer nie Grenze gesetzt, über die hiaaus jene nicht zu kommen vermag, da ein Jedern zur so lange ununterbrochen spricht, als es der menschliche Altmer nietzist. Wiederum

Boetius.

<sup>1)</sup> Cum intervallo suspensa.

setzt die menschliche Natur auch der sehwebenden Stimme [Singstimme]; eine Grenze, welche die Höhe und Tiefe der menschlichen Stimme begrenzt, da ein Jeder nur so weit in die Höbe heraufsteigen und in die Tiefe berabsteigen kann, als es die natürliche Beschaffenheit der Stimme verstattet.

#### XIV.

#### Wie die Art und Weise des Hörens ist.

Jetzt wollen wir erörtern, wie die Art und Weise des Hörens ist. Denn in Bezug auf die Stimmen findet fast dasselbe statt, wie wenn ein aus der Ferne geworfener Stein in Sümpfen oder andern ruhigen Gewässern untersinkt. Zuerst sammelt er die Welle zu einem ganz kleinen Kreise, dann aber zerstreut er die Wellenmassen in grössere Kreise und zwar so, bis die unruhige Bewegung von der Hervorlockung der Wogen ablässt und sich nach und nach beruhigt, indem sich die Wellchen in immer weiteren und grösseren Umkreisen verlaufen. Wenn nun etwas vorhanden ist, was den wachsenden Wellen Widerstand entgegensetzen kann, so wird sofort jene Bewegung zurückgewendet und wird gleichsam nach dem Mittelpunkt hin, wo sie ausgegangen ist, durch dieselben Wellchen abgerundet. Wenn also auf dieselbe Weise ein Luftstoss einen Ton erzeugt hat, so treibt dieser zunächst einen andern Luftstoss an und setzt so gewissermassen einen runden Luftstrom in Bewegung. Auf diese Art wird der Ton vertheilt und berührt zugleich das Gehör aller Umstehenden. Der nun in weiterer Entfernung steht, dem erscheint die Stimme schwächer, weil zu ihm eine kleinere Welle der geschlagenen Luft gelangt.

#### XV.

# Ueber die Ordnung der Theoreme, d. h. der Speculationen.

Nach dem Vorausgeangenen seheint es mie nothwendig zu sein auszusprechen, im wie id Geschlichtern sich eine jede Tomweise bewegen kann, über welche (Geschlichter) die Lehre von der harmonischen Erfindung Betrachtungen nistellt. Es sich folgender die stätenische, chromatische und enharmonische Geschlicht. Ueber diese wolfen wir jedoch dann erst Enigse sentwickeln, wem wir vorher von den Tetrachurden gesprochen und er\u00fcrten haben, wie die Zahl der Saiten nach und meh vermithrt und zu der ietzien Menne eelbracht worden is. Dies soll geschehen, wenn wir vorher erwähnt haben, nach welchen Proportionen sich die musikalischen Symphonien (Consonanzen) mischen.

#### XVI.

#### Ueber die Proportionen der Consonanzen, über den Ganzton und Halbton.

Diapason (Octave) ist die Consonanz, die in der Verdoppelung besteht wie 1:2. Diapente (Quinte) hat die Verhältnisszahlen 2:3. Diatessaron [Quarte] hat die Proportion 3:4. Der Ganzton befindet sich in der Proportion Sesquioctave, we er aber durchaus nicht Consonanz ist, wie 8:9. Diapason und Diapente stellt man in dreifacher Vergleichung dar: 2:4:6. Bisdiapason bringt man in vierfache Verknüpfung: 2:4:8. Diatessaron und Diapente vollenden zusammen ein Diapason auf folgende Weise: 2:3:4. Denn wenn eine hohe oder tiefe Stimme mit einer andern in doppeltem Verhältniss steht, so wird hieraus die Consonanz Diapason entstehen. Wenn aber eine höhere oder tiefere Stimme mit einer andern die Proportion Sesquialter oder Sesquiterz bildet, so wird man die Consonanzen Diapente oder Diatessaron erhalten; in der Proportion Sesquioctave wird man den Ganzton finden. Ebenso wenn man Diapason 2:4 und Diapente 4:6 verbindet, so entsteht eine dreifache Symphonie, nämlich Diapason und Diapente. Hingegen geben 2:4 und 4:8 eine vierfache Consonanz, nämlich Bisdispason. Wenn die Proportionen Sesquialter und Sesquiterz, d. h. Diapente und Diatessaron, verbunden werden, also 2:3 und 3:4, so entsteht eine doppelte Consonanz, nämlich die Consonanz Diapason. Denn 4:3 ist die Proportion Sesquiterz, 3:2 ist Sesquialter und ebenso ist 4:2 das Zweifache. Sesquiterz erzeugt die Consonanz Diatessaron, Sesquialter die Consonanz Diapente. Das Zweifache bewirkt die Symphonie des Diapason. Diatessaron also und Diapente verbinden sich zu einer Consonanz Diapason. Der Ganzton kann nicht in gleiche Theile zerlegt werden, wovon der Grund später angegeben werden soll. Hier nützt nur das, dass man erkennt, wie niemals der Ganzton in ganz gleiche Theile zerlegt wird. Um dies leichter erkennbar zu machen, nehmen wir die Proportion Sesquioctave 8:9. Dazwischen liegt keine andere Zahl. Wenn wir nun diese Zahlen zweimal nehmen, so wird aus 8 16 und aus 9 18. Zwischen 16 und 18 liegt natürlicherweise nur die eine Zahl 17, woraus die Reihe entsteht 16, 17, 18, 16:18 als Proportion Sesquioctave giebt den Ganzton. Die mittlere Zahl 17 theilt aber diese Proportion nicht in gleiche Theile. Denn 17 zu 16 ver-

••

gliches erkennt man, dass 17 die Zahl 16 ganz in sich eathält und noch denn 16ten Theil dereibelen, d. in die Einhelt. Wenn wie aber 18 zu 17 vergleichen, so hat 18 die Zahl 17 ganz in sich und noch den 17ten Theil dereiben. Die Zahl 17 überrifft abs die Zahl 46 einhet mit dem-selben Theilen, wie 18 die Zahl 17; denn der 17te Theil ist kleiner als der 16te. Beide Proportionen jedoch (p\u00e4nnileh 16:17 und 17:18) stellen Hablöte der, micht tetwa dewegen, dass die Hablöten überhaupt ans Gleichem die Mitte seien, sondern weil man das einen Hablöto zu nennen pflegt, was nicht zum Ganzen gelangt. Aber on den beiden Hablötonerhältnissen wird das erste ogrösserer Hablöton-, das zweite Aleicerer Hablötone genannt.

#### XVII.

# In welchen ersten Zahlen der Halbton besteht.

Nun wollen wir genauer entwickeln, was ein vollkommner Halbton ist, und in welchen Zahlen er besteht. Denn das, was wir über die Theilung des Ganztones sagten, bezieht sich nicht auf eine etwa beabsichtigte Darlegung der Halbtonverhältnisse, sondern vielmehr auf unsere Behauptung, dass der Ganzton nicht in zwei gleiche Theile zerlegt werden kann. Diatessaron ist die Consonanz, welche aus 4 Stimmen und 3 Intervallen besteht. Sie besteht aus 2 Ganztönen und einem nicht vollkommnen Halbton. Wir haben z. B. folgende Zahlen: 192, 216, 243, 256. Wenn nun 192 zu 256 verglichen wird, so hat man die Proportion Sesquiterz und es ertönt die Consonanz Diatessaron. 216 aber zu 192 verglichen, giebt die Proportion Sesquioctave; denn die Differenz derselben ist 24, welche Zahl der 8te Theil von 192 ist; es ist also der Ganzton. Ferner ist 243:216 die andere Proportion Sesquioctave, denn die Differenz derselben ist 27, also der 8te Theil von 216. Es bleibt noch übrig die Proportion 256:243, deren Differenz 13 ist. Diese letztere Zahl, 8 mal genommen, giebt aber nicht die mittlere Zahl 243. Es ist also nicht ein vollkommner Halbton, sondern der kleinere Halbton. Denn dann würde er mit Recht ein vollkommner Halbton genaunt, wenn die Differenz 13, 8 mal genommen, der mittleren Zahl 213 gleich käme. Es hat also der kleinere Halbton das Verhältniss 243:256.

#### XVIII.

# Diatessaron steht von Diapente um einen Ganzton auseinander.

Ferner ist Diapente eine Consonanz von 5 Klängen, also von 4 Intertervallen, nämlich von drei Ganztönen und einem kleineren Halbton. Setzen wir dieselbe Zahl 192 und nehmen hiervon den Sesquialter, welche Proportion die Consonanz Diapente bewirkt. Es sei also die Zahl 288. Nun werden die früher im Verhältniss zu 192 stehenden Zahlen in die Mitte gesetzt, dann erhält man diese Reihe: 192, 216, 243, 256, 288. Bei dem früheren Verhältniss wurde gezeigt, das 192 und 256 zwei Ganztöne und einen Halbton (den kleineren) enthielten. Es bleibt also die Proportion 256:288 übrig, welche eine Sesquioctava ist, d. h. ein Ganzton, indem die Differenz 32 und folglich der 8te Theil von 256 ist. Also besteht die Consonanz Diapente aus 3 Ganztönen und einem Halbton. Die Consonanz Diatessaron bestand unstreitig in den Zahlen 192:256. Diapente aber wurde eben auch von 192 zu 288 ausgedehnt. Es wird also die Consonanz Diatessaron von Diapente durch die Proportion 256:288 übertroffen, und das ist der Ganzton. Die Symphonie Diatessaron wird also von der Ouinte um einen Ganzton überschritten.

#### XIX.

# Diapason wird aus fünf Ganztönen und zwei Halbtönen verbunden.

 führlicher entwickeln. Einstwellen wollen wir auch bei noch unvollkommer Einsicht der gegenwärtigen Abhandlung Glaben beimessen, nud dann erst eine sichere Überzeugung erhalten, wenn ein Jedes durch, die eigentliche Beweisführung klar gemacht ist. Nach diesen Auseinandersetzungen wollen wir in der Kürze über die Saiten der Kühra nud über die Namen derselben sprechen, und erörtern, auf welche Weise sie vermehrt und im Namen verselben worden sind. Wem nam hieron Kenntnise erlangt hat, dann wird es leicht sein, durch die Wissenschaft das Folgende zu erfassen.

#### vх

#### Ueber Hinzufügung der Saiten und deren Namen.

Nicomachus erzählt, dass zu Anfang eine ganz einfache Musik vorhanden gewesen sei, so dass sie nur aus 4 Saiten bestanden habe. Dies ware bis zur Zeit des Orpheus der Fall gewesen, dass die 1ste und 4te Saite zusammen in der Consonanz Diapason erklangen. Die Mittelsaiten hätten mit den äusseren Diapente und Diatessaron, zu einander aber den Ganzton ergeben. Von diesem Ouadrichord soll Mercur der Erfinder sein. Die 5te Saite fügte hierauf Torrebus, Sohn des Atys, König der Lyder hinzu. Hyagnis der Phrygier aber fügte die 6te Saite hinzu. Die 7te wurde von Terpander aus Lesbos angefügt, nach der Achnlichkeit der 7 Planeten. Und von diesen 7 Saiten wurde die tiefste Hypate genannt, gleichsam als grössere und ehrwürdigere, woher sie auch den Jupiter Hypatos neunen. Auch den Consul nennt man seiner bohen Würde wegen mit demselben Namen (οπατος), und dem Saturn ist er wegen der Langsamkeit der Bewegung und Tiefe des Tones zugetheilt worden. Die zweite heisst Parhypate, gleichsam als neben Hypate gestellt. Die dritte heisst deswegen Lichanos, weil dieser Ausdruck den Finger bedeutet, welchen wir Zeigefinger nennen. Der Grieche leitet Lichanos vom Stamm alicha 1 her. Weil nun beim Spielen bei der Saite, die von Hypate aus gerechnet die 3te ist, der Zeigefinger (Lichanos) gefunden wurde, deswegen ist auch die Saite selbst Lichanos genannt worden. Die 4te Seite wird Mese genannt, weil sie unter sieben die mittlere ist. Die 5te ist Paramese, weil sie neben der Mitte liegt. Die siehente ist Nete, gleichsam vager, d. h. letzte. Zwischen dieser Nete und Paramese liegt die sechste, welche Paranete genannt wird als die neben Nete gesetzte. Weil

<sup>4)</sup> λείγω, lat. lingo.

aber Paramese die 3te von Nete ist, so wird sie auch mit dem Wörtchen Trite genannt, d. h. die 3te, so dass folgendes Schema entsteht:

Hypate
Parhypate
Lichanos
Mese
Paramese oder Trite
Paramete
Nete.

Diesen Salten fügle Lich aon aus Samos die 8th hinzu uml estate sie zweischen Paramee (und Trite geummt) uml Paramets, od ass sie selbst die 3te von Nete war. Paramese wurde nun ehen blos mit dem einen Namen benannt, als sie hindre die Mitte gesettz wurde. Den Namen Trite verfor sie, da zwischen sie umd Paramete ein von Nete aus gerechneter Ton an die dritte Stelle gesett wurde, werdeher mit Beeth den Namen Trite erhielt, so dass nach der Hinzufügung des Lich aon folgendes Octaebroft entstand:

Hypate Parhypate Lichanos Mese Paramese Trite Paranete Nete

In Berng auf diese beiden Eintheilungen, also des Heptachordes und Octelordes, wird das Heptachord synemmenon, d. h. ver butdenes segmant; iss Octelorbeil ingegen diezeugnenon, weil es getremt ist. Dean im Heptachord ist das eine Tetrachord dieses: Hypate, Parhypate, Lichanos, Mees; das andere aber: Mee, Parmusee, Parnnete, Nete, inden wir die Saite Mees auch im Hen Tetrachord zählen, und also darch eben dieses Saite 2 Tetrachorde verbunden werden. Hingegen nachen im Octachord, weil also 8 Saiten vorhanden sind, die ersten 1: Hypate, Parhypate, Lichanos, Mees, zussmunne ein Tetrachord aus. Von diesem aber vollkommen getreunt, finati das andere von Paramses au, schreitet durch Trite und Paranete und endigt in Nete. In diesem Octachord lindet sich also die Terunnung vor, die man Dizzustis nennt. Und zwar ist es die Treunung von Mese und Paramsee um einen ganzen Ton. Hier also behauptet Mees nur noch den Namen, weil dire Stelling nicht im eine sanzen Ton.

in der Mitte ist, indem im Octachord immer 2 Mitten gefunden werden, und eine Mitte allein durchuss nicht anfanfinden ist. The ophrastus aus Beris fügte in der Tiefe noch eine Satte hinzu, um ein vollständiges Enneachord (Neunstil) hervorzubringen. Weil diese Saite unterhalt Bypate hinzurgefügt wurde, hiese sie flyperhypate, und so lange als die Kithar früher nur 9 Saiten hatte, wurde diese Saite Hyperhypate genannt. Jetzt wirds ist Lichauos hyptona genant, als noch andere Saiten hinzugekommen sind, in welcher Ordnung und Einrichtung sie darum Lichanos genants wurde, weil sie mit dem Zeigeinger berührt wird. Das wird später noch klarer werden. Jetzt verfült sieh die Ordnung des angesechenen Emenchories folgendermassen:

Hyperhypate Hypate Parhypate Lichanos Mese Paramese Trite Paranete Nete

Histiaeus aus Colophon fügte in der Tiefe die 10te Saite hinzu. Timotheus aus Milet die 11te. Weil diese nun über Hypate und Parhynate hinzugefügt wurden, so wurden sie Hynate hynaten genannt, gleichsam als grösste von den grossen, als tiefste von den tiefen, als auswezeichnetste der ausgezeichneten. Die erste von den 14 Saiten wurde also Hypate hypaton genannt. Die zweite Parhypate hypaton, weil sie neben Hypate hypaton aufgezogen ist. Die 3te, die schon früher im Enneachord Hyperhypate genannt wurde, erhielt nun den Namen Lichanos hypaton. Die 4te, von Alters her Hypate genannt, behielt ihren Namen. Die 5te hiess Parhypate. Die 6te, von Alters her Lichanos genannt, behielt ihre Bezeichnung. Die 7te nennt man Mese, die 8te Paramese, die 9te Trite, die 10te Paranete, die 11te Nete. Das erste Tetrachord ist also dieses: Hypate hypaton, Parhypate hypaton, Lichanos hypaton, Hypate. Das 2te ist folgendes: Hypate, Parhypate, Lichanos, Mese, welche beiden Tetrachorde verbunden sind. Das 3te Tetrachord ist dieses: Paramese, Trite, Paramete, Nete. Weil nun zwischen dem früheren Tetrachord, nämlich Hypate hypaton, Parhypate hypaton, Lichanos hypaton, Hypate meson und zwischen dem letzten. nämlich: Paramese, Trite, Paranete, Nete ein Tetrachord in der Mitte

liegt, nisinfeit: Hynote, Parhypute, Lichnnos, Mese, so ist dieses ganze mittlerer Tetrachord mes on geannt worden, d. h. gleichsum Tetrachord mes on geannt worden, d. h. gleichsum Tetrachord der Mitten, und die einzelten Saiten desselben werden also mit Hinzufigung dieses Ausstruckes sogenant: Hynote meson, Parhypute meson, Dekannos meson, Mese. Weil unn ferner zwischen diesem Tetrachord meson und dem letzten (dem der Neen) die Trennung liegt, nämlich der Mese und Parameer, so sist das ganze letzte Tetrachord die zeu gmenon, d. b. getreuntes, genannt worden, und auch hier wird allen Saiten desselben dieser Ausfurck beigelegt, nämlich: Paramese diezeugmenon, Trite diezeugmenon, Paranete diezeugmenon, so dass machstehendes Scheme antsteht.

Hypate hypaton Parhypate hypaton Lichanos hypaton

Hypate meson Parhypate meson

Lichanos meson Mese

Paramese diezeugmenon

Trite diezeugmenon Paranete diezeugmenon

Nete diezeugmenon.

Es ist also hier zwischen Paramese und Mese eine Trenung vorhanden, und deber ist dieses Tetrachord diezeugmenon genannt worden. Wenn jedoch Paramese weggenommen wird, und es bleiben die Salten Mese, Trite, Paramels, Nete, dann sind 3 Tetrachorde mit einander ver eb und en, d. h. griechisch synemmena, und das letzte Tetrachord wird synemmenon genannt, in folgender Weise:

> Hypate hypaton Parhypate hypaton

Lichanos hypaton

Hypate meson

Parhypate meson Lichanos meson

Mese synemmenon Trite synemmenon

Trite synemmenon Paranete synemmenon

Nete synemmenon.

Weil nun in dieser Eintheilung oder auch in der früheren des Hende-

ezchendes die Salie Nete zur Mese, die wegen ihrer mittleren Stellung so benaunt wurde, als nichteit (zur füldung eines Teterchordes) hier zutritt, so ist, weil zwar Mese weit genug von den letzten Hypaten absteht, aber duch nicht die eigentliche Stellung belausptet (d. h. die Octave) oberhalt won Nete diezeugeneno none die Tetercherd hinzugefügt und hyperbolecon genannt worden, weil es die früher aufgestellten Neten in der Höhe überschrielte, auf folgende Weise:

liyate hypaton
Parhyate hypaton
Lichanos hypaton
lichanos hypaton
liyate meson
Parhyate meson
Lichanos meson
Meso
Trite diezeugmenon
Paranete diezeugmenon
Nete diezeugmenon
Trite hyperbolaeon
Tranate hyperbolaeon
Paranete hyperbolaeon

Nete hyperholacou. We'd in dieser Tourchle) die Mese nicht recht in der Mitte stand, so wurde deswegen über lityate hypaton noch eine State hinzugefäle, die man Prodambonnense neunt, von einigen wird sie auch Presmelodos genannt, die um einen ganzen Ton von Blyate hypaton enfertnat i, und zwar ist Prosambonnensen som Mese der Sie Ton und fütt mit dieser in der Symphonie Diapsson und mit Lichanos. hypaton erflotts sie im Diatessorn, wechele heztere State mit Mese in der Symphonie Diapsente erklüngt, da sie von dieser der Ste Ton ist. Ferner seht Mese von Pramese um einem Ganzton aussännaber; mit Mese in derzeugenenen erflöst Mese in der Consonanz Biopente, und diese Nete diezeugenenen bewirkt mit Nete hyperbolacom die Gonsonarz Diatesseran, und Prodamhanomenes erflött mit Nete hyperbolacom in der Consonanz Biodiasson, und Prodamhanomenens erflött mit Nete hyperbolacom in der Consonanz Biodiasson, auf Genderule Weise:

Proslambanomenos oder Prosmelodos Hypate hypaton Parhypate hypaton Lichanos hypaton Hypate meson



Parhypate meson
Lichanos meson
Mese
Faramese
Trite diezeugmenon
Paranete diezeugmenon
Nete diezeugmenon
Trite hyperbolaeon
Paranete hyperbolaeon
Paranete hyperbolaeon
Nete hyperbolaeon

#### XXI.

#### Ueber die Klanggeschlechter.

Nach diesen Entwickelungen wollen wir über die Klanggeschlechter sprechen. Es sind folgende drei: das diatonische, chromatische, enharmonische.

Das diatonische ist um etwas härter und natürlicher, als die übrigen. Das chromatische weicht von jener gleichsam natürlichen Tonfolge ab und verfällt in eine weichere. Das enharmonische ist schön und geschmackvoll verbunden. Da nun also 5 Tetrachorde sind, nämlich hypaton, meson, synemmenon, diezeugmenon, hyperbolaeon, so schreitet in diesen allen gemäss dem diatonischen Geschlecht die Singstimme durch Halbton und 2 Ganztöne fort, so wohl im 1sten und 2ten, als auch in allen übrigen Tetrachorden. Daher wird das Geschlecht diatonisch genannt, weil es gleichsam von Ton zu Ton fortschreitet. Das chromatische Geschlecht, welches von Farbe (yowuz) hergeleitet wird, ist gleichsam die erste Veränderung von jener ersten Tonfolge und wird in der Fortschreitung von 2 Halbtönen und 3 Halbtönen gesungen. Denn das vollständige Diatessaron ist eine Consonanz von 2 Ganztönen und einem nicht vollkommnen Halbton, Dieses Wort, also Chroma, ist von Oberflächen hergeleitet, welche, wenn sie verändert werden, in eine andere Farbe übergehen. - Das enharmonische ist noch mehr zusammengesetzt und wird in allen Tetrachorden durch 2 Diesen und Ditonus gesungen. Diesis ist die Hälfte eines Halbtongs. Die Beschreibung von allen 3 Geschlechtern durch alle Tetrachorde hindurchlaufend ist daher folgende:

| Diatonisches Geschlecht:   |         |               |  |  |
|----------------------------|---------|---------------|--|--|
|                            | 0       |               |  |  |
| T                          | T       | T             |  |  |
| Halbton                    | Ton     | Ten           |  |  |
| Chromatisches Geschlecht:  |         |               |  |  |
|                            | 8       |               |  |  |
| T                          | T       | TTT           |  |  |
| Halbton                    | Halbton | Drei Halbtine |  |  |
| Enharmonisches Geschlecht: |         |               |  |  |
|                            | 5       |               |  |  |
| D                          | D       | T T           |  |  |
| Diesis                     | Diesis  | Ditenns       |  |  |

XXII.

## Ueber die Ordnung der Saiten und von den Namen in den drei Geschlechtern.

Jetzt wollen wir die Ordnung der Saiten auseinandersetzen, die in den 3 Geschlechtern sich verändern und in feststehender Ordnung aneinandergereiht werden. Die erste Saite ist Proslambanomenos, die eben auch Prosmelodos genannt wird. Die 2te ist Hypate hypaton. Die 3te Parhypate hypaton. Die 4te nennt man allgemein Lichanos. Wenn sie im diatonischen Geschlecht gebraucht wird, dann sagt man Lichanos hypaton diatonos; wenn sie im chromatischen Klanggeschlecht vorkommt, so heisst sie Diatonos chromatice oder Lichanos hypaton chromatice. Wenn sie im enharmonischen Geschlecht erscheint, so heisst sie Lichanos hypaton enharmonios. Nach dieser Saite folgt Hypate meson. Darauf Parhypate meson und dann Lichanos meson. Im diatonischen Geschlecht heisst sie einfach Lichanos meson. Im chromatischen aber Lichanos meson chromatice oder Diatonos meson chromatice. Im enharmonischen jedoch Lichanos meson enharmonios oder Diatonos meson enharmonios. Hierauf folgt Mese. Nach dieser Saite folgen 2 Tetrachorde, nämlich synemmenon und diezeugmenon. Im ersteren folgt nach Mese Trite synemmenon, darauf folgt Lichanos synemmenon, die im diatonischen Geschlecht Diatonos synemmenon ist, im chromatischen aber entweder Diatonos synemmenon chromatice oder Lichanos synemmenon chromatice. Im enharmonischen Geschlecht iedoch: Diatonos synemmenon enharmonios oder Lichanos synemmenon enharmonios. Hierauf folgt Nete synemmenon. Wenn aber der Saite Mese das Tetrachord synemmenon nicht angefügt wird, sondern das Tetrachord diezeugmenon folgt, so kommt nach Mese Paramese, darauf Trite diezeugmenon, dann Lichanos dieżeugmenon, die man im diatonischen Geschlecht Diatonos diezeugmeuon chromatice oder Lichanos diezeugneeno chromatice nentt. Im enharmonischen Geschlecht leiste die Seit Beitonso diezeugnenon enharmonis
oder Distonos livyaton enharmoniso. Dieselbe Saite wird auch Paranete
genant mit illerardigung des Wortes dainons, chromatice oder enharmoniso. Nach diesen folgen noch Nete diezeugnenon, Trite hyperbolacen, Paranete hyperbolacon, Nete hyperbolacon, und zwar wird Paranete hyperbolacon in diatonischen dainons hyperbolacon, in chromatischen: hyperbolacon chromatice, in enharmonischen: hyperbolacon
charmoniso genantt. Von diesels Saiten is Mete hyperbolacon die letzte.
Wir lasen jetzt das Schema der Saiten in silen 3 Klangeschlechter
folgen, in wechten man de Gielscheit und Verschlechneit der Name
in allen 3 Geschlechtern erkennen wird. Wenn man nun alle Saiten in
diesen zählt, sowohl die, welche gleiche Namen haben, als auch die
mit verschiedenen Nammen, so wird mar zussumnen 28 Saiten verfinden, wie es ehen dieses folgende Schema deutlich mucht:

| Г | Diatonisches Geschlecht.           | Chromatisches Geschlecht.            | Enharmonisches Geschlecht.            |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| ŀ | Proslambanomenos.                  | Proslambanomenos.                    | Proslambanomenos.                     |
|   | Hypate hypaton.                    | Hypate hypaton.                      | Hypate hypaton.                       |
|   | Parhypate hypaton.                 | Parhypate hypaton.                   | Parhypate hypaton.                    |
|   | Lichanos hypaton diato-<br>nos.    | Lichanos hypaton chro-<br>matice.    | Lichanos hypaton enhar-<br>monios.    |
|   | Hypate meson.                      | Hypate meson.                        | Hypate meson.                         |
|   | Parhypate meson.                   | Parhypate meson.                     | Parhypate meson.                      |
|   | Lichanos meson diato-<br>nos.      | Lichanos meson chro-<br>matice.      | Lichanos meson enhar-<br>monios.      |
|   | Mese.                              | Mese.                                | Mese.                                 |
|   | Trite synemmenon.                  | Trite synemmenon.                    | Trite synemmenon.                     |
|   | Paranete synemmenon<br>diatonos.   | Paranete synemmenon<br>chromatice.   | Paranete synemmenon<br>enharmonios,   |
|   | Nete synemmenon.                   | Nete synemmenon.                     | Nete synemmenon.                      |
|   | Paramese.                          | Paramese.                            | Paramese.                             |
|   | Trite diezeugmenon.                | Trite diezeugmenon.                  | Trite diezeugmenon.                   |
|   | Paranete diezeugmenon<br>diatonos. | Paranete diezeugmenon<br>chromatice. | Paranete diezeugmenon<br>enharmonios. |
|   | Nete diezeugmenon.                 | Nete diezeugmenon.                   | Nete diezeugmenon,                    |
|   | Trite hyperbolaeon.                | Trite hyperbolaeon.                  | Trite hyperbolseon.                   |
|   | Paranete hyperbolaeon<br>diatonos. | Paranete hyperbolaeon<br>chromatice. | Paranete hyperbolaeon<br>enharmonios. |
| i | Nete hyperbolaeon.                 | Nete hyperbolaeon.                   | Nete hyperbolaeon.                    |

#### XXIII.

# Was es für Proportionen der Klänge (Stimmen) in den einzelnen Klanggeschlechtern giebt.

In Bezug auf die Eigenthümlichkeit der Klanggeschlechter machen wir in den einzelnen Tetracharden die Theilung so. dass wir alle 5 Tetrachorde des diatonischen Geschlechtes in 3 Ganztöne und einen Halbton theilen. In diesem Geschlechte nennt man den Ton unzusammengesetzt deswegen, weil er ein Ganzton ist und ihm kein anderes Intervall zugefügt wird. Es sind auch hier in den einzelnen Intervallen die Töne immer Ganztöne. Im chromatischen Geschlecht geschieht aber die Theilung durch 2 Halbtöne und durch das unzusammengesetzte Trihemitonium 1: aber deshalb nennen wir dieses Trihemitonium unsammengesetzt, weil es in einem Intervall besteht. Im diatonischen Geschlecht kann man auch die Benennung Trihemitonium anwenden in der Verbindung von Halbton und Ganzton: dann aber ist es nicht unzusammengesetzt, denn es wird durch 2 Intervalle bewirkt: im enharmonischen Geschlecht findet dasselhe statt. Denn dieses besteht aus zwei Diesen und einem unzusammensetzten Ditonus, welchen wir deswegen unzusammengesetzt nennen, weil er in einem Intervalle besteht.

# XXIV.

# Was Synaphe ist.

Nun findet in den so aufgestellten Tetrachorden eine Synaphe statt, welchen Ausdruck wir durch die lateinische Bezeichnung «eonjunction (Verbindung) wiedergeben können, so oft nämlich zwei Tetrachorde mit einer gemeinschaftlichen Grenze durch die Mitte verbunden werden, wie in follownlen Tetrachorden.

> Hypate hypaton Parhypate hypaton Lichanos hypaton Hypate meson Parhypate meson Lichanos meson Mese.

<sup>1)</sup> Entspricht ziemlich der kleinen Terz.

lite ist das eine Tetrachord: Hypate hypaton, Parhypate hypaton, Lichnans hypaton, Hypate meson. Das andere Tetrachord ist: Hypate meson, Erdayate meson, Erdayate meson, Erdayate meson, Erdayate meson, Detamos meson, Mess. Zu beiden Tetrachorder ghieri also il Pipate meson, wolcher King vom ersem Tetrachorder his Erdayate meson, die Verbindung zwischen dem Tetrachord hypaton und Tetrachord meson her, wie es in jeene Schems zu erschen ist. Synaphe, Ideinisch conjunctio (Verbindung), definition nan also als Mittelstimme zweier Tetrachorde, die vom ersten der Bröchsier, vom zweiten der Liferer Klang ist.

# XXV.

#### Was Diazeuxis ist.

Diazeuxis, d. h. Trennung (disjunctio), ist da vorhanden, wo zwei Tetrachorde in der Mitte um einen Ganzton getrennt werden, wie in den beiden folgenden Tetrachorden:

Hypate meson

Parhypate meson
Lichanos meson
Mese
Paramese
Trite diezeugmenon
Paramete diezeugmenon
Nete diezeugmenon

Folgich sind 2 Tetrachorde vorhanden, da 8 Suiten da sind. Diazousis, Interinsk dispuratio (Tramung), ist vorhanden ruschen Mess und Paramese, die unter einander um einen ganzen Ton differiren, worden wir nech deutlicher sprechen wollen, da die Abhandlung späterlin ein Jeles zu ergefülligeren Batrickelung heranziehen wird. Der aufmerksam Betrachtende findet nicht mehr als 5 Tetrachorde, nümlich hypaton, messon, symenmenon, diezeugemonn, hyperbohesen.

#### XXVI.

## Mit welchen Namen Albinus die Saiten benannt hat.

Albinus hat die Namen der Saiten in lateinischer Sprache so erklärt, dass er die Hypaten principales (Hauptsaiten), die Mesen mediae (Mitten), die Synemmenen conjunctae (verbundene), die Diezeugmenen disjunctae (getrennte), die Hyperbolaca excellentes [hinausragende] nennt; aber bei einem fremden Werke wollen wir nicht verweilen.

#### XXVII

# Mit welchen Gestirnen diese Saiten verglichen werden. Hier muss noch in Betroff der früher erwähnten Tetrachorde, deren

Klangordnung von Hypate meson bis Nete ist, hinzugefügt werden, dass diese Ordnung gleichsam ein Spiegelbild von der himmlischen Ordnung und Trennung giebt. Denn Hypate meson wurde dem Saturn beigelegt. Parhypate dem Umkreis des Jupiter, Lichanos meson dem Mars, Mese der Sonne, Trite synemmenon der Venus, Paranete synemmenon dem Mercurius. Nete jedoch dem Umkreis der Luna (des Mondes). Marcus Tul-Lius stellt die entgegengesetzte Ordnung auf: denn im 6ten Buche ade re publica« sagt er so: »Die Natur bringt es mit sich, dass die äussersten Spitzen einerseits tief, andererseits hoch klingen. Deswegen wird auch jener höchste gestirnte Himmelslauf, dessen Drehung erregter ist, in einem losen und erregten Tone bewegt, in einem sehr tiefen Tone aber der des Mondes und der unterste. Denn die Erde als neunte bleibt immer unbeweglich und haftet immer am untersten Sitze.« Tullius setzt die Erde gleichsam für das Stillschweigen, indem er sie für unbeweglich hält. Nach ihr giebt er der Luna (dem Monde) den tiefsten Ton, der dem Stillschweigen zunächst liegt, so dass Luna Proslambanomenos, Mercur Hypate hypaton, Venus Parhypate hypaton, Sol Lichanos hypaton, Mars Hypate meson, Jupiter Parhypate meson, Saturn Lichanos meson, der Himmel schliesslich Mese ist. Welche von diesen Tönen unbeweglich, und welche im Ganzen beweglich sind, welche ferner als unbewegliche und bewegliche bestehen, hierüber wird der Ort zur Entwickelung passender sein, wenn ich die Eintheilung des regulären Monochordes behandeln werde.

#### XXVIII.

#### Welches Wesen die Consonanzen haben.

Der Gehörsinn hat die Berechtigung, die Consonanz zu beurtheilen; doch steht die Berechnung höher. Wann nümlich 2 Saiten, eine höhere und eine tiefere, außgespannt werden und zugleich berührt einen ver-



mischten und lieblichen Ton erzeugen und 2 Stimmen gleichsam verbunden zu einer verwachsen, dann entsteht das, was man Consonanz nentt. Ween die Salten aber zugeich berührt werden und doch eine jede für sich fortschreiten will, und beide sich nicht zu einem für das Ohr lieblichen und einem einzigen Klange, der dennoch aus 2 Klängen besteht, vermischen, dann entsteht eine Dissonanz.

#### XXIX.

# Wo die Consonanzen gefunden werden.

In diesen Vergleichungen von Höhe und Tiefe müssen nothwendigerweise die Consonanzen gefunden werden, welche für sich messbar sind, d. h. welche eine gemeinschaftlich bezeichnete Mensur haben, wie z. B. in den Vielfachen jener Theil das Doppelte misst, welcher zwischen beiden Grenzen die Differenz abgiebt, wie z. B. zwischen 2 und 4 das Zweifache beide misst, zwischen 2 und 6, welche das Dreifache der erstern Zahl ist, doch das Zweifache beide Zahlen misst: zwischen 9 und 8 ist es aber die Einheit, die beide misst. Ferner in den ȟbertheiligen«, wo z. B. in der Proportion Sesquialter, also 4 : 6, das Zweifache beide misst, da es von beiden die Differenz ist. In der Proportion Sesquiterz wie 8: 6 misst das Zweifache beide; dies findet aber nicht in den übrigen Gattungen der Ungleichheit statt, welche wir vorher erwähnt haben, z. B. im Uebermehrtheiligen. Denn wenn wir 5 mit 3 vergleichen, findet man, dass sie kleiner ist, nimmt man sie zweimal, so ist sie grösser. Ebenso wenn man die Differenz zweimal nimmt und mit 5 vergleicht, so ist sie kleiner, nimmt man sie aber dreimal, dann ist sie grösser als 5. Deswegen ist diese erste Gattung der Ungleichheiten nicht passend für die Consonanzen, weil in den Zahlen, welche die Consonanzen bilden, mehr Aehnlichkeit zu finden ist, als in den eben erwähnten: man beweist dies auf folgende Weise: Das Doppelte ist nichts Anderes, als die einfache Zahl zweimal genommen (2:4); das Dreifache nichts weiter, als die einfache Zahl dreimal genommen (2:6); das Vierfache nichts Anderes, als die einfache Zahl viermal genommen (2:8). Sesquialter ist eine Zahl und die Hälfte der einfachen Zahl genommen (2:3, oder 4:6, oder 8:12, oder 6:9). Sesquiterz aber ist die einfache Zahl und der 3te Theil derselben (3:4, oder 6:8, oder 9:12), was bei den übrigen in der Gattung der Ungleichheiten nicht leicht gefunden wird.

Boetius.

#### XXX.

#### Was Plato über die Bildung der Consonanzen meint.

Plato meint, dass die Consonanz im Ohre auf folgende Weise sich blide. Er sagt, see is nithwendig dass ein hibberen! Frn auch schneller sei. Da dieser also dem tieferen voransgeht, so kommt er schneller zum Ohre, und mechdem dieser Theil des Kirpers gleichsam geführt sit, wird gleichsem der Schlig durch wiederholte Bewegung zurückgewendet. Non strömt aber der andere langsamere Ton in nicht zu schnellen Schwingungen dahin, weshalb er auch tiefer ist. Indem nun der hibrer Ton zurückschrt, begegnet er dem jetzt erst ankommenden tiefen Ton auf ähnliche Weise und mischt sich mit flun, woraus nach der Meinung Plato's eine Consonanz entsteht.

## XXXI.

#### Was gegen Plato Nicomachus meint.

Nicomachus meint, dass dies nicht der Wahrheit gemäss gesagt worden sei; denn es sei die Consonanz nicht die Zusammenführung von ähnlichen, sondern vielmehr von unähnlichen Klängen zu einem einzigen Klange, und wenn sich nun der höhere Klang mit dem tieferen nach jener Weise in der Begegnung vermische, so gebe das keine Consonanz, weil die Aehnlichkeit diesen Zusammenklang nicht bewirkt, sondern weil er aus der Unähnlichkeit hervorgeht, die die einzelnen Stimmen von einander unterscheidet, die aber in der Mischung bei den Consonanzen verschwindet. So, meint nun Nicomachus, entständen die Consonanzen. Nicht, sagt er, ist es nur ein Stoss, welcher den einfachen Ton hervorbringt, sondern wenn die Saite einmal gestossen wurde, dann schlägt sie auch öfter die Luft und bewirkt mehrere Töne. Weil aber die Schnelligkeit des Stosses von der Art ist, dass ein Tom den andern gewissermassen zusammenfasst, so nimmt man keinen Abstand wahr, und es gelangt gleichsam nur ein Ton zu den Ohren. Wenn also die Stösse der tiefen Töne mit den Stössen der hohen messbar sind, wie in den vorhergenannten Proportionen, so ist es unzweifelhaft, dass sich die Messung selbst mischt und nur eine Consonanz der Töne bewirkt.

Digitized by Google,

#### XXXII.

# Welche Consonanz mit Recht vorausgeht.

In Betreff aller der erwähnten Consonanzen muss das Urtheil festgehalten werden, damit man sie chenso wie in Ohre, auch durch Berechnung abwäge und feststelle. Denn die Töne stehen zum Gebier oder
der Anblick zum Auge in gazu demselben Verklättins, wie die Zahlen
oder steitigen Grössen zum Urtheil des Geistes. Denn wenn uma eine
Zahl oder eine Linie hinstellt, so ist nichts leichter, als mit dem Auge
oder Geiste das Doppelte zu erkennen. Nuchdem unm das Doppelte
gefunden hat, kann man leicht darbus die lißlifte folgern; ebenso findet
man leicht abs Derießerbe und kann daraus den alten Heil folgern. Weil
unn die Beschreibung des Doppelten leichter ist, so meint Nic om ach us,
dass Bipasson die beste Consonanz ein, mich dieser komme Dispente,
welche die Mitte hält, hierauf Diapente und Dispasson als Dreißendes,
welche die Mitte hält, hierauf Diapente und Dispasson als Dreißendes.
Die übrigen beurheitt er mach derselben Art und förm. Nicht thut
dies Ptole ma eus auf diesesthe Weise, dessen ganze Meinung wir später entwickeln werden.

#### XXXIII.

# Auf welche Weise das aufzunehmen ist, was gesagt wurde.

Jetzt wollen wir auf all das Gesagte, das jedoch immer noch sorgfältiger zu entwickeln ist, übersichtlich und kurz aufmerksam machen, damit es unterdessen immer den Geist des Lesers an eine gewisse Uebersicht gewöhne, welcher durch die weitere Abhandlung zur tiefern Erkenntniss gelangen wird. Wir wollen es hier ebenso machen, wie es bei den Pythagoreern Sitte war. Wenn da der Lehrer Pythagoras etwas gesagt hatte, so wagte Keiner einen Beweis dafür zu verlangen. da das Ansehen des Lehrers Beweis genug war. So lange geschah dies. bis der Geist des Schülers durch weitere und befestigendere Unterweisung dahin erstarkte, dass er selbst denselben Beweis für die gestellten Behauptungen auch ohne Unterweisung auffand. So müssen wir auch unsere Behauptungen vor der Hand dem Glauben des Lesers empfehlen, dass er glaubt, Diapason bestehe in der doppelten Proportion, Diapente im Sesquialter, Diatessaron im Sesquiterz, Diapente und Diapason in dreifacher, Bisdiapason in vierfacher Proportion. Nachher aber wird dies die Beweisführung sorgfältiger erklären und deutlich machen, auf weiche Art und Weise auch mit dem Gebör die musklaischen Consonanzen erfaste werden; kurz, alles Gebrige, was vorhergesselt wurde, soll die fernere Abhandlung darthun, dass der Ganzton sowohl eine Proportion Sesquiotera bewirkt, als auch nicht in gleiche Theie gestellt werden kann, sowie auch in keiner übertheiligen Proportion entlatten sit; dass auch die Consonanz Diatesseran aus 2 Ganztönen und einen Habbon besteht, dass es 2 Habblöse giebt, einen grössera und einen Habbon besteht, dass es 2 Habblöse giebt, einen grössera und einen Habbon besteht, dass es 2 Habblöse giebt, einen grössera und einen Habbon besteht, dass es 2 Habblöse giebt, einen grössera und einen Habbon besteht, dass es 1 Habblöse giebt, einen grössera und einen Habbon erfüllt wird und zu 6 Ganztönen auf keine Weis gelangen kann.

Dies werde ich später durch Zahlenberechnung und durch das Urtheil der Ohren beweisen. Soweit darüber. —

# XXXIV.

#### Was ein Musiker ist.

Jetzt müssen wir auch das betrachten, dass die ganze Kunst und ibre eanze Lehre natiirlicherweise einen ehrenvolleren Rang einnimmt. als die praktische Leistung in derselben, die mit der Hand und Anstrengung des ausübenden Künstlers bewerkstelligt wird. Denn es ist bedeutend wichtiger und erhabener, das zu wissen, was ieder praktische Künstler thut, als selbst es zu machen. Denn die rein körperliche praktische Ausführung eines Kunstwerkes ist gleichsam nur ein dienender Sklave; die Wissenschaft aber befiehlt als Herrin, und wenn es die Hand nicht gerade so ausführt, wie es die Wissenschaft vorschreibt, so möchte wohl Alles vergeblich sein. Um wie viel vortrefflicher ist also die Kenntniss der Musik in Bezug auf Erkenntniss der Wissenschaft, als in Bezug auf praktische Ausführung? Gerade um so viel steht sie höher, als der Geist über dem Körper steht. Der Körper nämlich verharrt untheilhaftig der Wissenschaft in Sklaverei, der Geist aber befiehlt, und lenkt den Körper zum Rechten, und gehorcht dieser dem Befehle nicht, so wird er das Werk sogar als vernunftlos bezeichnen. Daher kommt es, dass die wissenschaftliche Forschung der praktischen Ausführung nicht bedarf. Es giebt aber keine Ausführungen mit der Hand, wenn sie nicht durch die Wissenschaft geleitet werden. Wie gross aber der Ruhm und das Verdienst der Wissenschaft ist, kann hieraus erkannt werden, dass ja die übrigen, so zu sagen, körperlichen Künstler nicht von der Disciplin, sondern vielmehr von ihren Instrumenten selbst den Namen erhaltee. Der Cütherspieler erhält von der Cüther, der Flütenspieler von der Flüte seinen Namen, und so ist es und hei den übrigen der Fall, dass sie von ihren Instrumenten benannt werden. Der aber ist ein Mosiker, welcher bei genauer Abwügung der Wissenschaft die Kenntniss des Musikerens indie Indenste praktische Ausführung, soleher mit der Herrschaft der Forschung in sich aufnimmt. Dies sehen wir sowohl hei Ausführung schleier Kunstwerke, abs auch durch die Wortbezeichnung. Denn mit den Namen der jen ig en werden die Kunstwerke benannt und für die werden Trumphe geferier, durch deren Befehl und Wissenschaft diesselben entworfen wurden, nicht aber mit den Namen der er, durch werde eine Schaftligt sich uns geführt und vollendet wurden. Es giebt also 3 Klassen, weche sich mit der Musik beschäftigen. Die eine beschäftigt sich mit Sjeles von Instrumenten, die andere componiti Liefer, die dritte beurtheilt die Instrumentalleistungen und die Composition der Liefer.

Diejenigen nun der erstgenannten Klasse, also die sich mit Spielen der Instrumente beschäftigen und alle Mühe darauf verwenden, z. B. die Citherspieler, oder diejenigen, welche auf der Orgel oder den übrigen musikalischen Instrumenten ihre Kunst beweisen, sind von einer tiefern Einsicht in die musikalische Wissenschaft weit entfernt, weil sie. so zu sagen, nur dienen und keine Wissenschaft in Anwendung bringen. sondern ganz und gar untheilhaftig aller Erforschung sind. Die zweite Klasse der Musiktreibenden ist die der Componisten, welche mehr durch einen natürlichen Instinct zur Verfertigung eines Liedes gelangt, als durch wissenschaftliche Forschung, weswegen auch diese Klasse von der Musik (nümlich als Wissenschaft betrachtet) zu trennen ist. Die dritte Klasse ist die, welche sichere Erfahrung der Urtheilskraft besitzt, so dass sie Rhythmus. Melodie und die ganze Composition abwägen kann. Diese Klasse nun, da sie sich ganz und gar mit wissenschaftlicher Erforschung beschäftigt, gehört eigentlich zur Musik. Der also ist ein Musiker, welcher die Fähigkeit besitzt, gemäss der wissenschaftlichen Erforschung und Regel in der Musik über Tonart und Rhythmus, über Klanggeschlechter und deren Vermischung, über die Lieder der Composition, kurz über Alles zu urtheilen, was wir später entwickeln werden.

# висн п.

I.

#### Vorwort.

Im vorigen Buche wurde das alles in übersichtlicher Ordnung dargelegt, dessen songfälliger Entwickelung wir uns jestzt zur Aufgaben macht haben. Vor allen Dingen komme ich zur Lehre von den eigentnichen Berechungen und werde daher nur wenige blings vorausschied, durch welche der erleuchtete Geist des Jüngers zur Aufnahme der vorzutrangenden fürenstände zehnen.

II.

#### Was Pythagoras für Behauptungen über das Wesen der Philosophie aufgestellt hat.

Zuerst von Allen hat Pyt ha goras das Studium der Weisheit «Philosophies genannt, die er nämlich als lehrreiche Erkenntsiss des Gegenstandes aussh, welchen man für eigentfümlich und wahr hielt. Er hielt nämlich dagienige dafür, was weder durch haspannung wachsen, noch durch Verringerung abuehmen, noch durch irgend welche Zufälligkeiten verändert werden könute, und dies seien die Formen, Grössen, Beschaffenbeiten, Gestalten und andere Begriffe, die an sich betrachtet unveränderlich sind, in Verbindung mit den Körpern jedech Veränderrungen erfeiden und nach der Erkenntsiss des veränderlichen Gegenstandes selbst vielfülige Umwandlungen erfahren.

III.

## Ueber die Differensen der Grösse, und welche Grösse einer jeden Disciplin sukommt.

Nach Pythagoras ist jede Grösse entweder stetig oder getrennt (vel continua vel discreta). Welche nun stetig ist, wird aMenges, die getrennte hingegen »Vielheit« genannt. Die Eigenschaft dieser beiden ist folgendermassen verschieden. Die Vielheit fängt bei einer begrenzten Grösse an, und wachsend schreitet sie bis in's Unendliche fort, so dass sie an kein Ende des Wachsens gelangt. In Bezug auf das Kleinste ist sie beerenzt, in Bezug auf das Grössere unbeerenzbar, und ihr Grund. von dem sie ausgeht, ist die Einheit, indem es nichts Kleineres, als diese, gieht. Sie wächst also vermittelst der Zahlen und schreitet his in's Unendliche fort, und keine Zahl setzt dem Wachsthum eine Grenze. - Die »Menge« nun nimmt für ihre Messung eine begrenzte Grösse auf, aber sie verringert sich bis in's Unendliche. Z. B. es sei eine Linie einen Fuss lang, oder auch von beliebiger Länge, so kann sie in zwei gleiche Theile getheilt werden; eine jede der hierdurch entstandenen Hälften kann wiederum in der Mitte getheilt werden u. s. w., so dass für die Menge der Theilung keine Grenze besteht. So also ist die Menge in Bezug auf ihr grösstes Quantum begrenzt, in Bezug auf ihre Verringerung jedoch unbegrenzt. Hingegen ist aber die Zahl in Bezug auf ihr geringstes Quantum begrenzt, im Wachsen jedoch unendlich. Obgleich dies also so unendlich ist, so handelt dennoch die Philosophie gleichsam von Begrenztem und macht im Unbegrenzten etwas Begrenztes ausfindig. um darauf mit Recht den Scharfsinn eigener Forschung anwenden zu können. Einige zum Begriffe der Menge gehörende Dinge sind unbeweglich, wie die Erde, wie das Quadrat, wie der Triangel, wie der Kreis: andere aber beweglich, z. B. die Weltkugel und Alles, was sich in derselben in geordneter Schnelligkeit dreht. Von der getrennten Grösse ist Einiges für sich (absolut), z. B. 3, 4 und die übrigen Zahlen, Einiges entsteht aber durch Vergleichung zu Anderem, z. B. das Zweifache, Dreifache u. s. w. Die Erforschung der unbeweglichen Menge umfasst die Geometrie, die Kenntniss der beweglichen verfolgt die Astronomie. Von dem Absoluten (Fürsichsein) der getrennten Grösse ist die Arithmetik Urheberin. Die Kenntniss aber der Beziehungen der einzelnen Grössen zu einander liegt in der Musik.

IV.

#### Ueber die Differenzen der relativen Grösse.

Ueber die getrennte Grösse haben wir in der Arithmetik ausreichend gesprochen. Von der Grösse aber, die man auf etwas bezieht, giebt es drei einfache Geschlechter. Das erste heisst vielfach [multiplex], das

zweite übertheilig (superparticulare), das dritte übermehrtheilig (superpartiens). Wenn nun das vielfache mit dem übertheiligen und übermehrtheiligen vermischt wird, so entstehen hieraus noch zwei andere Geschlechter, nämlich das vielfach übertheilige (multiplex superparticulare) und das vielfach übermehrtheilige (multiplex superpartiens). Für alle diese gelten folgende Regeln; wenn man die Einheit mit allen Zahlen in der natürlichen Zahlenreihe vergleichen will, so bildet sich eine proportionirte Reihe des Vielfachen; denn 2:1 giebt das Zweifache, 3:1 das Dreifache, 5:1 das Vierfache u. s. w. Wenn man eine übertheilige Proportion sucht, so muss man die natürlichen Zahlen mit einander vergleichen, nachdem man die Einheit abgezogen hat, z. B. 3:2 giebt den Sesquialter, 4:3 den Sesquiterz, 5:4 den Sesquiquartus, und bei den übrigen Zahlen findet dasselbe statt. Das Uebermehrtheilige aber findet man so, dass man in der natürlichen Zahlenreihe von 3 anfängt und mit einer andern diese Zahl vergleicht. Wenn nun eine Zahl zwischen der ersten und zweitnächsten steht, so nennt man die Proportion überzweitheilig, z. B. 3:5, wenn zwei dazwischen stehen, überdreitheilig, z. B. 4:7, wenn drei dazwischen stehen, überviertheilig, z. B. 5:9 u. s. w. Wenn man diese Reihe genau anblickt, so wird man bei sorgfältiger Durchlesung sicher die Proportionen erkennen, welche aus dem »Vielfachen und Uebertheiligen« und aus dem »Vielfachen und Uebermehrtheiligen« zusammengesetzt sind. Ueber all diese Dinge wurde in der Arithmetik genauer gesprochen.

V.

## Warum die Vielfachheit voransteht.

Nun ist das zu betrachten, dass die viellsche Gattung der Ungleichheit bei wieten ihre zu sein scheint, als die beiden bürgen. Den es werden in der natürlichen Zablenreihe die viellschen Zablen immer mit der Einheit als der ersten Zahl vergieben. Die überheitige Proportion wird aber nicht durch Vergleichung mit der Einheit bewirkt, sondern durch Vergleichung der Zablen, welche nach der Einheit Beweit zu, sondern durch Vergleichung der Zablen, welche nach der Einheit gesett sind, z. B. 3:2, 4:3 u.s. w. Die Bildung der übermehrtheitigen Proportionen aber sehts wur zurzich, da sie nicht in der Vergleichung von fortlaufenden Zablen, sondern vun unterbrochenen Desteht, wobei die Untersuchung, nicht immer gleichmäseig ist. Deen habli flegt eine Zahl durzwischen, bald sind es zwei, hald drei, hald vier Zablen, und so wächst die Menge der dazwischenfliesenden Zablen bis in Venndliche. Ferrer fünst die vielfache Proportion von der Einheit an, die übertheilige von zwei, die übermehrheilige von derei. Soweit hiervon. Jetzt müssen wir einige Grundsätze vorausschicken, welche die Griechen Axiomatas ennenen, da wir dann erst Alles genau erkennen, wenn wir von dem Beweise einer ieden Sache handeln werden.

VI.

# Welche Zahlen Quadratsahlen sind, und über deren Erforschung.

Die Quadratzahl ist die, welche durch Multiplication von zwei gleichen Factoren entsteht, z. B. 2×2, 3×3, 4×4, 5×5, 6×6, u. s. w., wie folgendes Schema zeigt:

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Es ist also die früher angegebene natürliche Zahlenreihe die Basis der Quadrate; denn die Quadrate sind natürlich stetig, welche in der untergeschriebenen Ordnung auf einander folgen, wie 4, 9, 16, u. s.w. 4 9 16 25 36 Ouadrate

2 3 4 5 6 Basis der Quadrate.

Wenn wir nun das stetige kleinere Quadrat von dem stetigen grösseren abziehen, so bliebt hur der Werth übrig, wechter aus der Addition der beiden Grundzahlen dieser Quadrate entsteht, z. B. wenn ich 4 von 9 subtrahler, so bleibt 5 übrig, welche Zahl durch Addition von 2 und 3 entsteht, die ja die Grundzahlen der beiden genannten Quadrate sind. Ebenso, wenn ich 9 von 16 subtrahire, so bleibt 7 übrig, welche Zahl aus der Addition von 3 und 4 entsteht, welche Zahlen die Grundzahlen der genannten Quadrate sind. Ebendasselbe findet bei den übrigen statt. Wenn jedecht die Quadrate infatt stetig sind, sondere sin Quadrate Wenn jedecht die Quadrate infatt stetig sind, sondere sin Quadrate

zwischen zwei Quadraten ausgelassen ist, z. B. 4 und 16, wo 3 fehlt, so orhalf man, wenn das kleinere vom grösseren abgezogen wird, eine Differenz, deren Ellife durch die Addition von den beieine Grundzahlen der Quadrate entsteht. Wenn wir z. B. 4 von 16 subtrahiren, so erhalten wir die Zahl 12, deren Billife 6 ist; die Grundzahlen der Quadrate und 16 addirt, geben diese Hälfte. In den übrigen Quadraten finlet dasselbe statt. Wenn mar zwei Quadrate auslässt, z. B. 4 und 15, wo 5 und 16 bei hen, und man diese Quadrate von einander abzieht, so erhält man eine Differenz, deren dritter Theil aus der Addition der beisden Grundzahlen entsteht. Wenn wir z. B. 4 von 25 subtrahiren, so erhalten wir zł 1, von welcher Zahl der dritte Theil 7 ist, die aus der Addition der beisden wir zł 1, von welcher Zahl der dritte Theil 7 ist, die aus der Addition

der Grundrahlen 2 und 3 besteht. Diese Regel geht nun so fort, so dass, wenn drei Quudrate ausgelassen sind, aus der Subtraction der beiden Quadrate eine Differenz entsteht, deren vierter Theil durch Addition der beiden Grundrahlen gewonnen wird; sewn sier Quadrate darwischen liegen, so wird der fünfte Theil der aus der Subtraction entstandenen Differenz durch Addition der beiden Grundrahlen hervorgehen 3. So wird also der genannte Theil sites in der natürlichen Zahlenrehbe um eine Zahl weiter fortschreiten, wenn immer wieden nech ein Quadrat under in der Reiche der Quadrate weggelassen wird, und die Zahl der Weigelässenen Quadrate ist immer um dis kleiner, als die Zahl der Theile.

VII.

# Die ganze Ungleichheit geht aus der Gleichheit hervor, und der Beweis dafür.

Wie nun die Einheit der Ursprung der Mehrzahl ist, so ist auch die Gleichheit der Grund der Proportionen. Indem wir drei vorausnehmen, wie schon in der Arithmetik gesagt wurde, gewinnen wir also aus der Gleichheit vielfache Proportionen, aus den versetzten vielfachen erhalten wir übertheilige Grössen, ebenso wie wir aus den versetzten übertheiligen übermehrtheilige Proportionen gewinnen. Wir setzen z. B. drei Einheiten hin, oder drei Zweiheiten, oder drei Dreiheiten, oder überhaupt drei Zahlen von beliebig gleicher Grösse; die vielfachen Zahlen gewinnen wir dann so, dass wir hieraus eine zweite Reihe herstellen, in welcher die erste Zahl gleich der ersten Zahl in der ersten Reihe ist; die zweite Zahl der zweiten Reihe ist gleich der Addition der ersten Zahl in der ersten Beihe und der ersten Zahl in der zweiten Beihe. Die dritte Zahl in der zweiten Reihe ist dann gleich der Addition der ersten Zahl in der ersten Reihe und der zweiten Zahl in der zweiten und der dritten in der ersten Reihe : denn indem auf diese Weise die Zahl in Progression tritt, entsteht die erste doppelte Proportion der Vielfachheit, wie folgendes Schema zeigt:

1 2 4. Hier ist also die Einheit in der zweiten Reihe gleich der Einheit in

<sup>4)</sup> Z. B. 4 von 36 subtrahirt, giebt 32, der vierte Theil ist 8, die Grundzahlen 2 und 6 addirt, geben 8; ferner ist 4 von 49 = 45, der fünste Theil ist 9, die Grundzahlen 2 und 7 addirt, zeben 9, u. s. w.

der ersten. Ehenso ist die Zweiheit (in der zweiten) gleich der Addition der beiden Einheiten in der ersten und zweiten Reihe. Ebesso ist das Vierfache gleich der Addition der Einheit in der ersten Reihe, der Zweiheit in der zweiten und der dritten Einheit in der ersten Reihe. Es ist also [1, 2], die doppele Proportion. Wenn man num diesen Zahlen dasselhe vornimmt, so erhält man eine derliche Proportion; wenn man mit dieser dasselhe mucht, so gewonnt man eine vierfache, aus dieser wiederum auf dieselhe Weise eine fünffache, und so schreitet die Proression der Girlesse fort 1).

Wenn wir ferner wiederum dru Zahlen uns vorsetzen, so erhalten wir auf folgende Art die Üschreißigen Proportionen. Wir drehen nämelich die vorbergebende Ordnung um und setzen die Zahlen 4, 2, 1 hinter einander; Jana gewinnen wir eine zweite Relbe, in wieders die erste Zahl giech der ersten in der ersteren Relbe 1st, also = 4. Die zweite Zahl in der zweiten Relbe = der ersten het zweiten in der ersten zhalt in der zweiten Relbe = der ersten in der zweiten in der ersten zhe zweiten in der ersten zhen zweiten Relbe = der ersten zhen zweiten zhen zweiten Relbe = der ersten zhen zweiten Relbe = der ersten zhen zweiten Relbe, welche Zahlenordnung die Proportion Sesquialter ergiebt, wie dieses Schema zwist.

4 4 Sesquialter 6 Sesquialter 9.2

Wenn es vom Dreinlechen geschielt, so entsteht die Preportion Sesquiterz; wenn es vom Vierfachen geschielt, die Proportion Sesquiquart, und wenn es von Shnichen Begriffen in trgend einem Theile geschielt, so entsteht die Proportionalität aus der Viellschehlet. Aus der umgekehrten Uebertheiligkeit wird die übermehrtheilige Proportion hergeleitet. Man stellt mänlich die Proportion Sesquisiter in umgekehrten Ordnung auf, als: 9, 6, 1, aus welcher Reibe man folgemde zweite gewinnt: 3ma setzt die erste Zahl gieleit der ersten, also 9 = 9. Die

<sup>1)</sup> Die nächste Zahl würde also 8, die darauf folgende 16, die darauf folgende 32 sein etc.;
denn
1 + 2 + 4 + 1 = 8

<sup>1 + 2 + 4 + 8 + 1 = 16</sup> 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 1 = 32 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 1 = 64 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 1 = 128 2) Denn

zweite Zahl entsteht aus der Addition der ersten und zweiten, also 9 + 6 = 15. Die dritte Zahl entsteht aus der Addition der ersten + dem Zweifachen der zweiten + der dritten Zahl, also 9 + 6 + 6 + 6 + 5 = 25. Man stellt nun die Reihe so unter die vorhergehende:

# 9 15 25 Ueberzweitheilig. Ueberzweitheilig.

Die überzweitheilige Proportion ist also aus der umgekehrten Riche der Proportion Sequilater hervorgeangen. Wenn Jenand diese Forschung als songfäliger Untersucher betrachtet, so kann er aus der umgekehrten Orlaung der Proportion Sequiterz die überrichteiliger Proportion Sequiterz die überrichteiliger Proportion Sequiterzen die alle Gattungen der übernachrlichteiligen Proportion hervorgehen. Aus den zicht umgekehrten Reiche der überheiligen Proportion hervorgehen. Aus den zicht umgekehrten Reiche der überheiligen Proportion hervorgehen. Aus den zicht umgekehrte dieselben aus den vielfachen hervorgingen, missen nottwendigerweise die vielfach-überheiligen entschaft, aus der stehenbeilenden Orlaung facht umgekehrt; der übernehrtheiligen Proportionen, nämlich wie sie aus den überheiligen entschafen, erhilt man keine anderen, als die vielfach-übernehrtheiligen. Hierüber soweit; über diese Vergleichung haben wir schon sorgfölliger in der Artifinucki gesprochen.

# VIII.

# Eine Regel, beliebig viel stetige übertheilige Proportionen aufminden.

Es geschieht aber oft, dass der, welcher über Musik sprieht, beliehig viel gleiche überthelige Proportionen erforscht. Damit diese Erforschung jedoch nicht durch Zufall und, unbewusst gethan werde und kein Irrithum dieselbe erschwere und ihr hinderlich sei, so wellen wir jetzt durch folgende Regel beliebig viel gleiche Proportionen zus dem Vielfachen herleiten. Eine jede vielfache Zahl, die nämlich von der Einheit aus berechnet wurde, gebt uns so viel dem überheiligen Grössen voran, um wie viel sie selbst sich von der Einheit entfernte. So also geht das Doppelte dem Sequialier voraus, das Dreifäche dem Sesquieterz, das Vierfache dem Sesquiigurt und so fort in dieser Weise. Es sei also folgendes anchstehendes Schema der Verloopelungen:

| 2 | 4 | 8  | 16 | 32  |
|---|---|----|----|-----|
| 3 | 6 | 12 | 24 | 48  |
|   | 9 | 18 | 36 | 72  |
|   |   | 27 | 54 | 108 |
|   |   |    | 84 | 162 |

243.

In dem obenstehenden Schema ist also das Zweifache die erste vielfache Zahl; I himzeprechnet, gelön 3, welche Zahl die Proportion Sequialter bewirken kann. Die Zahl 3 hat aber keine andere Zahl, welche
mit the einen Sesquialter bilden könnte, weil für die Mitte fehlt. I! Ferner
ist die Zahl 4 die zweite Verdoppelung, diese geht den beiden Sesquialtern voran: 6 und 9, welche letztere ebenfalls der Mitte entbehrt.
Deswegen wird mit dieser letzteren keine Zahl in der Proportion Sesquialtern verglichen, und bei den übrigen findet dasselbe statt. Aus den
Dreifachen entstehen auf dieselbe Weise die Sesquierz-Proportions,
wie folgende ähnliche Tabelle, aus dem Dreifachen entstehen auf dieselbe beweist i:

In der voranstehenden Tabelle sind die Proportionen, wie ersichtlich, so entstanden, dass die erste derfüche genommene Zahl einem Sesquiterz vorangeht, die zweite zweien, die dritte dreien und immer der dritte Theil in der lettzen durch ein gewüsses natürliches Ende geschlössen wird. Wenn man nun das Vierfache aufstellt, so findet man sof dieselbe Weies Sesquiquint-Proportionen; wenn man das Füffache aufstellt, Sesquiquint-Proportionen und so frot. Es gehen die einzelmen wiefachen Zahlen um so viel den übertheiligen voran, als sie selbst von einander durch Einheiten verschieden sind. Wir werden also zun eine Aufstellung vom Vierfachen geben, damit an derselben, wie an den übrügen, der fleisigse Leer den Schaffsind des Geistes übe.

| 4 | 4 | 16 | 64  | 256 |
|---|---|----|-----|-----|
|   | 5 | 20 | 80  | 320 |
|   |   | 25 | 100 | 400 |
|   |   |    | 125 | 500 |
|   |   |    |     | 695 |

<sup>4)</sup> Die Mitte von 3 ist nämlich keine ganze Zahl, sondern  $^{1}/_{2}$ ;  $^{4}/_{6}$  und  $^{6}/_{9}$  =  $^{2}/_{3}$ .

Diese Erforschung scheint also zu dem Nutzen aufgefunden zu sein damit man in keinen Irrthum verfüllt, wenn man 4 oder 5 oder beliebig viele Sesquialter-, Sesquiterz-, Sesquioctay- oder beliebig viele andere Proportionen aufsuchen will, und damit man solche Proportionen nicht mit dieser ersten Zahl zu vergleichen sucht, welche nicht so vielen Zahlen vorangehen und nicht so viele nach sich haben kann, wie viel ihr vorangesetzt sind; sondern dass man vielmehr die vielfachen Zahlen aufstelle und zusehe, wie viele übertheilige Proportionen man sucht; und dann möge man auf die vielfache Zahl blicken, welche gerade da die Finheit verliess, wie es in den obenstehenden Tabellen gezeigt ist : wenn man also vielleicht drei Sesquialter-Proportionen sucht, so möge man nicht von der dritten Zahl aus seine Erforschung machen. Denn diese, weil die zweite vielfache Zahl die Verdoppelung der Zahl 2 ist, schreitet nur zwei übertheiligen voraus, und die dritte übertheilige kann mit dieser Zahl nicht verglichen werden, da diese letztere noch die Hälfte von 8 hinzuzufügen sucht. Weil diese Zahl 8 nun die dritte ist, so wird sie die drei zu suchenden Sesquialter-Proportionen vollenden. Bei den übrigen Proportionen verfährt man auf dieselbe Weise. Es gieht auch noch einen anderen Weg, die Proportionen zu vermehren, nämlich in folgender Weise: Die Wurzeln der Proportionen werden in denselben Vergleichungen die »kleinste« der Proportion genannt. Man stelle also die natürliche Zahlenreihe, wo jede folgende Zahl immer um eine Einheit vermehrt ist, so auf:

3 4 5 6 7.

Die kleinsten Proportionen sind also im Sesquialter 3:2, im Sesquiater 4:3, im Sesquiater 5:3, im Sesquiater 5:3, im Sesquiater 5:4, om 30 fort werben sich bis in Stendelische die nichstlöfgenden Proportionen immer um die Einheit übertreffen. Es mige also die Aufgabe vorliegen, zwei Sesquialter-Proportionen in einer steitigen Vergleichung vorzuführen. Vor allen Dingem stelle ich die Wurzeln des Sesquialter auf, und die sind 2 und 3. Ich vervisfülitige 2 durch 2, wonsch ich 4 chalte. Beisen multiplicire ha 3 mit 3 ich vorsuisch 6 gewinne. Ferner multiplicire ich 3 mit 3 ich selbst, wodurch ich 9 chalte, welche Reihe wir folgendermassen aufstellen.

2 3 4 6

375

Wir finden also die beiden als Aufgabe gestellten Sesquialter-Proportionen 5: 4 und 9:6. Die Aufgabe möge nun vorliegen, 3 zu finden. Ich stelle jetzt dieselben Zahlen hin, welche ich vorher bei aufsuchung der beiden Sesquialter-Proportionen gebrauchte, und die daraus gewonnenen Proportionen setze ich dazu. Dann multiplicire ich 4 mit. 2. das giebt 8. Ferner multiplicire ich 6 mit 2, das giebt 12. Ferner multiplicire ich 9 mit 2, das giebt 18. Ferner 9 mit 3, das giebt 27, welche Zahlen in folgender Ordnung aufgestellt werden:

Dasselbe wird sich auch bei den übrigen Proportionen zeigen, z. B. wenn man eine Reihe von Sesquiterz-Proportionen finden will, so wird man die Wurzelproportion 3:5 aufstellen:

Auf dieselbe Weise kann man die Verviefülltigung vornehmen, wenn nan die Wurzeln der Sesquiquart-Proportionen aufstellt, und durch eben dieselbe Multiplication wird man dann beliebig viele Sesquiquart-Proportionen erhalten. Welchen Nutzen uns diese Betrachtungen gewähren, wird die folgende Zahleurelhe beweisel.

IX.

Ueber die Proportion von Zahlen, welche nach andern gemessen werden.

Wenn zwei Zahlen durch ihre Differenz vollkommen ausgemessen wurden, so stehen die Zahlen, welche eben von ihrer Differenz ausgemessen worden sind, in derselben Proportion, wie die Zahlen, nach welchen jene die Differenz ausgemessen hat. Wir haben z. B. die Zahlen 50 und 55. Diese Zahlen werden also durch das Sesquidez-Verhältniss wechselseitig verglichen, und ihre Differenz ist 5, welche Zahl der zehnte Theil von 50 ist. Diese Zahl 5 wird also die Zahl 50 zehnmal messen, die Zahl 55 aber elfmal. Nach den Zahlen 10 und 11 misst also die eigentliche Differenz, nämlich 5, die Zahlen 50 und 55 und es sind 10 und 11 in der Sesquidez-Vergleichung zusammengesetzt. Es stehen also die Zahlen, welche von ihrer eigenen Differenz vollkommen gemessen wurden, ganz in derselben Proportion, wie die Zahlen, nach welchen die eigentliche Differenz dieselben gemessen hat: wenn nun irgend eine Zahlendifferenz diese Zahlen, deren Differenz sie ist, so misst, dass eine Mehrheit der Zahlen eben diese Messung überschreitet, ferner dieselbe Mehrheit sich bei beiden Zahlen vorfindet, und endlich die Messung der Differenz kleiner ist, als die Mehrheit der Zahlen: so werden die Zahlen wechselseitig eine grössere Proportion bilden, als es bei ihrer ursprünglichen Gestalt der Fall war, wenn von ihnen das, was nach der Messung übrig bleibt, abgezogen wurde, da ihre eigene Differenz eben dieselben abmass.

Wir haben z. B. die beiden Zahlen 53 und 38. Diese beiden Zahlen len wird also ihre Differen z Smesen. Die Zahl Smisst also 53 zabnal bis zu 50; es bleibt jedoch 3 übrig. Ferner wird 58 von der Zahl 5 celfang gemessen bis zu 55, und hier bleibt wiederum 3 übrig. Pobeiden wird also 3 weggenommen, woaach 50 und 55 bleibt, welche Reihe so aufesteilt wird:

### 58 50 55.

Hier stoht es fest, dass 50 und 55 eine grössere Proportion hilden, ab 53 und 58. Denn in kleinerne Zahlen wid immer eine grössere Proportion vorgefunden, was wir gleich nachher beweisen werden. Wenn aber jose Messung der Differenz die Grösse der Zahlen über schreitet, und beide Zahlen durch dieselbe Methrheit übertrifft, so werden die früher gemessenen Zahlen kleiner Proportionen hilden, mit der Addition der Summe, um welche die messende Differenz beide übertrifft, als vorher, von die eigentliche Differenz dieselben abmass. Es seien also die Zahlen 48 und 53, von denen 5 die Differenz ist. Es misst also die Zahl 14 stie Zahl 5 zehmnal, voraus 50 entsteht. Die Zahl 50 übertrifft nun 48 um 2; chenso misst 5 die Zahl 31 effmal, woraus 55 entsteht, welche benfalls die Zahl 53 und 23 befrind, unz zu beiden ersten Zahlen wird die Zahl 12 addirt, woraus sich folgende Rethe ergiebt:

## 48 53 50 55;

· Aller

eine kleinere, in den kleineren bingegen eine grössere Proportion. Hierzus erhellt, dass, wenn irgendwelchen Zahlen, die eine übertheilige Proportion enfahlten, eine gleiche Mehrheit zugefügt wird, die Proportion vor der Addition der gleichen Mehrheit grösser ist, als nachdem eine gleiche Mehrheit zugefügt wurde.

#### X.

# Welche Vielheiten sich aus den vielfachen und übertheiligen Zahlen ergeben.

Elwas glaube ich auch nicht übergehen zu dürfen, was ich gleich nachher beweisen will. Wenn ein veifaches Interaul mit 2 multipliert wird, so ist das, was aus jener Multiplieration ensteht, auch ein Vielfaches. Wenn aber das, was aus einer solchen Multiplieration ensteht, kein Vielfaches ist, so ist auch das kein Vielfaches, was durch 2 multiplicit wirde. Ebesso wenn eine übertheilige Proportion mit 2 multiplicit wirde, so it das, was ensteht, entweder überheilig oder vielfach. Wenn das, was aus einer solchen Multiplication ensteht, weder übertheilig noch vielfach at such das, was mit 2 multiplierit wurde, weder übertheilig noch vielfach, sondern von einer andern Gattung.

## XI.

# Welche Uebertheilige Vielfache hervorbringen.

Hier ist una hinzuzufügen, dass die ersten beiden Uebertheiligen die erste vielfache Proportion bewirken. Wenn z. B. Sequialier und Sesquiater und Sesquiater verbunden werden, so bewirken sie das Doppelte. Wir haben die Zahlen 3, 3, 4. — 31; gibt den Sequialier und 4:3 den Sequiater; 4:2 aber das Zweifache. Wenn ferner die erste vielfache Zahl der ersten übertheiligen hinzugeligt wird, so entstatt die zweite vielfache 2. der vielfache 3. der vielfache 3. der vielfache 3. der vielfache 3. der vielfache 2. der vi

Boetius.

#### XII.

## Ueber die arithmetische, geometrische und harmonische Mitte.

Weil wir das Nöthige über die Proportionen vorher behandelt haben, so wollen wir jetzt über die Mitten sprechen. Die Proportion ist eine gewisse Vergleichung zweier Grenzen1) zu einander, die Grenzen nun nenne ich Zahlensummen. Die Proportionalität ist die Sammlung gleicher Proportionen: diese Proportionalität besteht in drei kleinsten Grenzen. Häufig besteht sie auch in mehreren, wie in vier oder sechs Grenzen. Wenn die erste Grenze zur zweiten eben dieselbe Proportion enthält, wie die zweite zur dritten, so nennt man dies Proportionalität. Und unter drei Grenzen ist die zweite die mittlere. In Bezug auf diese mittlere Grenze, welche diese Proportionen verbindet, findet eine dreifache Theilung statt. Die Differenz der kleineren Grenze zur mittleren und der mittleren zur grössten ist gleich; aber nicht ist die Proportion gleich, wie in diesen Zahlen 1, 2, 3, wo zwischen 1 und 2 und zwischen 2 und 3 nur die Einheit Differenz ist. Die Proportion ist hier nicht gleich; denn 2:4 ist das Doppelte, 3:2 ergiebt den Sesquialter. Eine gleiche Proportion bei beiden Vergleichungen wird nicht durch gleiche Differenzen bewirkt, wie in den Zahlen 1, 2, 4, obgleich 2: 1 ebenfalls das Doppelte ist, wie 4:2. Zwischen 4 und 2 ist aber 2. zwischen 2 und 1 hingegen die Einheit Differenz. Die dritte Gattung der Mitte ist nun die, welche weder aus denselben Proportionen, noch aus denselben Differenzen besteht. Wie sich aber die grösste zur kleinsten Grenze verhält, so verhält sich die Differenz der grösseren Grenzen zur Differenz der kleineren Grenzen, wie in diesen Zahlen 3, 4, 6. Denn 6:3 ist das Doppelte: zwischen 6 und 4 ist iedoch 2 Differenz, zwischen 3 und 4 aber die Einheit. 2:1 verglichen giebt wiederum das Doppelte. also verhält sich die grösste Grenze zur kleinsten, wie die Differenz der grössern zur Differenz der kleineren Grenzen. Jene Mitte wird ar ithmetische genannt, in welcher gleiche Differenzen sind. In welcher jedoch gleiche Proportionen sind, die wird geometrische genannt. Jene aber, die wir als dritte beschrieben haben, harmonische, von welchen wir

| olgende Beispiele hin | isetzen:              |                          |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Arithmetische:        | Geometrische:         | Harmonische:             |
| 1, 2, 3.              | 1, 2, 4.              | 3, 4, 6.                 |
| Gleiche Differenzen.  | Gleiche Proportionen. | Verschiedene Differenzen |

Grenze = Zahlengrenze = Zahl.

und Proportionen.

Wir wissen jedoch rocht wohl, dass es auch andere Mitten der Proportionen geicht, von denne wir in der Arithmetti gesprochen laben; zur gegenwürtigen Abhandlung sind indess nur diese nothwendig. Von diesen drei Mitten nennt man im eigenführlen Sinae und ganz besonderst nur die geometrische: Proportionalitit, deswegen, weil sie ganz und gar zu den der mit gleichen Proportional verkrünglist. Dennock gebrunchen wir diesen Wort ohne Unterschied von allen dreien und nennen eben auch die übrigen Proportionalitäten in dieser Weise.

## XIII.

## Ueber die stetigen und getrennten Mitten.

Von diesen Mitten nennen wir die eins etstige, die andere getrennte Proportionalität. Die steitige ist o, wie wis ein vorher ausseinandergesetzt haben: eine und dieselbe mittlere Zahl nämlich steht an Werth die grösseren anch, übertrilft jedoch an Werth die kleinere. So di aber zwei mittlere Zahlen sind, dann nennt man das Verhällniss getrennte Proportionalität, wie z. B. in der geometriechen auf folgende Art. 1, z. 3, 6. Wie sich bier z. 1 verhält, so verbiltt sich auch eiz, und man nennt dies getrennte Proportionalität, wornus man ensehen kann, dass die steige Proportionalität, muren in drei Zahlen gefunden wird, die getrennte aber in vier Zahlen. Es kann aber auch in vier und noch unehreren Zahlen eine steiger Proportion verhanden sein, wenn mällich folgendes Zahlen eine steiger Proportion verhanden sein, wenn similien folgendes Zahlen eine steiger mehrere Proportionen vorhanden sein, und es wird in der Anzahl der Proportionen immer eine weniger sein, als Zahlen aufgestellt sind.

#### XIV.

## Warum die früher erläuterten Mitten so genannt worden sind.

Deswegen nun wird die eine Mitte die arithmetische genannt, weil zwischen den Grenzen, der Zahl nach, eine gleiche Differenz besteht. Die andere wird deswegen ge om et rische genannt, weil die Beschnlicheit der Proportion shnlich ist. Die letzte wurde harm on is che genannt, weil sie so beschaffen ist, dass man in Bezug auf die Differenzen und Grenzen Gleichheit der Proportionen wahrminnt. Berüber wurde schon eingehender in der Arithmetik gesprochen; jetzt durchlaufen wir es nur flüchtig, um es zu erwähnen.

#### XV.

### Wie von der Gleichheit die vorhergenannten Mitten ausgegangen sind.

Jetzt wollen wir ein wenig darüber sprechen, wie jene Proportionalitäten von der Glichheit herrospheracht werden. Es wurde vorscher darüber gesprochen, was in der Zahl die Einheit vermag. Dasselbevermag in den Proportionen die Glichheit, und wie die Einfachheit das
Haupt der Zahlen ist, so ist die Glichheit, das Grund der Proportionen.
Deswegen entsteht num die arithmeisten Mitte von der Glichheit auf folgende Weise: Wenn wir drei gliche Grenzen (Zahlen) aufstellen, so gibbt es zwei Arten, nach welchen diese Proportionalität hergeleite wird. Man setzt die erste Zahl der ersten gleich. Die zweite setzt man gleich der Summe der ersten und zweiten. Die drifte setzt man gleich der Summe der ersten zu zweiten und dritten, was folgendes Beiseitel zeitet:

Wir haben drei Einheiten. Die erste wird der ersten gleich gesetzt, also ist 1 = 1. Die zweite ist gleich der Summe der ersten und zweiten, folglich = 2. Die dritte ist gleich der Summe der ersten, zweiten und dritten. mithin = 3. wie die Aufstellung zeiet:

Ferner mögen drei Zweiheiten in der Gleichheit aufgestellt werden, nimlich 2, 2, 3, so wird die erste gleich der ersten gesetzt, d. h. = 2, die zweite gleich der Summe der ersten und zweiten, folglich = 4, die dritte gleich der Summe der ersten, zweiten und dritten, also = 6, und die Beihe wird dann diess sein.

# 4 6

Hierbei ist noch zu beachten, dass, wenn die Einheit als Grundelmennt der Gleichneit aufgestellt wurde, die Einheit auch in Bezug auf die Differenzen der Zahlen vorhanden sein wird, und die Zahlen selbst keine andere Zahl (als die Einheit) zwischen sich lassen. Wen jedoch die Zwehlett Grund der Gleichelt ist, dann ist auch Zwen jedoch die Zwehlett Grund der Gleichelt ist, dann ist auch Zwen jedoch zwischen den einzelnen Grenzen; es liegt also eine natürliche Zahl dazwischen. Wenn die Dreihelt Grund der Gleichheit ist, dann ist auch Drei Differenz zwischen den einzelnen Grenzen; es liegen also zwei natürliche Zahlen dazwischen, und auf diese Weise geht es fort.

3 3 3 3 3 3

Es giebt auch noch einen andern Weg, die arithmetische Proportionalität herzustellen. Man setzt drei gleiche Grenzen und setzt die erste Zahl gleich der Summe der ersten und zweiten, die zweite gleich der Summe der ersten und zweiten zweiten, die dritte gleich der Summe der er ersten, der zweimal zweiten und der dritten Grenzen. Z. B. es sich drei Einheiten. Dann wird die erste Zahl gleich der Summe der ersten und zweiten Einheit, d. i. Zwei. Die zweite wird gleich der Summe der ersten und zweiten Zeihnich, d. i. Zwei. Die dritte wird gleich der Summe der ersten und zweimal zweiten und dritten Zahl, d., i. Ver.

1 1 1

Hier also ist die Einheit die Differenz der Grenzen; denn zwischen 2 und 1 und zwischen 3 und 2 liegt die Einheit. Weiter liegt keine natürliche Zahl dazwischen. Nach der Einheit nämlich liegt zusüchst die Zweiheit, und nach dieser naturgemäss die Dreiheit. Dasselbe findet nun such in der Zweihelt statt. Wir haben z. B. drei Zweiheiten, dann wird die erste Zahl gleich der Summe der ersten und zweiten, d. i. 4; die zweite gleich der Summe der ersten, zweinal zweiten und dritten, d.i. b. 6; die dritte gleich der Summe der ersten, zweinal zweiten und dritten, d.i. 8.

2 2 2 4 6 8.

Hier ist Zwei die Differenz der Grenzen, und es liegt immer eine natürliche Zahl zwischen diesen. Denn zwischen 4 und 6 liegt die natürliche Zahl 5, und zwischen 6 und 8 die natürliche Zahl 7. Wenn nun die Dreiheit der Grund der Gleichheit ist, so ist die Differenz 3; z. B. es seien der Direiheiten nach obliger Regu

> 3 3 3 6 9 12.

Bei diesen ist die Differenz 3, und es liegen immer zwei natärliche Zahlen zwischen den Grenzen, abei immer eine Zahl weniger, ab ein Differenz anzeigt. Dasselbe findet bei der Zahl 4, bei der 5 u. s. w. statt, was wir mit Süllschweigen übergehen k\u00fcnen, de es sich nach den angegebenen Regelen der aufmerksame Leers selbst abstrahlene kann. Dann wollen wir zeigen, wie die geometrische Proportionalität von der Gleichteite gefunden werden kann, vann wir ausstenndersteten werden.

wie auch von der Gleichheit iede Ungleichheit hervorgeht; wenn es nicht Ueberdruss verursacht, so wollen wir es jetzt auch kurz wiederholen. Es werden also die gleichen Grenzen aufgestellt: dann wird die erste der ersten gleich. Die zweite wird gleich der Summe der ersten und zweiten. Die dritte gleich der Summe der ersten, der zweimal zweiten und der dritten .-- Dasselhe geschieht stetig, und so nimmt auch die geometrische Proportionalität von der Gleichheit ihren Anfang. -Ueber diese Eigenschaften der Proportionen haben wir schon in der Arithmetik so sorgfältig als möglich gesprochen; wenn darauf der mit jegem vertraute Leser Bedacht nimmt, so wird er durch keinen Zweifel und Irrthum beunruhigt werden. Die harmonische Mitte nun, von welcher wir jetzt ausführlicher handeln werden, entsteht auf folgende Weise. Wenn wir doppelte (Proportionen) bilden wollen, so nehmen wir drei gleiche Grenzen an : dann wird die erste gleich der Summe der ersten und der zweimal zweiten. Die zweite gleich der Summe der zweimal ersten und zweimal zweiten. Die dritte gleich der Summe der ersten. der zweimal zweiten und dreimal dritten. Wir haben also hier drei Einheiten :

1 1.

Die erste Zalb wird gleich der Summe der ersten und der zweimat zweiten, d. i. 3. Die zweite gleich der Summe der weimat ersten und zweiten Zweiten, d. i. 4. Die dritte gleich der Summe der ersten, der zweinat zweiten und dreimat dritten, d. i. 6. Wenn man in dea Zweiten zweiten zweiten der Gleichheit construirt, so ergiebt sich hierus dieselbe Berechnung für die Mitte, indem in erstern Falle z und im lettzeren 3 als Differenz für die Grenzen erscheint, wie es folgendes Schreme arktist:

1 1 4 6, 1 2 2 2 5 8 12, 1 3 3 3

Wenn man in den Endpunkten eine dreifnehe Proportion machen will, so setzt man wiederum drei Gerenze gleich. Dann wird die zuste Zahl gleich der Summe der ersten und zweiten werden. Die zweite gleich der Summe der ersten und zweiten zweiten. Die dritte gleich der Summe der ersten and zweinal zweiten. Die dritte gleich der Summe der ersten, zweimal zweiten und dreimal dritten, wie das machstehende Schema zeigt:

XVI.

2

## Ueber die harmonische Mitte, und über dieselbe eine eingehendere Forschung.

Da wir nun das harmonische Gespräch (Bespräch über die harmonische Mitte) angefangen haben, so meine ich, dirfen wir auch nichte Griffen wir auch nicht stelle Stillechweigen übergeben, was sich weiter darüber sagen lisset. Man stelle die harmonische Proportionalität auf, und in dieses Schema, der früheren Ordnung der Grenzen unter einander, setze man die Differenzen darwischen.

## Differenzen der Zahlen

1 Diatessaron Diapento
3 Sesquiterz 5 Sesquialter
Doppelte Proportion
Diapason.

Man sieht also, dass 4:3 die Consonanz Diatessaron hervorbringt, 6:4 in Diapente consoniren, 6:3 sich in der Symphonie Diapason mischen und ihre Differenzen selbst wiederum dieselbe Consonanz feststellen. Denn 2:1 ist als Doppeltes in der Consonanz Diapason aufgestellt. Wenn man die äusseren Zahlen mit einander multiplicirt und ebenso auch die mittlere Zahl durch Multiplication mit sich selbst wächst, so geben die Producte der Zahlen mit einander verglichen die Proportion des Ganztones; denn 3×6 giebt 18, und 4×4 giebt 16. Die Zahl 18 überschreitet die Zahl 16 um den 8. Theil der kleineren Zahl (16). Wenn man die kleinste Zahl, also hier 3, mit sich selbst multiplicirt, so erhält man 9. Wenn man ferner die grösste Zahl mit sich selbst multiplicirt, so erhält man 36, welche beiden Zahlen, mit einander verstichen, das Vierfache ergeben, also die Consonanz Bisdiapason bewahren. Wenn wir dies genauer betrachten, so wird die ganze Sache aus der wechselseitigen Multiplication der Differenzen oder Grenzen bestehen. Wenn wir die kleinste Zahl mit der mittleren multipliciren, so erhalten wir 12. Ebenso wenn wir die kleiniste Zahl mit der grössten multipliciren, so erhalten wir 18. Wenn aber die Mittelzahl mit der grössten multiplicirt wird, so entsteht daraus 21. Wenn wir weiter die kleinste Zahl mit sich selbst multipliciren, so gieht es 9. Auf diessehe Weise entsteht aus der mittleren 16. Wenn man die grösste Sahl, also 6, mit sich selbst multiplicirt, so erhält man 36, welche Zahlen alle in dieser Ordnung aufgestellt werden: 3.6, 24, 18, 16, 12, 19,

Es sind also die Proportionen für die Consonanz Diatessaron 2:18 und 12:9. Für Diapente aber 18:12, 24:16, und 36:24. Das Dreifache ist Diapason mit Diapente 36:12. Das Vierfache ist Bisdiapason 36:9. Epogdous aber, d.i. Ganzton, wird in der Vergleichung von 18 und 16 dargestelli:

| 24:16   |
|---------|
| Quinte, |
| 18:12   |
| Quinte, |
| 24:48   |
| Quarte, |
| 12:9    |
| Quarte, |
| 18:16   |
| Ganzton |
|         |
|         |

Wie zwischen zwei Zahlen die vorhergenannten Mitten wechselseitig gesetzt werden.

En werden aber oft zwei Zahlen gegeben und so aufgestellt, dass wir zwischen diese hald die arithmische, hald die geometrische, hald die barmonische Mitte setzen können, worüber wir auch in der Arithmetk gesprechen laben; wir wollen es hier in Kürze noch einmal entwickeln. Wenn und ise arithmische Mitte seach, so mens man die Differenze (Zahlen) inden, dieselbe theiten und zu der Heinenze Alah dudiren. Wenn abs 0 i du nich die wechselswiig aufgestellten Zahlen sind, so suches wir die Mitte derselben nach der arithmetischen Proportionalität und (gleende Weise: Die Differenz beider

Zahlen ist 30: diese theilen wir und gewinnen dadurch 15, welche Zahl wir zur kleineren Zahl, also zu 10. addiren, wodurch wir 25 erhalten. Wir setzen nun diese Zahl als Mitte zwischen 10 und 40, wodurch wir die arithmetische Proportionalität gewinnen, in dieser Weise: 10, 25, 40. Ebenso können wir zwischen die angegebenen Zahlen die geometrische Mitte setzen. Ich multiplicire die beiden Zahlen 10 und 40 mit einander, wodurch ich 400 erhalte, hiervon nehme ich die tetragonale Seite (d. h. die Wurzel), welche ist 20; denn 20×20 giebt 400. Wenn ich also 20 zwischen 10 und 40 als mittlere Zahl setze, so erhalte ich die geometrische Mitte nach ihrer Ordnung: 10, 20, 40. Wenn wir aber die harmonische Mitte suchen, so addiren wir die gegebenen Zahlen 40 und 40 mit einander, woraus wir 50 gewinnen. Die Differenz der heiden Zahlen ist 30. Die kleinere Zahl 40 multipliciren wir mit dieser Differenz 30 und erhalten hieraus 300, welches Product wir durch die Summe der Zahlen. d. h. durch 50, theilen, was 6 ergiebt. Wenn wir diese Zahl zur kleineren addiren, so erhalten wir 46; und diese Zahl zwischen 40 und 40 als mittlere Zahl gesetzt, giebt uns die harmonische Proportionalität 40, 46, 40 1).

## XVIII.

## Ueber die Beschaffenheit der Consonanzen nach Nicomachus-

Hierüber soweit; jetzt wollen wir himzufigen, wie die Pythagereer beweisen, dass die musklaischen Cossonanzen in vorgenannten Propertionen gefunden werden, in welchem Punkte P tol em a eus nicht mit ühnen übereitzunstimmen scheint, worüber wir gleich nachben sprechen wollen. Diese Consonanz ist als die erste und liebilchate himzustellen, deren Eigenthiminichkeit der Sinn leichter erfast. Denn wie ein jeden Bing an sich beschaffen ist, eben so wird es vom Sinne aufgefasst. Wenn also die Consonanz, welche in der Verdoppelung besteht, leichter als alle anderen erkennbar ist, so ist unzwehfalth Diapsaon die erste Consonanz von allen und steht mit Recht voran, well sie zuerst am leichteisten erkannt wird. Die übrigen Consonannen aber stehen nohwendiger Weise nach der Meinung der Pythagoreer in der Ordnung, welche die Vernehrungen der Vielfichheit und die Verringerungen der Wielfichheit und die Verneh-

<sup>4)</sup> Die Proportion ist also:

<sup>40: 40 = (40 - 46): (46 - 40)</sup> oder

<sup>40:10=24:6;</sup> denn 240=240.

ergeben haben. Es ist schon gezeigt worden, dass die vielfache Ungleichheit die übertheiligen Proportionen an Alter des Werthes übertrifft. Es werde deswegen die natürliche Zahlenreihe von 4 bis 4 aufgestellt, also: 1, 2, 3, 4. Zwei mit 1 verglichen giebt die doppelte Proportion und erzeugt die Consonanz Diapason (Octave), welche die höchste und durch Einfachheit am leichtesten erkennbare ist. Wenn man 3 mit 4 vergleicht, so erhält man die Consonanz Diapason und Diapente (Octave mit Quinte). Vier mit i verglichen zeigt das Vierfache und bewirkt die Symphonie Bisdiapason (Doppeloctave); wenn 3 mit 2 verglichen wird, so erhält man Diapente (Quinte). Wenn 4 mit 3 verglichen wird, so erfüllt es die Consonanz Diatessaron (Ouarte). Dies ist die Ordnung derselben, nachdem allesammt wechselseitig verglichen wurden. Denn die übrigbleibende Vergleichung 4: 2 liegt in der doppelten Proportion und ist ganz dieselbe wie 2:1. Ein gleiches Verhältniss haben auch die Tönesin Bisdiapason, wenn sie durch vielfache Ausdehnung des Intervalls von einander getrennt sind. Das kleinste (consonirende) Intervall ist aber das, wenn der höhere Ton den tieferen um den dritten Theil des tieferen überschreitet, und so steht ferner der Charakter der Consonanzen fest, dass dieser weder über das Vierfache ausgedehnt, noch mehr als bis zum dritten Theil verringert werden kann. Nach Nicomachus ist die Ordnung der Consonanzen folgende: 1. Diapason, 2. Diapason und Diapente, 3. Bisdiapason, 4. Diapente, 5. Diatessaron.

## XIX.

## Ueber die Ordnung der Consonansen nach Eubulides und Hippasus.

E ub il de s und li jp as us stellen jedoch eine zudere Ordnung der Connonnance and. Sie sagen, assä die Fernebrung der Vielfenbeite der Verringerung der Uebentbelligkeit in vernünfliger Ordnung entspreche. Es könne nämlich kein Zweidhech sohne die Billik, kein Dreifaches ohne den dritten Theil geben. Weil also ein Doppeltes existiert, so entsteltt darzus die Consonant Dispasson. Weil sen nei Blüfte giebt, so entsteltt die dreiten Theilung die Proportion Sesquialter, d. 1. Diaponte. Wenn diese vermischt werden, nämlich Diaposan und Diaposto, so entsteltt die dreifache Proportion, welche beide Symphonien in sich fast. Und ferner entstelt der dritte Theil durch die entgegengestette Theilung des Dreifachen. Bileraus ertselt wiederum die Symphonien Diatessaron. Wenn die dreifache und Sequiterz-Proportion verbunden werden, on bewirkt man eine vierfache Propertion.

portion, woher es kommt, dass aus der Verbindung von »Dispasson und Dispenter (welche eine Consonanz ist) und «Distessarou» eine Consonanz hervorgeth, welche, im Vierfachen bestehend, ßischigasson genannt wird, Nach diesem Männern ist die Ordnung also folgende: «1. Dispasson, 2. Diarente 3. Disnason und Disnerek. «1. Distessaron. S. Bisdiansson

#### XX.

### Was nach der Meinung des Nicomachus diesen Consonanzen entgegengesetzt wird.

Ni com a chus meint, dass diesen Consonanzen nicht ehen diese gegenseitigs Seltinga zukomme; sondern wie vielmehr in der Arühmekti die Einheit der Ausgangspunkt der Wachsens und des Absehmens war, so sei nicht die Symphonie Diapason der Ausgangspunkt der ührigen Consonanzen; dieses aber könnten durch entgegengesetzte Theilung festgestellt werden. Dies wird leichter erkannt, wenn man es verher in den Zahlen geseben hat. Es wird also die Einheit aufgestellt, und zwei Theile entstehen aus dieser, einer in der Verriefültigung, der andere in der Theilung. Die Formel ist daher die



In dieser Weise schreitet die Ruble bis in 'û Unendliche fort. Denn 2 ist das Doppelde von 1; der gegenüblreathende Their legigt die Bläße der Einheit  $\{l'_2\}_i$ . Drei ist das Dreidsche, das Gegenübell ist der dreite Theili  $\{l'_2\}_i$ . Drei ist das Viercheite, das Gegenübell ist der dreite Theili  $\{l'_2\}_i$ . So liegt in der einfachen Einheit der Anfang des Wachsens und Abnehmens. Dassstehe wenden wir jetzt sur die Consonanzen an. Es sieht also die Goussenan Dispasson, welche die Verüppelung ist, an Stelle des leitzten Ausgenaspunktes, und die übrigen liegen an der entgegengesetzten Theilung unt Golgende Weise: Sequialter nämlich im Dreifschen. Sequialter zaheit him Dreifschen, Sequialter ableit him Dreifschen, Vera durch nachstehenden Beweis dargehan wird. Eben dieselbe Zahl ist der erste Sequialter, welche das errete Dreifsche, stämlich von der Grundelnheit, ist. Denn Drei ist in Bezug suf die Einheit das erste Dreifsche, Men diese Zahl ist der erste Sequialter.

wenn sie mit 2 verglichen wird. Ferner ist eben diese Zahl 3 das Dreifache derstelben Differenz, wechte sie mit der Zahl 2 macht, als derein apsüricher Sasquialter sie chen hewissen worden ist. Da also mit Bechte der Sesquialter zum Dreifachen gerechten kird, a ost büpgente Consonanz; Düppente und Diapasone werden vernünftigerweise ebenfalls zu den Consonanzen erzählt.

Ferner enthilt das Vierfache die entgegengesetzte Theilung des Sequiterz. Dem die Zahl, welche das erste Vierfache ist, eben dieselbe wird auch als erster Sequiterz vorgefenden. Vier sit snillen das erste Vierfache, wenn diese Zahl mit der Rinheit vergichen wird, und im Vergiech zu 3 sit so erster Sesquiterz. Vergiechen wird, und im Vergiech zu 3 sit so erster Sesquiterz. Ferner ist dese diese Zahl das Vierfache derselben Differenz, welche Distessonn ist, der vierfachen Proportion Sesquiterz, welche Distessonn ist, der vierfachen Proportion zugerechnet wird, welche Bisdiapason ist und eine entgegengesetzte Proportion hat, und es von ihr selbst keinen Sesquisiter gieht, ebenso wie auch keine Zahl vorhanden ist, mit welcher die Zahl 2 als erstes Doppelles in der übertheiligen Proportion aus. Deswegen behauptet nach der Meinung des Nicomachus Dispason den Grund der Consonanze in dieser Weise:

Diapason
 Diapente und Diapason
 Diapente
 Diapente
 Diapason
 Diapente
 Diapason
 Diapente
 Diatessaron.

Er sagt aber: obsekon es sich so verhalte, so gingen doch besser die vielfichen Propriotionen der Gonsonanzen vorans, die übertheiligen folgen dann, chenso wie wir es vorher beschrichten haben. Die Consonanze sei also die vernüfulige Vereitigung zweier Sätmmen, der Klang aber der Fall einer modellrien Stimme, auf eine Klanghöhe hingeführt, und ebenderseibe Klang sei das kleinist Theitchen der Modulation und jeder Klang entstehe aus einem Schlage, jeder Schlag gehe aber hervor aus der Bewegung. Da einige Bewegungen gleich, andere ungiech und von eben den ungleichen Bewegungen einige mehr, andere weitiger, noch andere mässig ungleich sind, so entsteht aus der Gleichheit die Gleichheit der Klange. Aus der Ungleichheit sind die, welche nach Massonahme der Entferung ungleich sind, offenbare, woraus die ersten und einfacheren Consonanzen kommen, wedelte sindlich vielfach und einfacheren Consonanzen kommen, wedelte sindlich vielfach und überfheitig sind, also die Consonanzen des Doppelten, Dreifschen, Vierfachen, Sesquilater und Sesquiterz, Aus den Klängen aber, wecken ist

den übrigen Proportionen enthalten sind, also in den vielfältigen oder in den nicht so deutlichen oder in denen, die im Allgemeinen weit von einander entfernt stehen, gehen Dissonanzen hervor, und keine Eintracht der Klänze erzebe sich daraus.

#### XXI.

## Was vorauszuschicken ist, damit bewiesen würde, dass Diapason im vielfachen Geschlecht sich vorfinde.

In dieser Erörterung soll bewiesen werden, dass die Consonanz Diapason, welche die beste von allen ist, in der vielfachen Gattung der Ungleichheit und in der Proportion der Verdoppelung gefunden wird. Zuerst muss das dargethan werden, wie man in der Gattung der Vielfachheit Diapason als Consonanz erkennen kann. Es ist also Einiges kurz vorauszuschicken, nach dessen Erkenntniss der Beweis von jeder übertheiligen Proportion leichter wird. Wenn man die stetige übertheilige von der wegnimmt, welche kleiner ist, so ist das, was übrig bleibt, kleiner, als die Mitte desjenigen, was von der Proportion abgezogen ist, z. B. im Sesquialter und Sesquiterz. Weil der Sesquialter grösser ist. so ziehen wir den Sesquiterz vom Sesquialter ab, und es bleibt übrig die Proportion Sesquioctave, welche in der Verdoppelung nicht eine ganze Proportion Sequiterz bewirkt, sondern sie ist um diese Entfernung, welche im Halbton gefunden wird, kleiner. Wenn die verdoppelte Proportion Sesquioctave nicht eine ganze Proportion Sesquiterz ist, so ist die einfache Proportion Sesquioctave auch nicht die volle Hälfte der Proportion Sesquiterz, und wenn man den Sesquigart vom Sesquiterz abzieht, so giebt das, was übrig bleibt, nicht die Hälfte des Sesquiquart. Dasselbe findet bei den übrigen statt.

#### XXII.

# Beweis durch Negation, dass Diapason im vielfachen Geschlecht liegt.

Wir wollen nun zur Consonanz Diapsono zurückkehren. Wenn diese nicht in der visifichen Gattung der Ungleichnich liest, so fällt sie in die übertheilige Gattung der Ungleichnich linein. Es sei also die übertheilige Froperloin die Consonanz Diapson. Fon dieser vird die steige Consonanz Diapente weggenommen, und dann bleibt übrig Diatessaron. Beindietssyron ist also kieiner als Diapente, und Diatessaron selbste refüllt nicht die Hälfle der Consonanz Diapente, was runniglich ist, denn es wird gezeigt, dass Beilsidessaron die Consonanz Diapente um einen Genzton und Halbton überschreitet. Deswegen kann auch nicht Diapason in die übertheilige Gattung der Ungleichheit gesetzt werden.

| Ganzton   |  | Ganzton     |
|-----------|--|-------------|
| 288:256   |  | 216:192     |
| Differenz |  | Differenz   |
| 32        |  | 2.4         |
| Halbton   |  | Diatessaron |
| 256:243   |  | 256:192     |
| Differenz |  | Differenz   |
| 13        |  | 64          |
| Ganzton   |  | Diapente    |
| 243:216   |  | 288:192     |
| Differenz |  | Differenz   |
| 27        |  | 96.         |

#### XXIII.

Beweis durch Negation, dass Diapente, Diatessaron und der Ganzton in der übertheiligen Proportion liegen.

Es bleibt also übrig zu zeigen, dass Diapente, Diatessaron und der Ganzton in die übertheilige Proportion zu setzen seien. Denn obschon dies auch bereits im ersten Beweise, wo wir zeigten, dass Diapason in die übertheilige Gattung nicht zu setzen sei, durch eine gewisse Berechnungsart klar wurde, so wollen wir doch jetzt diesen Punkt besonders und sorgfältiger behandeln. Wenn nämlich Jemand sagt, dass diese Proportionen nicht in die übertheilige Gattung zu setzen seien, so wird er zugestehen, dass sie in der vielfachen Gattung liegen. Denn warum sie nicht in der übermehrtheiligen oder in den übrigen vermischten Gattungen liegen können, ist schon früher, wie ich meine, erklärt worden. Sie mögen also (wenn es geschehen kann) in die vielfache Gattung gesetzt werden. Und weil nun Diatessaron die kleinere Consonanz, Diapente aber die grössere ist, so möge Diatessaron der doppelten, Diapente aber der dreifachen Proportion der Vielfachheit angenasst werden. Denn wahrscheinlicherweise wird, da die Consonanz Diatessaron mit der Consonanz Diapente stetig ist, ebenso Diapente, wenn Diatessaron in das Doppelte gesetzt wird, im stetig Doppelten liegen, d. i. im Dreifachen, Der Ganzton jedoch, weil er in den musikalischen Proportionen nach Diatessaron gesetzt ist, muss gewiss in der Proportion liegen, welche kleiner als das Doppelte ist. Das kann man aber in der Gattung der · Vielfachheit nicht finden. Es bleibt also übrig, dass die Proportion des Ganztones in die Proportionen der Uebertheiligkeit hineinfällt. Es sei also die erste, nämlich Sesquialter, die Proportion des Ganztones. Denn wenn wir das Doppelte vom Dreifachen wegnehmen, so ist das, was übrig bleibt, Sesquialter. Wenn also Diatessaron das Doppelte ist, Diapente aber das Dreifache, so bleibt, wenn Diatessaron von Diapente abgezogen wird, der Ganzton übrig; es kann also auf keine Weise bezweifelt werden, dass der Ganzton in die Proportion Sesquialter gestellt werden muss. Zwei Sesquialter-Proportionen sind aber grösser, als das Doppelte, wie ein jeder Unterrichtete aus der Arithmetik folgern kann. Zwei Ganztöne also würden grösser sein als Diatessaron, was ganz unsinnig ist : denn Diatessaron überschreitet zwei Ganztöne um eine Halbtonstufe. Diatessaron und Diapente müssen also unbedingt in die übertheilige Gattung der Ungleichheit gesetzt werden. Nun könnte Jemand behaupten, der Ganzton liege auch in der vielfachen Gattung, weil derselbe kleiner ist als Diatessaron. Diatessaron aber ist kleiner, als Diapente, und nun liege Diapente im Vierfachen, Diatessaron im Dreifachen, der Ganzton im Doppelten. Diapente besteht aber aus Diatessaron und Ganzton. Das Vierfache besteht also nach dieser Rechnung aus dem Dreifachen und Zweifachen, was unmöglich ist. Ferner werde Diatessaron in's Dreifache, Diapente in's Vierfache gestellt. Wenn wir also das Dreifache vom Vierfachen wegnehmen, so wird Sesquiterz übrig bleiben. Wenn man ferner Diatessaron von der Consonanz Diapente abzieht, so bleibt der Ganzton übrig. Der Ganzton wird also nach dieser Rechnung in der Proportion Sesquiterz bestehen. Drei Sesquiterzen sind aber kleiner als ein Dreifaches. Drei Ganztöne werden also auf keine vernünftige Weise ein Diatessaron ausfüllen, weil es grundfalsch ist. Denn zwei Ganztöne und ein kleinerer Halbton erfüllen die Consonanz Diatessaron. Hieraus also erklärt sich, dass die Consonanz Diatessaron nicht vielfach ist. Ich behaupte aber, dass auch Diapente nicht in der vielfachen Gattung liegen kann. Denn wenn sie darin feststeht, so wird, weil die kleinere Consonanz, nämlich Diatessaron, mit ihr stetig ist. Diapente nicht in das kleinste Vielfache gesetzt werden, d. h. nämlich in das Doppelte, so dass sie an der Stelle steht, wohin die Consonanz Diatessaron passen könnte. Die Consonanz Diatessaron ist aber nicht von der vielfachen Gattung. Deswegen kann auch Diapente nicht in einer grössern Proportion des Vielfachen, als im Doppelten, was die kleinste ist, die rechte Stelle finden. Wenn also Diapente in der kleinsten, d. h. im Doppelten, liegt, so kann Diatessaron, was kleiner ist, der vielfachen Gattung nicht angegaset werden. Denn nichts Kleineres giebt es von dieser Gutung, ab da Gab Depplete. So soi abo Disteason Sesquilater, der Ganzton aber abe das Depplete. So soi abo Disteason Sesquilater, den Ganzton aber Sesquileter; denn er liegt ja in der stetigen Propoertion. Zwei Sesquileter zwei Ganztiñen abs soil angelts. Auf Ganztiñen abs soil angelts der Ganztiñen abs soil angelts der Ganztiñen abs soil angelts. Aus alle dem wirth Dewissen, dass Dispente un Disteason on in der viele fachen Gattung richt liegen Können; dewegen werden sie mit Recht in die übertheilige Gattung der Üngleichheil gesetzt.

#### YYIV

## Beweis, dass Diapente und Diatessaron in den grössten übertheiligen Proportionen liegen.

Ferner ist nothwendiger Weise hinzuzusetzen, dass, wenn Diapente und Diatessaron übertheilige Proportionen enthalten, sie auch in den erössten übertheiligen Proportionen zusammengesetzt werden. Die grössten sind aber Sesquialter und Sesquiterz. Dies wird auf folgende Weise bewiesen. Wenn die Consonanzen Diapente und Diatessaron in kleinere Proportionen gesetzt werden als Sesquialter und Sesquiterz, so unterliegt es keinem Zweifel, dass, gleichwie andere übertheilige Proportionen - ausser eben Sesquialter und Sesquiterz - mit einander verbunden ein Doppeltes nicht bewirken, so auch Diapente und Diatessaron ein Diapason auf keine Weise umschliessen können. Denn weil gezeigt wurde, das Diapason in der doppelten Proportion liegt und die doppelte Proportion aus Sesquialter und Sesquiterz zusammengesetzt ist. Diapason aber aus der Verbindung von Diatessaron und Diapente besteht : so ist es unzweifelhaft, dass, wenn das ganze Diapason im Doppelten besteht, Diapente und Diatessaron in die Proportion Sesquialter und Sesquiterz gesetzt werden müssen. Denn auf andere Weise verbunden, würden sie nicht ein Diapason bewirken, welche Consonanz in der doppelten Proportion besteht, wenn sie nicht in diesen beiden Proportionen. Sesquialter und Sesquiterz ständen: denn andere übertheilige Proportionen werden eben diese doppelte auf keine Weise zusammenschliessen 1).

Digitized by Googl

<sup>4)</sup> Sesquialter = Diapente = 3: 2, Sesquiterz = Diatessaron = 4: 3, Diapason = Diapente und Diatessaron = 3/2 × 4/3 = 2: 4.

#### XXV.

# Diapente liegt im Sesquialter, Diatessaron im Sesquiterz, der Ganzton in der Sesquioctave.

Ich behaupte aber, dass gerade ganz eigentlümlich Dispente in der Proportion Sesquitert und Distessron in der Proportion Sesquiter besteht. Weil nämlich von beiden Proportionn Sesquitater die grössere und Sesquitera die kleinere ist, und weil auch in den Consonanzen Dispente grösser und Distessron kleiner ist, so ist ganz klar, dass die grüssere Proportion Gesquisiter der grüsseren Consonanz, die kleinere Proportion der kleineren Consonanz entspricht. Man wird also Dispente in die Proportion Sesquialer. Distessaron aber in die Proportion Sesquialer. Distessaron aber in die Proportion Sesquialer. Bestessaron aber in die Proportion Onlipente wegenehmen, so bleibt ein Zwischenraum, den unn Ganzton nennt. Wenn wir den Sesquiterz vom Sesquialer wegenehmen, so bleibt die Proportion Sesquitoctave, woraus erhelit, dass der Ganzton in die Proportion Sesqui-cotave gestatt werden muss.

[6:8 = Sesquiterz, 6:9 = Sesquialter.

8:9 = Sesquioctay-Proportion.1

## XXVI.

# Diapason und Diapente liegen in dreifacher Proportion, Bisdiapason in vierfacher.

Weil zun bewiesen wurde, dass Diapson in der doppelten, Diapette aber in der Sequialter-Proportion liegt, so erheitt daraus, wenn die doppelte und die Sesquialter-Proportion mit einander verbunden eine drefeher Proportion bewirken, dass auch Diapsetu und Diapson zusammen in dreißeshe Proportion gestellt werden. Wenn man nun mit der dreißenber Proportion die Sesquietrer-Proportion verbindet, so erzigiebt sich eine vierfache. Wenn also Diatessaron mit den Consonanzen Diapente und Diapson verbunden wird, so entstelst in vierfacher Zwisschenzum der Stimmen, welchen wir früher als Bioliapson dargelegt haben.

#### XXVII.

## Diatessaron und Diapason ist nach den Pythagoreern keine Consonans.

Hieraus möchte der sorgfältige Leser erkennen, dass, wenn Consonanzen mit Consonanzen zusammengesetzt werden, auch andere Con-Bostius. 5 sonanzen entstehen. Denn die Verbindung von Diapente und Diatessaron bewirkt, wie schon gesagt, Diapason: wenn diese Consonanz wiederum mit der Symphonie Diapente verbunden wird, so entsteht eine Consonanz, welche nach beiden Worten benannt wird, nämlich »Diapason und Diapenter. Wenn nun dieser Consonanz Diatessaron angefügt wird, so entsteht Bisdianason, welche eine vierfache Proportion enthält. Wie also, wenn wir die Consonanzen Diatessaron und Dianason verbinden. werden sie dann nach den Pythagoreern nicht eine Consonanz bewirken? Keinesweges. Denn sie fällt zunächst in das übermehrtheilige Geschlecht der Ungleichheit hinein und bewahrt weder die Ordnung der Vielfachheit, noch die Einfachheit der Uebertheiligkeit. Wir wollen nun die Zahlen aufstellen, mit welchen wir dies leichter beweisen können. Wir haben also 3 und das Doppelte hiervon, nämlich 6, welche Proportion im Dianason liegt. Hieran fügen wir die Proportion Sesquiterz, nämlich 8, von der wir vorher sagten, dass sie Diatessaron sei. Denn 8:6 ist die Proportion für Diatessaron: 8 mit 3 verglichen ergiebt, dass 8 die Zahl zweimal enthält: iedoch ist 8 kein Vielfaches von 3, denn sie enthält noch ausserdem zwei einfache Theile derselben, da sie das Doppelte von 3 durch zwei Einheiten übertrifft, die beide die dritten Theile von 3 sind, welche letztere Zahl wir als erste und kleinste Grenze [Zahl] setzen. Es seien also folgende drei Grenzen (Zahlen): 3, 6, 8,

Diapason mit Diatessaron eine Dissonanz,

3:6 = Diapason (Consonanz), 6:8 = Diatessaron (Consonanz).

3:8 = Diapason mit Diatessaron (Dissonanz).

Hier fill auch etwas zwisehen die belden an sich steigen Consonanzen jehen weder das Doppelde ist vollständig, ob das es die Consonanze bipasson hervorbringe, noch auch das Dreifsche, so dass es die Symphosie Dispasson und Dispente bewirkze. Wenn wir hier den Gazatos zusetzen, so wird er zunüchst eine dreifsche Art der Proportion bewirkzen, weil Dispasson und Dispente in alt einander verbunden das Dreifsche fache hervorbringen. Distessorate und der Gazaton ergeben zusammen fache hervorbringen. Distessorate und der Gazaton ergeben zusammen die Consonanz Dispente. Wenn und er Consonanz Bipasson die Consonanz Distessaron angefügt wird, so entstelnt etwas Unoussairendes, weil antärlich zustehen der doppelen und dreifschen keine Proportions der Vielscheheit erkamt werden kann. Wenn wir hier den Gazaton der Vielscheheit erkamt werden kann. Wenn wir hier den Gazaton der felhaft dasselbe ist, wie Diapsson und Dispente, da Distessaron und Gantton Dispente bewirken. Es soi also Diansson 3 i. 6. Diatessoran und 6: 8, Gantton 8: 9, Dispenté 6: 9, Dispason und Dispenté 1: 9. Die dreifache Proportion wird also die sein 3, 6, 8, 9. Obsehon hierüber Ni co mac hu s vielerlei gesagt hat, so laben wir doch in möglichster Kürze ganz dasselbe, was die Pythagorere 18 Meinung aufstellen, beweisen und hieruns gewisse beweisführende Consequenzen gengene, Wenn also Diatessaron der Consonanz Diapson angefügt wird, so kann aus disser Verbindung keine Gonsonanz entstehen. Was hierüber Pto-le ma eus meint, wollen wir später anführen. Hierüber sowelt jetzt wollen wir über den Halbton Betrachtungen anstellen.

[Diapason mit Diapente

3:9,

Diapente 6 : 9.

Diapason (doppelte Proportion)

3 : 6, Diatessaron (Sesquiterz-Proportion)

6:8,

Ganzton (Sesquioctav-Proportion) 8:9.

8 : 9, Diapason mit Diatessaron

3:8.]

## XXVIII.

# Ueber den Halbton, in welchen kleinsten Zahlen er besteht.

Man hat nun die Bezeichnung Halbfrien nicht deswegen, weil sie etwa die Mätten der Ganztübe wirzen, sondern weil sie nicht ganze Toise sind. Die Art des Zwischenraumens, welchen wir jetzt mit stläßtensbezichen; wurde bei den Aeltern - Lifumas oder Diesies genant. Wenn nämich aus der Proportion Sesquiterz, welche Diatessaren ist, zwei Sesquiestz-Proportionen, die also Ganztübe sind, weggenommen werden, so bleibt ein Zwischenraum übrüg, den man als Halbfom bezeichnet. Wir wollen also zwei Ganztübe suchen, die in steiger Stellung beschrieben wurden. Weil nun diese, wie gesagt wurde, in der Sesquiesten-Proportion bestehen und vir zwei Sesquiestza-Proportion bat siehen und vir zwei Sesquiestza-Proportion bat siehen wir Wielchens gefünden wird, so nehenen wir 1 an, von welcher 5 das Achtfache ist. Von dieser Zahl werden wir eine Sesquiestva-Zu-Palbielen können.

suchen, so missen wir s y 2 n ehmen, und hieraus, also aus 64, werden sie entwickell. Es wird also aks zweite Achtafte sien, aus welchem den
wir z sesquioctave Proportionen herleiten Kinnen. Denn 8, welche bezahl der 8 te Heine in Michael ein in der Michael hieraudelliere in kindesen Einstelnen hiraudelliere in kindesen Einstelnen hiraudellieren ist, diesen Einstelnen hiraudelieren ist, diesen Einstelnen hiraudelieren, diesen hiraudelieren den Bernichten hiraudelieren den Bernichten hiraudelieren den Bernichten hiraudelieren der Stempfendung der zustellen der Stempfendung der zustellen der Stempfendung der zustellen der Stempfendung der zustellen der Stempfendung der Stempfen

Jetzt wollen wir von 64 Einheiten den Sesquiters suchen. Weil nun 64 keinen Jetn Theil hat, so wird sich bald, wenn wir alle diese Zahlen durch 3 multipliciren, nus diesen der 3te Theil ergeben, und alle werden in derselben Proportion bestehen, in welcher sie vorher bestanden, che 3 als Multiplicator zu ihnen herantrat. 3×54 ist 192, deren 3 ter Theil, also 64; zu diesem Producch Einzugefügl, 256 ergieht. Es wird diese Sesquiterz-Proportion die Consonanz eines Diatessexon behaupten.

Jetzt wollen wir zwei Sesquioctav-Proportionen in richtiger Ordnung aufstellen, die zu 192 in 2 Zahlen bestehen. Wir nehmen also 3 × 72 = 216, ferner 3 × 81 = 243, welche heiden Producte zwischen jene Zahlen 192 und 256 auf folgende Weise gesetzt werden:

243:256 = Halbton, 192:256 = Diatessaron.

In dieser Aufstellung der Proportionen ist die erste Zahl zur letzten als Consonanz Diatessaron aufgestellt. Die erste zur 2ten und die 2te zur 3ten stellen zwei benne ch harte 'incheneinanderliegende) Ganztöne dar. Der Zwischenraum, welcher übrig bleibt, also 243:256, bezeichnet die kleinste Form die Halbtones.

#### XXIX.

## Beweise, dass 243:256 nicht die Hälfte eines Ganztones ist.

Ich will also heweisen, dass die Enfermung von 243 bis zu 256 nicht die vollkommen Ausdehung der Mitte eines Ganztones int. Demu die Differenz von 243 und 256 besteht nur aus 13 Einheiten, welche Zahl also we eniger Einheiten enthält, als der 18te Theil der kleineren Zahl 4131, mehr aber, als der 19te Theil derselhen. Denn 18×31 giebt 34, welche Zahl der Zahl 243 durchaus nicht gleich ist; 19×43 ist wiederum zürsers als 243. Jeder Halblom misste, wenn er etwa

dennoch die volle Hälfte eines Ganztones ausmacht, zwischen den 16ten und 17ten Theil gesetzt werden, was nachber gezeigt wird.

Jettt wird klar werden, dass zwei nebeneinanderliegende Halbüßeeinen ganzen Ton nicht vollamehen Können. Wenn wir also das Verbältniss 156:1243 haben, so wollen wir nach der früher entwickelten Regel 2 solchen mit einander stelige Proportionen austleilen. — 256 mit sich selbst multiplicitri, giebt die krieniste Zahl 1894b, Permer multipliciren wir 256 mit 215, so orhalten wir die Zahl 62208, welche als mittlere in dieser Weise gestett wird.

65536:62208:59049.

In der Proportion 65536: 62208 liegt also die Proportion 256: 243, Ebenso in der Proportion 62208: 59049. Die grösste Zahl 65536 zur kleinsten 59049 bewirkt dennoch nicht einen ganzen Ton. Wenn nun die Proportion der ersten zur zweiten Zahl, welche gleich ist der 2ten zur 3ten, als ein vollkommner Halbton bewiesen ist, so können also die beiden verbunden nothwendig einen ganzen Ton bewirken. Da nun aber die Proportion der äussersten Zahlen (65536:59049) keine Sesquioctav-Proportion ist, so ist hierdurch bewiesen, dass die beiden Zwischenräume als keine eigentlichen Hälften eines ganzen Tones erscheinen. Denn die Verdoppelung einer Hälfte ist das Ganze der Hälfte. Wenn also die neben einander liegenden gleichen Theile das Ganze nicht vollmachen können, so ist ein Theil kleiner, als die Hälfte. Wenn sie aber grösser sind, als das Ganze, so ist auch ein Theil grösser als die Hälfte, weshab also bewiesen wird, dass 65536:59049 keine Sesquioctav-Proportion macht. Denn wenn wir den 8ten Theil von 59049 nehmen und diesen Einheiten (59049) zusetzen wollten nach den Regeln, wie sie in der Arithmetik gegeben wurden, so finden wir, dass dieser 8te Theil nicht in ganzen Zahlen besteht; deswegen überlassen wir diesen 8ten Theil der Sorgfalt der Leser zur Betrachtung. Es erhellt also, dass diese Proportion 256:243 nicht die vollkommne Hälfte eines Ganztones ist und deswegen das, was in Wahrheit Halbton genannt wird, ein kleinerer Theil ist, als die Hälfte des Ganztones.

#### XXX.

Ueber den grösseren Theil von einem Ganzton, und in welchen kleinsten Zahlen er besteht.

Der übrige Theil, welcher der grössere ist, wird von den Griechen »Apotome» genannt, von uns kann er mit »Abschnitt« (decisio) bezeichnet

werden. Es bringt die Natur mit sich, dass, wenn man etwas abschneidet und zwar so, dass das Ganze nicht in gleiche Theile zerlegt wird. der kleinere Theil um so viel kleiner als die Hälfte sein muss, um wie viel der grössere Theil grösser als die Hälfte ist. Um wie viel also der kleinere Halbton kleiner als die ganze Hälfte eines Ganztones ist. um so viel übertrifft Anotome die volle Hälfte eines Ganztones. Nachdem wir nun dargethan haben, dass der Halbton hauptsächlich in den Zahlen 256 und \$43 besteht, wollen wir jetzt das beweisen, was Apotome genannt wird, und auseinandersetzen, in welchen kleinsten Zahlen dieselbe vorkommt. Wenn nämlich 243 den 8ten Theil zu sich nehmen könnte, da sie zu dieser als sesquioctave Zahl verglichen wird, dann würde 256, zur sesquioctaven Summe der kleinsten Zahl verglichen, nothwendigerweise eine Apotome zeigen. Weil nun dargethan wird, dass der 8te Theil zu derselben fehlt, so multipliciren wir beide Zahlen mit 8. Aus 943 wird durch Multiplication mit 8 die Zahl 1944. Wenn hierzu der eigentliche 8te Theil, also 243, hinzuaddirt wird, so erhält man 2187, Ferner multipliciren wir 256 mit 8, woraus 2048 entsteht, welche Zahl zwischen die vorhergenannten Zahlen in die Mitte gesetzt wird.

Kleinerer Halbton , Apotome
104 139
Exercise Flore , Tweeter Flore , Deitter

Erster Klang, Zweiter Klang, Dritter Klang 1944 2048 2187 Ganzton (Sesquioctav-Proportion)

Die dritte Zahl, zur ersten verglichen, behauptet die Proportion eines Ganztones. Die vette zur ersten die eines kleineren Halbtones. Die zute zur sten aber ist die Proportion der Apotome. Und gerade in diesen scheint die Proportion der Apotome. Und gerade in diesen scheint die Proportion der Apotome. Und gerade in diesen scheint die Proportion der Apotome zu bestehen, da der Zwischerzum eines Halbtones in den kleinsten Zahlen 256 und ±33 enthalten ist. Deswegen nun sind 1944 und 1948 in derselben Proportion, wet ±33 und ±36, well ±36 und ±34 durch 8 multipliciert worden sind. Dem wenn ein und dieselbe Zahl 21 beliebige Zahlen multiplicirt, so werden sich die aus der Multiplication entstandene Zahlen in derselben Proportion befinden, in der sich die Zahlen befinden, welche die Zahl vorber multiplicirt hat.

#### XXXI.

## In welchen Proportionen Diapente und Diapason bestehen, und dass Diapason aus 6 Ganstönen nicht besteht.

Nachdem wir uns nun über die Consonanz Diatessaron weiter verbreitet haben, wollen wir kürzer und mit reinen Zahlen über die Consonanzen Diapason und Diapente sprechen.

Diapente besteht aus drei Ganztönen und einem Halbton, d. h. aus Diatessaron und dem Ganztone. Es werden die Zahlen, welche das frühere Schema zusammenfasst, folgendermassen aufgestellt: 192, 216, 213, 256. Diatessaron besteht aus zwei Ganztönen und einem kleineren Halbton

#### 92 : 246 : 243 : 256 Ganzton Ganzton Halbton.

In dieser Aufstellung ergiebt das Verhältniss der 1 sten zur 1 enn und der 2 ten zur 3 ein Zahl Ganztione. Das Verhältniss der 3 ten zur 1 ten aber ist das eines kleineren Halbtones, wie vorher gezeigt wurde. Wenn wir also von 156 den 8 ten Theil (32) nehmen und der ganzen Zahl zusetzen, so erhalten wir 388. Diese Zahl, mit 192 verglichen, ergiebt die Proportion Sezquishten.

### 192 : 288 Diapente.

Mithin sind hier drei Ganztöne, wenn die iste Zahl zur ±ten, die 21e zur 18en, die kez zur feten verglichen wird. Der Halbton aber hat die Proportion der 3ten Zahl zur 4ten. Wenn also Diatessaron aus zwei Ganztönen und einem kleineren Halbton besteht, so dürfte die Verhindung von Diatessaron und Diapente ein Diapanon bewirken, das also fünf Ganztöne und zwei kleinere Halbtöne enthält, weiche letzteren einem Ganzton inder zu erfüllen scheinen. Diapanon ist also nicht eine Gonsonanz, die aus sechs Ganztönen besteht, wie A ristote nus meint, da es auch die Zahlenaufstellung augenscheinlich zeigt. Es werden nämlich sechs Ganztöne in einer Reihe aufgestellt und zwar in den Seiquickta-Proportionen. Sechs Seaguickta-Proportionen werden aber vom 6ten Achtfachen bergebeitet. Es werden also sechs Achtfache auf Golerned Weise aufgestellt i.

## 1, 8, 64, 512, 4096, 32768, 262144.

Von dieser letzten Zahl werden sechs Ganztöne in der Sesquioctav-Proportion aufgestellt und zwar so, dass die 8ten Theile der Zahlen zu dem Umfang der Zahlen selbst hinzuaddirt werden. Es sei also die Ordnung von folgender Art:

Sechs Achtfache

| 1, 8, 64,      | 512,    | 4096,  | 32768, | 26216  | í.    |
|----------------|---------|--------|--------|--------|-------|
| Die Sesquiocta | v-Propo | rtione | n Die  | achten | Theil |
| 265            | 144     |        |        | 32768  |       |
| 29             | 912     |        |        | 36864  |       |
| 33             | 1776    |        |        | 41472  |       |
| 373            | 3248    |        |        | 46656  |       |
| 449            | 9904    |        |        | 52488  |       |

59049

479399

534444

Der Beweis für diese Anordnung ist nun folgender: Die fortlaufende Reihe nämlich, welche die Grenzlinie genannt wird, weist 8fache Zahlen auf. Von der 6ten Achtfachen aber werden die Sesquioctay-Proportionen hergeleitet. Wo wir die 8ten Theile hingeschrieben haben, da sind es eben die 8ten Theile der Zahlen, zu welchen sie hinzuaddirt werden. Durch diese Addition wachsen die folgenden Zahlen, wie es z. B. bei der ersten der Fall ist, bei der Zahl 262144. Der 8te Theil hiervon ist 32768; diesen zur ganzen Zahl hinzuaddirt, ergiebt die folgende Zahl 294912. Dasselbe findet bei den übrigen Zahlen statt. Wenn also die letzte Zahl 531441 das Doppelte von der ersten Zahl 262144 wäre, so würde mit Recht Diapason aus 6 Ganztönen bestehen. Jetzt suchen wir das Doppelte von der kleinsten Zahl der angegebenen. Dies wird kleiner sein, als die Zahl, welche die grösste und letzte ist. Denn das Doppelte von der Zahl 262144, welche mit dieser Zahl proportionirt in der Octave liegt, also 524288, ist kleiner, als die Zahl, welche den 6ten Ganzton behauptet, nämlich 531441. Die Consonanz Diapason ist demnach kleiner als 6 Ganztöne. Und das, um was sechs Ganztöne die Consonanz Dianason übertreffen, nennen wir »Comma», welches in folgenden kleinsten Zahlen besteht:

> 524288 und 531441 Differenz 7453

Comma oder Zwischenraum, um welchen sechs Ganztöne grösser sind, als ein Diapason

524288:531441.

Was hierüber Aristoxenus meint, welcher den Ohren das ganze Urtheil zutraute, werde ich an andern Orten erwähnen. Jetzt will ich zur Vermeidung eines Tadels die ganze Reihe der Veränderungen zusammenfassen.

| Sechs | <br> | <br>- Ach | tfache |
|-------|------|-----------|--------|
|       |      |           |        |

| 8 | 64 | 512 | 4096 | 32768 | 262144 | Alle Sesquioctay -   |
|---|----|-----|------|-------|--------|----------------------|
| 9 | 72 | 576 | 4608 | 36864 | 294912 | Proportionen, die    |
|   | 84 | 648 | 5184 | 41472 | 331776 | zuletzt aus den frü- |
|   |    | 729 | 5832 | 46656 | 373248 | heren hervorgehen    |
|   |    |     | 6561 | 52488 | 419904 | und die sechs Ganz-  |
|   |    |     |      | 59049 | 472392 | töne bewirken.       |
|   |    |     |      |       | E24464 |                      |

Alle neunfachen Diagonalen.

## висн ш.

Beweis gegen Aristoxenus, dass die übertheilige Proportion nicht in Gleiches getheilt werden kann, und daher auch nicht der Ganzton.

1.

Im vorigen Buche wurde gezeigt, dass die Consonauz Distessuron aus 2 Ganzifonen und einem Halbton, Disperten har ans der Ganzifonen und einem Halbton, Disperten har ans der Ganzifonen und einem Halbton, Disperten har nas der Ganzifonen und einem Halbton hestehe, dass aber diese die vollkommme Hälfte eines Ganzifonen sich bewerken, und daher auch Dispason den Umfang von 6 Ganzifonen anf keine Weise erreichen kann. Weil num aber der Masiker Ariston aus, der Alles dem Urtheil der Ohren überliese, nicht der Ausicht wur, dass diese Halbtöne, win nach den Pythagoreern, von der Hälfte verrehieden seines, sondern dass sie, wie sie Halbtöne genannt würden, eben auch die Hälften der Ganzifone seien: so missen wir hierüber wiederum ein weie, sprechen und darbtun, dass keine friher genannte überheilige Proportion durch eine bekannte Zahl in eine vollkommne Hälfte zertegt werden kann.

Wem zwischen zwei Zahlen eine überheilige Proportion besteht, entweder zwischen zwei Grundzahlen, wo die Einheit Büfernz ist, oder zwischen zwei anderen Zühlen, so wird man keine mittlere Zahl so zu setzen vermägen, dass die mittlere zur letten dieselbe Proportion behauptet, wie die kleinste zur mittleren, wie z. B. in der geometrischen Proportion; jedoch kann man eine mittlere Zahl so zetzen, dass sie gleiche Differenzen bewirkt und also nach Art der arithmetischen Mitte eine Gleichheil hervarzit, oder nach Art der arithmetischen Mitte eine Gleichheil hervarzit, sowitzen, das nach dar zu der zu d

besser durch inductiven Beweis gethan. Wenn man nämlich seine Betrachtung auf die einzelnen übertheiligen Proportionen gelenkt hat, und einem weiter keine begegnet, welche, nach zwischengeschobener Mittelzahl, in gleiche Proportionen getheilt wird; so ist nicht zweifelhaft, dass eine übertheilige Proportion nicht in Gleiches getheilt werden kann. Wenn nun das den Ohren als Consonirendes zu erklingen scheint, sobald eine Stimme zu einer andern verglichen wird, die von einander um zwei Ganztöne und einen vollkommenen Halbton 1) abstehen, so wird gezeigt, dass dies von Natur nichts Consonirendes ist. Weil nun aber ieder Sinn die kleinsten Theile nicht erfassen kann, so kann auch daher der Sinn der Ohren diese Differenz, welche über das Consonirende herausschreitet, nicht unterscheiden; dann wird er sie aber wahrnehmen, wenn ein solches Theilchen häufig durch eben dieselben Irrthümer wächst. Denn was im Kleinsten nicht hinreichend erkannt wird, das sieht man ein, wenn es in der Zusammensetzung und Verbindung anfängt, ein Ganzes zu werden. Mit welcher Proportion nun sollen wir beginnen? Vielleicht werden wir die Untersuchung abkürzen, wenn wir mit dem anfangen, was gerade ietzt vorliegt. Die Frage liegt nämlich vor, ob der Ganzton in zwei gleiche Theile zerlegt werden kann, oder nicht. Jetzt wollen wir also vom Ganzton handeln und beweisen, wie derselbe in zwei gleiche Theile nicht getheilt werden kann. Wenn man diesen Beweis auf die übrigen übertheiligen Verhältnisse überträgt, so wird in ähnlicher Weise gezeigt, dass sich ein übertheiliges Verhältniss durch eine bekannte und ganze Zahl nicht in gleiche Theile zerlegen lässt. Die Grundzahlen, welche den Ganzton enthalten, sind also 8 und 9. Weil sich nun diese in der natürlichen Zahlenreihe folgen, so dass keine Zahl zwischen diesen besteht, so multipliciren wir dieselben mit der kleinsten Zahl, mit welcher man überhaupt multipliciren kann, nämlich mit 2. Dann entstehen aus den Zahlen 8 und 9 die Zahlen 46 und 48. zwischen welchen in der natürlichen Zahlenreihe die Zahl 47 liegt. 18:16 ist also der Ganzton. 18 zu 17 verglichen hat diese (nämlich die Zahl 47) ganz und den 47ten Theil derselben. Der 47te Theil ist aber natürlich kleiner als der 16te. Die Proportion, welche zwischen 16 und 17 stattfindet, ist grösser, als die zwischen 17 und 18. Wir stellen dieselben so auf: es sei A = 16, C = 17 und B = 18. Die vollständige Mitte eines Ganztones liegt also keineswegs zwischen C und B. Denn es ist die Proportion CB kleiner als die Proportion CA. Zu dem grösseren

<sup>4)</sup> Ein Halbton, der gerade die Hälfte eines Ganztones wäre.

Theil ist also eine richtige Mitte zu setzen. Diese Mitte sei D. Weil die Proportion IB, welches die richtige Eillie eines Gantones assunacht, grösser ist als die Proportion CB, welches der Lleiner Theil von einem Ganztone ist, die Proportion AB, daer las grössers Theil von einem Ganztone ist, die Proportion AB, daer las grössers Theil von einem Ganztone grösser ist als die Proportion AB, welche die richtig Eillifte eines Ganztones, und AC eine Proportion Sesquissetzelerina, CB eines Ganztones, und AC eine Proportion Sesquissetzelerina, Cab die richtige Mitte eines Ganztones seines Ganztones, seine Sesquissetzelerinarden die richtige Mitte eines Ganztones zu eines Ganztones zu mitte der eine Sentines zu der eine Sentines zu mitte der eine Sentines zu der eine Sentines

16 17 18
A D C B
A—D = richtige Hälfte eines Ganztones,
A—C = grösserer Theil eines Ganztones,
D—B = richtige Hälfte eines Ganztones,
C—B = kleinerer Theil eines Ganztones,

Wenn aber zur Zahl 16 die Zahl 17 verglichen wird, so behauptet sie darüber eine Ueber-Sesquisextadecima-Proportion; wenn wir von derselben Zahl 17 den 16ten Theil suchen, so wird es die Einheit und der 16te Theil der Einheit sein; wenn wir dies zur Zahl 17 addiren, so entsteht 181/16. Wenn wir also 181/16 mit der Zahl 16 vergleichen, so scheint der 16te Theil mit Recht die Mensur des Ganztones zu überschreiten, da zur Zahl 16 allein die Zahl 18 die Proportion Sesquioctave inne hält. Weil also die Ueber-Sesquisextadecima-Proportion doppelt genommen den Ganzton überschreitet, so kann sie nicht die richtige Hälfte eines Ganztones sein. Denn was, zweimal genommen, eine Grösse überschreitet, kann nicht die richtige Hälfte derselben sein. [Denn was, zweimal genommen, eine Grösse überschreitet, muss an sich die Hälfte dieser Grösse überschreiten.) Deswegen wird die Ueber-Sesquisextadecima-Proportion nicht die Hälfte eines Ganztones sein. Aus diesem Grunde wird auch nicht irgend eine grössere Proportion als die Sesquisextadecima-Proportion die Hälfte eines Ganztones sein können, da sie selbst ja schon grösser als die richtige Hälfte eines Ganztones ist. Da nun der Sesquisextadecima-Proportion in fortlaufender Ordnung die Sesquiseptimadecima-Proportion folgt, so wollen wir sehen, ob diese letztere, zweimal genommen, den Ganzton nicht vollmacht. Den 47ten Theil der Zahl 17 enthält die Zahl 18. Wenn wir in derselben Proportion noch eine andere Zahl zu 18 vergleichen, so wird es 19 sein und der 17te Theil. Wenn wir zur Zahl 17 eine Zahl vergleichen. die in der Sesquiectav-Proportion liegt, so entsteht 19 und der ste Theil. Der 8te Theil ist aber grösser, als der 17te Fleil. Die Proportion der Zalben 17 und 19%, ist also grösser als die, welche in 17 und 19%; besteht, welches die Sesquiesptimadecima-Proportionen zweimal genommens nind. Zwei Sesquiesptimadecima-Proportionen as weihen gienen einen Ganzton zu geben. Nicht ist die Sesquiesptimadecima-Proportion die die Bildle eines Ganztones, wei das, was bei der Verdoppelung nicht das Ganze giebt, an sich nicht die Bildle desselben ausmacht. Den immer ist die verdoppelte Bildle mit dem gleich, dessen Bildle sie sich

#### Die Sesquisextadecima-Proportion.

Der ganze Zwischenraum besteht aus zwei Apotomen; die wahre Sesquioctav-Proportion ist 16:18.

Apotome. Apotome.

Grösserer Theil Grösserer Theil des Ganztones.

46 47 48<sup>1</sup>/<sub>40</sub>.

Der Ganzton mit dem Comma 1/16; die Proportion ist um ein Comma grösser als die Sesquioctav-Proportion. Der Ganzton ist dariiher vermehrt

Kein ganzer Ton besteht aus 2 Diesen, indem zu einem ganzen Ton ein Comma fehlt.

Die Proportion Sesquiseptimadecima, enthaltend die Diesis, d. h. einen kleineren Halbton.

17
18
18
19<sup>1</sup>/<sub>17</sub>
18

Die kleinere Sesquioctav-Proportion mit dem Comma.

Die Sesquioctav-Proportion enthält einen ganzen Ton aus der Diesis und Apotome.

17 18 181/- 191/.

18 18<sup>1</sup>/<sub>17</sub> 19<sup>1</sup>/<sub>8</sub> Kein ganzer Ton.

II.

Wenn man von der Sesquiters-Proportion 2 Ganztöne wegnimmt, bleibt nicht die Hälfte eines Ganztones übrig.

Wenn wir nun diese Zahlen aufstellen wollen, welche nach Hinwegnahme von 2 Ganztönen von der Sesquiterz-Proportion übrig bleiben, so können wir dabei betrachten, ob diese Proportion, die nach Hinwopenhame von 2 Ganztönen übrig bleibt, für einen vollkommenen Halbton <sup>1</sup>) Geltung hat; wenn dies gefunden ist, dann ist auch bewiesen, dass die Consonanz Diatesseron aus 2 Ganztönen und einem vollkommenen Halbton zusammengengestzt ist.

Es war also früher die erste Zahl 192. Zu dieser hielt die Zahl 256 eine Sesquiterz-Proportion. Zur ersten bewirkt 216 einen Ganzton. Zu \$16 bewirkt wiederum \$43 eine Ganztonstufe. Was von der ganzen Proportion Diatessaron übrig bleibt, ist also die Proportion, die in 943 und 256 Einheiten besteht. Wenn von dieser Proportion bewiesen wird. dass sie die Hälfte eines Ganztones ist, so kann nicht bezweifelt werden, dass Diatessaron aus 2 Ganztönen und einer Ganztonhälfte besteht. Weil nun bewiesen wurde, dass die Hälfte des Ganztones zwischen der Sesmisextadecima- und Sesmisentimadecima-Proportion liegt, so muss von dieser Vergleichung auch diese Proportion gemessen werden. Um nicht lange Umschweife zu machen, so wollen wir von 243 den 18ten Theil nehmen; dieser ist 131/2. Wenn wir dies zu 243 addiren, so erhalten wir 2561/a. Es erhellt hieraus, das 256:243 eine kleinere Proportion ist, als die Sesquioctavadecima-Proportion. Wenn nun die Hälfte eines Ganztones kleiner ist, als die Sesquisextadecima-Proportion, aber grösser als die Sesquiseptimadecima-Proportion, ferner die Sesquioctavadecima-Proportion kleiner ist als die Sesquisentimadecima und endlich die Proportion 256: 243, die nach Hinwegnahme zweier Ganztöne von Diatessaron übrig bleibt, kleiner ist, als die Sesquioctavadecima-Proportion, so ist es nicht zweifelhaft, dass diese Proportion der beiden Zahlen bei weitem geringer ist, als eine Ganztonhälfte.

## Ш.

Beweise gegen Aristoxenus, dass die Consonans Diateesaron aus 2 Ganztönen und einer Ganstonhälfte nicht besteht und auch Diapason nicht ans 6 Ganztönen.

Wenn, wie Aristoxenus sagt, die Consonauz Diatesaron aus 2 Ganztönen und einer Ganztonhülfte besteht, so werden 2 Consonanzen Diatessaron nothwendigerweise 5 Ganztöne ausmachen und Diapeate. mit Diatessaron verbunden, wird, gleich wie dies eine Octave giebt, chenso 6 Ganzönen in fortlaudender Proportion gleichgesetzt werden.



<sup>4)</sup> Der die wirkliche Hälfte eines Ganztones ist.

Weil wir nun kurz vorher 6 Ganztöne aufgestellt haben, deren kleinste Zahl 261164 war, so wird zu dieser im 6ten Ganztone die letzte Zahl 531461 gesetzt werden. Den 5ten Ganzton aber wird die Zahl bezeichnen 473391. Wir stellen sie auf folgende Weise auf:

262144 Erster Ganzton

294912

Zweiter Ganzton

Dritter Ganzton

Vierter Ganzton

373248

419904

Fünfter Ganzton

Sechster Ganzton

262144 Fünf Ganztöne 472392

Jest wollen wir über die kleineren Zahlen, d. h. über 5 Gaustibies sprechen. Wenn also Diatessaron aus 2 Gaustibien und einer Gausten-Bildte bestände, so wirdere Diatessaron aus 5 Gaustibien bestehen, wenn wir ein Diatessaron von 184114 hinauf- und von 472397 ein anderes Diatessaron zurücklichteten. Es misste dam zwischen beiden Auf- und Abwärtsleitungen dieselbe Zahl aufgefunden werden. Dies geschieht aber auf folgende Weise: von der Zahl 182114 führt ich ein Diatessaron 3: hinauf, d. h. eine Sequiterz-Proportion, welche ist 3189251½, Fernere führe in von der Zahl 182192 eine Sesquiterz-Proportion zurück, welche ist 3351294. Diese Proportionen wollen wir also in der Weise aufstellen, dass die erste Zahl A. d. ich EB. die 316 c. und die 160 be.

C = 354294
D = 472392.
A [= 262144] zu D = (472392)
= fünf Ganztöne
A : B = 3 : 4, D : C = 4 : 3
Dialessaron Dialessaron

A = 262144B = 3495251/<sub>3</sub>

aufwärts abwärts

# C - B = 4768<sup>2</sup>/<sub>3</sub>

Weil also die Grenze A von der Grenze D um 5 Ganztüne entfernt sit, und weil Distessaron in 2 Ganztünen und einer Ganztonlaßte hesteht, wie Aristoxenus meint, und das eine Diatessaron zwischen A und B, das andere aber rewischen C und D liegt, so dürften die Grenzen B und C nicht verschieden sein, sonem sie missten in ein und denselhen Zahlen liegen, so dass wirklich 5 Ganztüne aus 3 Gonssenanzen Diatessaron zu beteinen scheinen. Weil nun aber die Biefernz 17485; ist, so wird bewiesen, das Diatessaron keinesweges aus 2 Ganztünen und einer Ganztönslich besteht.

#### IV.

## Der Consonans Diapason fehlt zu 6 Ganztönen ein Comma, und welches die kleinste Zahl für die Commata ist.

Wenn wir nun versuchen, diese Differenz in ganzen Zahlen auszudrücken, so sehen wir, dass, wenn der 3te Theil zu dem, welcher ist 2/2, hinzu addirt wird, die volle Einheit entsteht, da der 3te Theil die Hälfte von 2/2 ist. Wenn ich also die Hälfte der ganzen Differenz, welche ist 23841/2, zu ihr selbst hinzu addire, so entsteht die ganze Summe 7153. Und diese Zahl enthielt schon früher die Proportion eines Comma. Denn ein Comma ist an der Stelle zu finden, wo 6 Ganztöne die Consonanz Diapason übertreffen, was eben in der ersten ganzen Zahl 7153 zusammengehalten wird. Wie wir also zur Differenz ihre richtige Hälfte hinzu addirten, damit sie bis zur Zahl 7153 wachse, so auch können wir zu allen Zahlen ABCD ihre richtigen Mitten hinzu addiren; dann wird bei allen dieselbe Proportion entstehen, wie sie auch früher war, und es wird sich zwischen 5 Ganztönen und Risdiatessaron dieselbe Differenz herausstellen, welche zwischen 6 Ganztönen und der Consonanz Dianason stattfindet, nämlich 7453 Einheiten. Hieraus erkennt man, dass 5 Ganztöne Bisdiatessaron und 6 Ganztöne ein Dianason nur um ein Comma übertreffen, was in den ersten Einheiten 7153 gefunden wird. Dies zeigt das untenstehende Schema:

Fünf Ganztöne.

Diatessaron hinaufgeführt Diatessaron hinabgeführt

| Zahl mit ihrer<br>Mitte | Zahl mit ihrer<br>Mitte | ihrer Mitte. Com-<br>ma, um welches<br>6 Ganztône ein Dia-<br>pason und 5 Ganz-<br>tône Biediatesaron<br>übertreffen. | Zahl mit<br>ihrer Mitto | Zahl mit<br>ihrer Mitte |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 393216                  | 524288                  | 7458                                                                                                                  | 531441                  | 708588                  |
| A 262144                | B 3495251/3             | C-B 4768 <sup>2</sup> / <sub>3</sub>                                                                                  | C 354294                | D472392                 |
| 181072                  | 4747622/3               | 23841/3                                                                                                               | 477447                  | 236196                  |
| Mitte A.                | Mitte B 1/2 und         | Mitte d. Diffe-                                                                                                       | Mitte                   | Mitte                   |
|                         | 1/6 geben 2/3,          | renz C←B.                                                                                                             | von C.                  | von D.                  |
|                         | und 2/2 mit 1/2         | 1/2+2/2 geben                                                                                                         |                         |                         |
|                         | verbunden               | auch hier eine                                                                                                        |                         |                         |
|                         | minht 4                 | Finhait                                                                                                               |                         |                         |

Sechs Ganztöne.

Es übertreffen 6 Ganztöne ein Diapason um ein Comma.

Diapente und Diatessaron und der Ganzton.

| Diate                     | ssaron.                   |                                     |                           |                           |                                                      |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Zahl A mit<br>ihrer Mitte | Zahl B mit<br>ihrer Mitte | Differenz<br>C-B mit<br>ihrer Mitte | Zahl C mit<br>ihrer Mitte | Zahl D mit<br>ihrer Mitte | Der 6te sesqui-<br>octave Ganzton<br>m. seiner Mitte |
| 393216                    | 524288                    | 7458                                | 531441                    | 708588                    | 7971611/2                                            |
| 262144                    | 3495251/2                 | 47682/3                             | 354294                    | 472392                    | 531441                                               |
| 131072                    | 4747622/3                 | 23841/3                             | 477447                    | 226196                    | 2657201/2                                            |
| Mitte                     | Mitte                     | Mitte der<br>Differenz              | Mitte                     | Mitte                     | Mitte der 6.<br>Sesquioct.                           |
| Λ                         | В                         | C—B                                 | С                         | D                         |                                                      |
|                           |                           |                                     | v.                        |                           |                                                      |
|                           |                           |                                     |                           |                           |                                                      |

#### Wie Philolans den Ganzton eintheilt.

Der Pythagoreer Phi Iolaus versuchte den Gaunton auf andere Weies zu tellein. Er stellte familich den Afnag des Gantones von der Zahl auf, die den ersten Cubus von der ersten ungleichen bewirkte (weiches Verfahren bei den Pythagoreern sehr angesiehen war). Die Zahl 3 ist nun die erste ungleiche Zahl und 3 ≥ 3 == 9; wenn man diese Zahl draim almunt, so erhelte Zahl und dieset Bei Breime Zur Zahl 24 um einen Ganaton entfernt ist und diesethe Differenz 3 bewarte. Dem 3 ist von 24 der 8 ter Holl und dieser (bad 3), zu der ersten Zahl (abs 24) hinzupefügt, giebt den Cubus von 3 == 7. Hieruss gewinnt Phi Iolaus 2 Thelie; den einen, der grösser abid ellt Rilbe ist, ment er Apptonnes, den andern, der kleiner ist als die Hüfte, nonn er »Diesis», nonter «Diesis»,

Digitized by Googl

welche die späteren Theoretiker «kieineren Halbton» und die Differens beider «Commas genannt haben. Und zuerst mient er, dass die Dieise in 13 Einheiten bestehe, deswegen, weil diese Zahl als Differenz zwisschen 256 und 141 erschien. Dieselbe Zahl 31 ansimhe besteht aus 9, 3 und der Einheit, welche die Stelle eines Ponktes einnimmt, «ührend 3 die der resten ungleichen Linie, 9 die des ersten ungleichen Quadrates behauptet. Da er also aus solchen Uraschen 13 als »Biesie bezeichnet, was fallblion genannt wird, so stellt er den ührigen Thei von der Zahl 27, der aus 14 Einheiten besteht, als «Apotomes hin. Weil num zwischen 13 und 14 die Einheit die Diefferenz bewirdt, so meint er, dass die Einheit in Stelle des Commas zu setzen sel. Den Ganzton aber stellt er in 27 Einheiten auf, deswegen, weil zwische 216 und 213, welche Zahlen um einen Ganzton von einander eutfent sind, die Differenz 27 ist.

Die Eintheilung des Ganztones nach Philolaus:

#### VI.

## Der Ganzton besteht aus zwei Halbtönen und einem Comma.

Aus dem Vorhergehenden erkennt man leicht, dass der Ganzton aus 

\* kleineren Halbfößen und einem Commas besteht. Denn wenn der Ganzton aus Apotome und dem Halbtößen besteht, der Halbton von der Apotome aber um ein Comma dilferirt, so ist Apotome abeits Anderes, als der kleinere Halbton und ein Comman. Wenn also Jermand 

\* kleinere Halbtößen von einem Ganztone westennimt, so bleicht ein Comman dirbeit.

#### VII.

## Beweis, dass der Ganzton von zwei Halbtönen um ein Comma differirt.

Dasselbe wird auch auf diese Weise bewiesen. Wenn Dispason ans 5 Ganzifone und 2 kleineren Hablönen besteht und 6 Ganzifone die Consonanz Dispason um ein Comma übertreffen, so ist es nicht zweifelhalt, dass, wenn von beiden Enferrungen 5 Ganzifone wegenommen werden, vom Dispason 2 kleinere Halböne, von 6 Ganzifonen jedech ein Ganzton übrig bleibt. Und dieser Ganzion übertrifft diese beiden Halbföne, welche bürig bleiben, um ein Comma. Wenn also zu diesen heiden Halbtönen ein Comma zugesetzt wird, so werden sie dem Ganztone gleichkommen. Es steht also fest, dass ein Ganzton zwei kleineren Halbtönen und einem Comma gleich ist, was in den ersten Einheiten 7153 vorgefunden wird.

#### VIII.

### Ueber die Intervalle, welche kleiner sind, als der Halbton.

Philolaus fasst nun diese, gleichwie die kleineren Zwischenräume, in folgende Definitionen zusammen. »Diesis«, sagt er. »ist das Intervall, um welches die Sesquiterz-Proportion grösser ist, als 2 Ganztöne. Comma aber ist das Intervall, um welches die Sesquioctav-Proportion grösser ist als 2 Diesen, d. h. als 2 kleinere Halbtöne. Schisma ist die Hälfte des Commas. Diaschisma aber die Hälfte der Diesis, d. h. des kleineren Halbtones.« Hieraus geht Folgendes hervor. Weil der Ganzton hauptsächlich in den kleineren Halbton und Apotome getheilt wird, so wird er auch in 2 Halbtöne und ein Comma getheilt, woher es kommt, dass er auch in 4 Diaschismata und ein Comma zerlegt wird. Die genaue Hälfte eines Ganztones, also der wirkliche Halbton, besteht aus 2 Diaschismaten, d. h. einem kleinen Halbton, und einem Schisma, d. i. der Hälfte von einem Comma. Denn da der Ganzton aus 2 kleineren Halbtönen und einem Comma verbunden ist, so muss man, wenn man dies richtig theilen will, einen kleineren Halbton und die Hälfte eines Comma herausbringen. Ein kleinerer Halbton wird nun in 2 Diaschismata getheilt. Die Hälfte von einem Comma ist aber ein Schisma. Richtig wurde also gesagt, dass die wirkliche Hälfte eines Ganztones in 2 Diaschismata und ein Schisma zerlegt werden könne. Daher kommt es, dass der wirkliche Halbton von einem kleineren Halbtone um ein Schisma augenscheinlich differirt. Die Apotome aber ist um 2 Schismata grösser als der kleinere Halbton, denn sie differirt um ein Comma, 2 Schismata aber geben ein Comma.

Der Ganzton ist zu zerlegen:

- In Apotome und den kleineren Halbton == Diesis; -- aufwärts und abwärts.
- 2) In den kleineren Halbton Diesis + dem Comma + dem kleineren Halbton Diesis.
  - 3) In die Diesis + dem Schisma + der Diesis + dem Schisma.
  - In zwei Diaschismata + dem Schisma + dem Schisma + zwei Diaschismaten.

6\*

#### Ueber die Theile des Ganztones, wie dieselben durch Consonanzen zu nehmen sind.

Hierüber soweil. Jetzt müssen wir nun das sagen, wie wir die durch musikalische Consonanzen nagwordneten Intervalle bald in die Höhe führen, hald in die Tiefe herablassen können. Dies geschiebt linierweise, und die Linien, welche wir beschreiben, werden anstatt der Stimmen aufgenommen. So ergiebt sjeht die Berechnung von selbe. Es sei also die Aufgabe, das Intervall Besigh die Berechnung von selbe. Es sei also die Aufgabe, das Intervall Besight der Kinga (B II), von diesem ziehe ich einen andern Kinng in die Höhe, welcher durch das Intervall Buspente (Quintle) odem Kinage A erfertri st, un dieser ist e (C). Von diesem führe ich die Consonanz Düstessaron (Quarte) abwärts zu dem Kinage H (D), und weil zwischen Disporte und Distessaron der Ganzton die Differenz Dildet, so ist A H (BD) als der Zwischenzum eines Ganztasons gefünder.

Nach der tieferen Seite zu werden wir aber den Ganzton so bilden. Von dem Klange A (B) führe ich ein Diatessaron nach der Höbe bis zu d (F) und von d führe ich Diapente abwärs bis zu G (K), so wird G A (KB) ein Ganzton sein. Der sorgfältige Leser wird also beobachten, dass nach der Höbe hin der Ganzton A H (BD), nach der Tiefe hin der Ganzton G A (KB) beregsstellt wurde.

Es sel die Aufgabe, einen kieineren Theil von einem Ganztone durch eine Consonanz nach der Bleine und Tiefe hin zu erhalten. Der kleiner Theil des Ganztones ist das Intervall, um welches die Consonanz Diatessanzen 2 Ganztine überschreibet. Es seis hoo der Khung A (A), von A führe ich ein Diatessarzen in die Höhe bis zu g (C), von g führe ich ein Diatessarzen in die Höhe bis zu g (C), von g führe ich ein Diatessarzen in der Höhe bis zu g (E), so wird de (B D) der Ganzton sein. Ferner führe ich von (D) ein Diatessarzen in die Höhe bis zu f (E) und führe von eine Quite innach der Tiefe bis zu B [F], so wird un c B (DF) der Ganzton kein. Die beiden Ganztöne sind also de (BD) und c Bir Von Eine Von kein der Tiefe bis zu f (E) und führe von eine Wilselber der Tiefe bis zu f (E) und führe von eine Wilselber der Tiefe bis zu f (E) und führe von eine Wilselber der Tiefe bis zu f (E) und führe von eine Wilselber der Tiefe bis zu f (E) und führe von eine Wilselber der Wilselber

<sup>4)</sup> Hier stehen im Boetius für den Klang A der Buchstabe B, für den Klang e der Bochstabe C, für den Klang H der Buchstabe D. Da wir jedes Missverstandiss beseitigen wollen, so haben wir anstatt der willkärlichen Benennungen die Bezeichnung unserer Klänge eingesetzt und in Klammern die Bereichnungen die Detwicks beibehalten.

ron. Es wird also BA (FA) der kleinere Theil des Ganztones sein, welcher Halbton genannt wird 1).

Nach der Tiefe hin aber geschieht es auf diese Weise: Es sei der Klang A (A), ich führe 2 Ganztöne durch eine Consonanz bis zu cis [G], von cis (G) führe ich ein Diatessaron abwärts bis zu Gis (K). Es wird also Gis A (KA) der kleinere Theil eines Ganztones sein, wie es geschehen musste.

Gis-A = Halbton

A-cis = 2 Ganztönen Gis-cis=Diatessaron nach der Höhe zu.

Wenn wir nun von 3 Ganztönen Diatessaron wegnehmen, so bleibt Apotome übrig. Es seien 3 Ganztöne AH (AB), H cis (BC), cis dis (C.D), von diesen nehme ich weg Diatessaron A d (A E), so wird cis D (C E) der kleinere Halbton sein, d dis (E D) also ist Apotome 2).

A-H -Ganzton

H-cis - Ganzton

cis-d = Kleinerer Halbton d-dis=Apotome

A-d = Diatessaron. Bequemer wollen wir diese Apotome so erhalten. Zuerst führe ich 3 Ganztöne nach der Höhe zu, von A zu dis (A zu B), von dis (B) führe ich nach Ais (C) abwärts die Consonanz Diatessaron; so ist A Ais (CA) die Apotome 3].

> A-dis = drei Ganztöne nach der Höhe zu A-Ais = Apotome

dis-Ais = Diatessaron nach der Tiefe zu geführt.

Wenn wir denselben Zwischenraum (Apotome) nach der Tiefe hin erhalten wollen, so geschieht dies auf folgende Weise,

Es sei der Klang A (A) gegeben, ich führe hierzu einen kleinern Halbton nach der Höhe, welcher ist A B (A D), zu B (D) nehme ich einen Ganzton nach der Tiefe, welcher ist B As (DE), so wird As A (AE) die gesuchte Apotome sein 4).

<sup>4)</sup> Für die Tone A d g c f B stehen im Boetius die Bezeichnungen ABCDEF

<sup>2)</sup> Für A H. H cis. cis dis steht AB, BC, CD im Boetius. - Für Ad steht AE, für D eis steht EC. - Für d dis steht ED. 3) Für A steht A, für dis steht B. - Für Ais steht C.

<sup>4)</sup> Für A steht auch A im Boetius, für AB aber AD. - Für BAs steht DE, für As A steht E A.

A-As = Apotome nach der Tiefe A-B == kleinerer Halbton nach der Höhe

B-As = Ganzton nach der Tiefe.

Es sei die Aufgabe, nach der Höhe hin ein Comma zu erhalten. So sei der Klang A (A) gegeben; ich führe eine Apotome nach der Höhe. also A Ais (A B), ich führe einen kleineren Halbton nach der Tiefe Ais Gisis (B C): weil nun der Halbton um ein Comma kleiner ist als Apotome, so wird Gisis A (C A) das Comma sein.

> A-Ais = Apotome nach der Höhe Ais-Gisis - Kleinerer Halbton nach der Tiefe A—Gisis — Comma.

Wiederum nach der Tiefe zu auf folgende Weise : ich nehme nach der Höhe zu von A (A) einen kleineren Halbton, welcher ist A B (A D). und nehme von B aus nach der Tiefe eine Apotome, welche ist B-BB (DE), so wird das Comma sein BB-A (EA).

> A-B = Kleinerer Halbton B-BB = Apotome BB-A = Comma.

# X.

## Regel, um einen Halbton zu erhalten.

Es ist aber nöthig, dass alle diese Consonanzen (nämlich Octave, Quarte, Quinte) mit dem Geiste und mit den Ohren gehörig erkannt worden sind: denn nimmermehr kann man hiervon durch Vernunft und Wissenschaft überzeugt werden, wenn es nicht vorher durch Gebrauch und Uebung ganz bekannt war.

Damit aber das, was wir in der musikalischen Unterweisung angefangen haben, nicht zunächst mit den Ohren, was sich für die ziemt, welche in der Musik schon vorgeschritten sind, sondern mit dem Verstande beurtheilt werde: so wollen wir ein Beispiel geben, den Zwischenraum von einem kleineren Halbton aufzufinden, was ein wenig schwerer scheint, nämlich wie er nach beiden Seiten hin nach der Höhe und nach der Tiefe in richtiger Ordnung gefunden werden kann. Es sei Diatessaron Ad (AB): man soll also bei der Consonanz Ad (AB) einen kleineren Halbton nach der Höhe und Tiefe hin ableiten; ich führe Diatessaron dg (BC) in die Höhe. Wiederum führe ich nach der Tiefe von g (C) aus Diapente gc (CD), so wird dann cd (DB) ein Ganzton sein. Denn die Consonanz Diatessaron wird von der Consonanz Dianente um einen Ganzton übertroffen, und der Zwischenraum d.g. (BC) wird von dem Zwischenraum cg (CD) um den Zwischenraum de (BD) überschritten. Ferner führe ich das Diatessaron of (DE) nach der Höhe und führe nach unten Diapente fB (EF): so ist der Ganzton cB (DF): cd (DB) war aber auch ein Ganzton; der kleinere Halbton also ist AB (AF), welcher nach Abzug der beiden Ganztöne Bc (FD) und cd (DB) von dem Diatessaron A d (A B) übrig bleibt. Ferner führe ich ein Diatessaron nach unten AE [AG] und führe von E ein Diapente nach oben, nämlich E H (G H), so wird dann A H (A H) der Ganzton sein : es war aber A B (AF) Halbton; es wird also BH (FH) Apotome. Ferner führe ich ein Diatessaron von H abwärts, also H Fis (H K), und führe von Fis ein Diapente aufwärts, also Fis cis (KL), so wird der Ganzton H cis (HL) sein. Es war aber auch HA (HA) 1) ein Ganzton. Der kleinere Halbton also ist cis d (LB). Es war aber de (BD) auch ein Ganzton. Es wird also eise (LD) Apotomes ein. Ferner führe ich von B ein Diatessaron hinauf, nämlich B es (FM). Der Halbton also ist des (BM); ferner führe ich von cis (L) ein Diatessaron abwärts, nämlich eis Gis (LN); der Halbton ist dann also Gis A (N.A). Durch Consonanzen sind nun vom Diatessaron A.d. (A.B.) zwei Halbtöne d es (BM) am hohen Klange, Gis A (NA) aber am tiefen Klange gewonnen worden, und es Gis (MN) ist kleiner als Diapente, denn es besteht aus 5 Halbtönen und 2 Apotomen; aus 2 Ganztönen also und 3 kleineren Halbtönen besteht das genannte Intervall. Weil nun 2 Halbtöne einen Ganzton nicht voll machen können, so bleibt zu einem Ganztone ein Comma übrig; der Zwischenraum es Gis (MN) ist also um ein Comma kleiner als der Zwischenraum der Consonanz Diapente, was der sorgfältige Leser ganz leicht erkennt. 2) Weil wir nun kurz vorher über die Beschaffenheit des Comma gesprochen haben, so dürfen wir nicht übergehen, auch zu zeigen, in welcher Proportion ebendasselbe Comma enthalten ist. Denn es ist das Comma das Letzte, was man mit dem Gehör wahrnehmen kann, und es ist nun zu sagen: aus welchen Commaten, durch Zeichen ausgedrückt, der grössere und kleinere Halbton zu bestehen scheint; auch: aus welchen Commaten der Ganzton verbunden wird. Von hier werde also passenderweise der Anfang gemacht.

<sup>4)</sup> Die Bezeichnungen treffen, wie oben, zufällig überein.

<sup>2)</sup> Eine Quinte ist es As, das Comma ist Gis As.

Beweis des Architas, dass die übertheilige Proportion in gleiche Theile nicht getheilt werden könne, und die Widerlegung desselben.

Die übertheilige Proportion kann durch eine proportionsartig dazwischen geschobene Zahl nicht in gleiche Theile zerlegt werden. Dies soll später sicher bewiesen werden. Der Beweis, welchen Architas hierüber giebt, ist gar sehr unlogisch. Er ist folgender Art: »Es sei«, sagt er, »die übertheilige Proportion AB [4:6]. Ich nehme in derselben Proportion die kleinsten Zahlen CE (2:3). Weil also in derselben Proportion CE die kleinsten Zahlen und dabei übertheilige sind, so überschreitet die Zahl E die Zahl C um einen ihrer Theile. Es sei dieser Theil D. Ich sage. dass D keine andere Zahl als die Einheit sein wird. Denn wenn D eine andere Zahl und ein Theil der Zahl E ist, so misst D die Zahl E. Dann wird sie auch die Zahl C messen. Es misst also die Zahl D beide Zahlen, nämlich C und E, was unmöglich ist. Denn welche Zahlen die kleinsten in ebenderselben Proportion sind, die auch durch beliebig andere Zahlen ausgedrückt werden kann, diese sind auch die ersten wechselseitig zu einander und haben als Differenz allein die Einheit; die Einheit also ist D und folglich überschreitet die Zahl E die Zahl C um die Einheit. Deswegen fällt keine mittlere Zahl dazwischen, welche diese Proportion gleich theilen könnte. Daher kommt es, dass auch nicht zwischen die Zahlen (nämlich höherer Ordnung), welche dieselbe Proportion, wie jene, behaupten, eine mittlere Zahl gesetzt werden kann, welche dieselbe Proportion in gleiche Theile zerlegen könnte.«

Uebertheilige Proportion == 6:4

Die kleinsten Zahlen dieser Proportion == 3:2

Die kleinsten Zanien dieser Proportion == 3 : 2 Die kleinste Differenz == 4

Denn A == 4, C == 2, D == 4, E == 3, B == 6.

Und nach der Berechnung des Architas lieg deswegen keine mittere Zahl in der übertheligen Proportion, weil die keinsten Zahlen in derselben Proportion der villenden in derselben Proportion durch die Einheit allein differiren. Auf gleiche Weise erhalten nicht auch in der villenden Proportion die kleinsten Zahlen die Einheit als Differenz, da wir sehne, dass mehrere vielfachs sind, ausser den enn, welche in den Werzeln aufgestellt sind, zwischen welchen die mittlere Zahl, die dieselbe Proportion in gleiche Theile zerdegt, assend gesetzt werden könnte. Dies wird derpingie leichter erkennen, welcher unsere arithmetischen Bücher sorgfältig durchgeseben hat. Hier ist noch hinzurüffigen, dass noch der Neitung der

Architas dies nur in der übertheiligen Proportion allein geschehe. Im Allgemeinen kann dies aber nicht gesagt werden. Jetzt wollen wir zum Folgenden übergehen.

#### XII.

In welcher Zahlenproportion das Comma besteht, und dass es in der besteht, welche grösser ist als 75:74, die aber kleiner ist als 74:73.

Zuerst also behaupte ich, dass die Zahlen, welche ein Comma enthalten, eine grössere Proportion mit einander bilden als 75:74, eine kleinere jedoch als 74:73. Dies wird folgendermassen bewiesen. Vor allen Dingen muss daran erinnert werden, dass 6 Ganztöne ein Diapason um ein Comma überschreiten. Es sei also A == 262144; a (B) möge hierzu die Consonanz Diapason im Doppelten ausgedrückt behaupten, nämlich 524288; gisis (C) aber möge um 6 Ganztöne von der Zahl A abstehen und sei = 531441, was Alles aus der Stellung der Ganztöne im 2ten Buche einzusehen ist. Zwischen a (B) also und gisis (C) ist die Proportion eines Comma enthalten. Ich subtrahire nun die Zahl a (B) von der Zahl gisis (C) wonach q (D) übrig bleibt, was in 7153 Einheiten besteht. Diese Zahl q (D) ist kleiner als der 73te Theil der Zahl a (B), grösser aber als der 74te Theil. Denn wenn ich dieselbe Zahl q (D), also 7153, mit 73 multiplicire, so erhalte ich die Zahl r (E), die in 522169 Einheiten besteht. Wenn ich dieselbe Zahl [7153] mit 74 multiplicire, so erhalte ich die Zahl s (F) 529322. Von diesen Zahlen ist r (E) kleiner als die Zahl a (B), s (F) aber grösser als die Zahl a (B). Richtig wurde also von der Zahl q (D) gesagt, dass sie kleiner als der 73te Theil, grösser aber als der 74te Theil von a (B) sei.

Deswegen übertrifft auch die Zahl gisis (C) die Zahl a (B) um einen kleineren Theil, als es der 73te Theil von der letztern ist, um einen grösseren aber, als es der 74te Theil derselben Zahl ist. Also ist auch die Proportion gisis: a (C: B) grösser als 75:75. kleiner aber als 75:73. Denn in der ersteren ist die Einheit der 74te Theil der kleineren Zahl, in der spüteren ist die Einheit der 73te Theil.

$$\begin{split} &6\,\mathrm{Ganzione} = A\,[=262144] : gisis\,(C)\,[=534444] \\ &\mathrm{Diapason} = A\,[=262144] : a\,[B]\,[=524288] \\ &\mathrm{Comman} = a\,[B]\,[=524288] : gisis\,(C]\,[=531444] \\ &\mathrm{Differenz} = q\,[D] = 7153 \\ &3 \ge 7153 = 522469 = r\,[E] \\ &1 \ge 7153 = 52322 = s\,[F]. \end{split}$$

Dasselbe ist auch auf andere Art zu entwickeln . als es vorher geschah. Wenn nämlich eine Proportion um die richtige Differenz der Zahlen gleicherweise vermehrt wird, so wird zwischen den Zahlen, welche nach der Addition entstehen, eine kleinere Proportion stattfinden, als zwischen den Zahlen, die vor der Addition in einer gewissen Proportion zu einander standen. Wenn wir z. B. zu den beiden Zahlen 4 und 6 ihre Differenz 2 hinzu addiren, so erhalten wir 8 und 6 : zwischen 6 und 4 besteht die Proportion Sesquialter . zwischen 8 und 6 die Proportion Sesquiterz. Die Proportion Sesquiterz ist aber kleiner, als die Proportion Sesquialter. Nachdem wir dies vorausgeschickt haben, wollen wir die früheren Zahlen aufstellen, welche die Proportion eines Comma enthalten; also es sei gisis (A) = 531444, a (B) = 524288, deren Differenz q (C) = 7453. 1) Die Zahl q (C) möge nun die grössere Zahl gisis (A) 75 mal messen. Wenn man die Zahl q (C) mit 75 multiplicirt, so erhält man t (D) == 536475. Die Zahl t (D) übertrifft die Zahl gisis (A) um die Zahl u (E) = 5034. Ferner möge die Zahl u (C) die Zahl a (B) 74 mal messen; g (C) werde also mit 74 multiplicirt. woraus man s (F) = 529322 erhült. Diese Zahl s (F) ist um dieselbe Zahl u (E) grösser als a (B), also um 5034. Die Zahl t (D) überschreitet also die Zahl gists (A) um die Zahl u (E), und die Zahl a (B) wird von der Zahl s (F) ebenfalls um die Zahl u (E) überschritten. Wenn wir also zur Zahl gisis (A) die Zahl u (E) addiren, so erhalten wir t (D). Wenn wir aber zur Zahl a (B) dieselbe Zahl u (E) addiren, so erhalten wir s (F). Die Zahl t (D) ist das Product aus 75 und g (C) ; s (F) aber ist das Product aus 74 und q (C). Es behaupten also t (D) und s (F) die Proportion 75:74; t(D) und s(F) sind die Zahlen gisis (A) und a (B), wozu die Zahl u (E) addirt wurde. Nothwendigerweise also findet zwischen gisis [A] und a [B] eine grössere Proportion statt, als zwischen t (D) und s (F). Denn durch die Addition von u (E) zu gisis (A) und a (B) erhielten wir t (D) und s (F). Die Proportion zwischen t (D) und s (F) ist also kleiner als zwischen gisis (A) und a (B). Zwischen t (D) und s (F) ist dieselbe Proportion, wie zwischen 75 und 74. Zwischen gisis (A) also und a (B) ist eine grössere Proportion, als zwischen 75 und 74; gisis (A) und a (B) enthielten das Comma. Mithin ist die Proportion des Comma grösser, als 75:74.

Die Buchstabenbezeichnung der Zahlen ist hier, wie die Buchstaben in Klammern beweisen, bei Boetius theilweise eine andere, als die frühere.

gisis (A) = 531441 grössere Zahl

a (B) = 524288 kleinere Zahl

Das Comma 531441:524288 ist grösser als 75:74

q (C) = 7153

t (D) = 536475

u (E) = 5034

s (F) = 529322 536475:529322 = 75:74.

Da wir also gezeigt haben, dass die Proportion eines Comma grösser ist, als die Proportion von 75:74, so müssen wir ietzt zeigen, wie die Zahlen, welche den Zwischenraum eines Comma in sich enthalten, eine kleinere Proportion bilden, als 74:73. Dies wird auf folgende Weise gezeigt. Zuvörderst muss an das erinnert werden, was wir im zweiten Buche schon ausgesprochen haben, als wir über die Messung der Differenz einige Erklärungen gaben. Wenn wir nämlich von einer beliebigen Proportion die Differenz von den Zahlen subtrahiren, welche diese Differenz enthalten, so werden die Zahlen, welche übrig bleiben, eine grössere Proportion behaupten, als die Zahlen, welche vor der Verringerung um die Differenz vorhanden waren. Wir haben z. B. die Zahlen 8 und 6. Von diesen subtrahire ich ihre richtige Differenz, nämlich 2, so bleiben die Zahlen 6 und 4. In den früheren Zahlen 8:6 lag eine Proportion Sesquiterz, in diesen jedoch ist eine Proportion Sesquialter enthalten. Die Proportion Sesquialter ist aber grösser als die Proportion Sesquiterz. Wir haben also dieselben Zahlen gisis (A) und a (B), wie wir sie früher bezeichneten, deren Differenz q (C) ist. Wir multipliciren die Differenz q (C) 74 mal, so erhalten wir die Zahl s (F), nämlich 529322, welche, mit der Zahl gisis (A) verglichen, von dieser übertroffen wird um die Zahl p (G), nämlich 2119. Ferner multipliciren wir dieselbe Zahl q (C) 73 mal, dann erhalten wir die Zahl v (K), nämlich 522169, welche, mit der Zahl a (B) verglichen, von dieser um dieselbe Zahl p (G) übertroffen wird, nämlich um 2119. Die Zahl p (G) nun von den Zahlen gisis (A) und a (B) subtrahirt, ergiebt s (F) und v (K). Es werden also gisis (A) und a (B) eine kleinere Proportion enthalten, als s (F) und v (K); s (F) und v (K) behaupten nun die Proportion 74:73, denn sie entstanden aus dem Product von q [C] und 74 und dem Product von q (C) und 73. Die Proportion der Zahlen gisis (A) und a (B), die das Comma enthalten, ist also kleiner, als 74:73. Kurz vor-

her wurde gezeigt, dass dieselbe Proportion des Comma grösser sei als 75:74. Es wurde mithin dargethan, dass die Zahlen, welche das Comma enthalten, eine grössere Proportion als 75:74, eine kleinere aber als 74:73 unter einander bilden, was eben zu zeigen nöthig war.

gisis (A) == 531441

a (B) == 524288

Das Comma 531441: 524288, also gisis (A): a (B) ist kleiner als die Proportion 74: 73.

p (G) = 2119

q(C) = 7153

s (F) == 529322

v (K) = 522169

s [F]: v [K] 529322: 522169 = 74:73.

#### XIII.

## Dass der kleinere Halbton grösser ist, als 20:19, und kleiner als 19<sup>1</sup>/<sub>2</sub>:18<sup>1</sup>/<sub>2</sub>.

Wenn in Bezag, and fon kleineren Halbion auch eine selche Unterschung angestellt wird, so werden wir leicht die Proportion desselben fünden. Sie besteht zwisches 256 und \$13. Es sei also 256 = a [A] und \$13 = b [0] und deren Differenz 13 = z [C. Wir behausput, dass a [A] und b [B] eine kleinere Proportion enthalten, als \$19\frac{1}{2}\times 18^2\times 2[-4]\times 2[-4]\times 18^2\times 2[-4]\times 2[-4]\times 2[-4]\times 4[-4]\times 4[-4]\time

[F] kleimer, als a [A] und b [B]; r [F], von a [A] und b [B] subtrainfrier ergiebt x (D) und y [E]; x (D); y [E] ergiebt eine grössere Proportion als a [A]: b [B].— Esbilden x [D] und y [E] mit einander dieselbe Proportion wie  $99\frac{1}{2}$ ;  $18\frac{1}{2}$ ; a [A]: b [B] ist also eine kleinere Proportion als  $19\frac{1}{2}$ ; a [A]; was zu erweisen war.

a (A) == 256 grössere Zahl

b (B) = 243 kleinere Zahl

der kleinere Halbton 256: 243 bildet eine kleinere Proportion als  $19^{1}/_{2}$ :  $18^{1}/_{2}$ ; denn  $253^{1}/_{2}$ :  $240^{1}/_{2} = 19^{1}/_{2}$ :  $18^{1}/_{2}$ .

Diese Proportion 256:243 scheint dennoch grösser zu sein, als 20:19. Wir haben also a (A), b (B), z (C), als dieselben Zahlen, wie wir sie oben bezeichnet haben. Es möge nun z (C), 20 mal genommen. die Zahl a [A] messen, so erhalten wir 260, welchen Werth wir mit r (D) bezeichnen; diese Zahl also, zu a (A) verglichen, ergiebt, dass sie letztere um 4 überschreitet, welche Differenz wir mit u (F) bezeichnen. Ferner möge z (C), 49 mal genommen, die Zahl b (B) messen, so erhalten wir 247, welchen Werth wir mit m (E) bezeichnen; diese Zahl m (E), mit b (B) verglichen, ergiebt ebenfalls, dass sie letztere um dieselbeZahl u (F) == 4 überschreitet. Die Zahl r (D) überschreitet also die Zahl a (A) um dieselbe Zahl u (F), wie die Zahl m (E) die Zahl b (B); u (F) also, zu a (A) und b (B) addirt, ergiebt r (D) und m (E). Die Proportion der Zahlen a (A) und b (B) ist mithin grösser als die der Zahlen r (D) und m (E). Die Zahlen r (D) und m (E) entstanden aber aus dem Product von z (C) und 20, und z (C) und 19. Die Proportion von a (A) und b (B), welche den Halbton enthält, ist also grösser als die von 20 und Es wurde mithin bewiesen, dass der kleinere Halbton eine grössere Proportion hat als 20:19, eine kleinere aber als 191/2:181/2. Jetzt wollen wir den kleineren Halbton mit dem Comma vergleichen, welches als das Letzte dem Gehör unterworfen ist und also auch die letzte Proportion bildet.

Das Verhältniss des kleineren Halbtones a: b == 256: 243 ist eine grössere Proportion als  $20: 49^{-1}$ ).

## XIV.

#### Dass der kleinere Halbton grösser sei, als 3 Commata, kleiner aber als 4 Commata.

Wir setzen uns also die Aufgabe zu beweisen, dass der kleinere Halblom grösser ist, als 3 Commata, Nessum an uns Folgendem ganz leicht erkennen kann. Es seien nun 3 Zahlen so aufgestellt, dass eis zu einamder die Proportion eines Diapsson und auch von 6 Ganztiönen enthalten. Es sei A (A) = 16214.5. Von dieser Zahl nehmen wir die Proportion von 5 Ganztiönen his filss (B), und es sei filss (B) = 172392. Zu A werde a (C) als Diapsson gesetzt, und es sei a (C), 381288. Sodann nehmen wir von A aus 6 Ganztiöne bis zu guist (D), und es sei giss (D) = 331441. Nachben diese Zahlen

 <sup>256:243</sup> nach der Saitenlänge, zu welcher die Zahl der Schwingungen im umgekehrten Verh
ältniss steht.

so aufgestellt wurden, ist klar, dass zwischen a (C) und gisis (D) ein Comma liegt, und dass deren Differenz 7453 = K ist. Es werden also 2 Ganztöne von fisis (B) aus nach unten geführt bis zu der Zahl dis (E) = 373248. Ferner führe ich von dis (E) ein Diatessaron herauf bis zu gis (F) = 497664. Weil nun zwischen dis (E) und fisis (B) zwei Ganztöne sind und zwischen dis (E) und gis (F) ein Diatessaron, so wird zwischen fisis (B) und gis (F) ein kleinerer Halbton gefunden. Denn wenn von der Consonanz Diatessaron 2 Ganztöne weggenommen werden, so bleibt ein kleinerer Halbton übrig, der in den ersten Zahlen 256 und 243 besteht, wie vorher gesagt wurde. Wenn wir eben dieselben Zahlen mit 1944 multipliciren, so erhalten wir die Zahlen fisis (B) und gis (F). Und diese behaupten nothwendigerweise dieselbe Proportion als die vorhergenannten Zahlen, weil diese letzteren durch ein und dieselbe Zahl multiplicirt wurden und dann die ersteren ergaben. - Ebenso führe ich von gis (F) ein Diatessaron nach der Höhe bis zu cis' (G) = 663552. Wiederum führe ich von cis' (G) zwei Ganztöne herunter bis zu a (P) = 524288. Und dieses a (P) stellt nothwendigerweise denselben Klang dar, als a (C), da a (P) durch solche Berechnung zur Gleichheit mit a (C) gelangt ist. Denn Aa (AC) ist die Consonanz Diapason, welche aus 5 Ganztönen und 2 kleineren Halbtönen besteht und von 6 Ganztönen durch ein Comma überschritten wird. Von derselben Zahl A ist die Zahl a (P) um 5 Ganztöne und 2 Halbtöne auf folgende Weise entfernt. Von der Zahl A zur Zahl fisis (B) erhält man sicher 5 Ganztöne, von fisis (B) zu gis (F) wird ein kleinerer Halbton gerechnet, gis (F) zu a (P) schliesst wiederum einen kleineren Halbton ein. - Von A sind bis zu a (P) 5 Ganztöne und 2 kleinere Halbtöne geführt worden. Mit Recht also werden a (P) und a (C) mit denselben Zahlen geschrieben. Weil nun zwischen gis (F) und a (C) ein kleinerer Halbton ist, so wollen wir sehen. welche Differenz sie haben, und wir können dieselbe mit dem Comma vergleichen. 1) Die Differenz derselben ist aber 26624, welche wir mit M bezeichnen. K also ist die Differenz des Comma, und M die des kleineren Halbtones. Wenn wir nun die Zahl K (7453) mit 3 multipliciren, so erhalten wir 21459. Diese Zahl sei = L. Wenn wir dieselbe Zahl (7153) mit 4 multipliciren wollen, so erhalten wir 28612, und es sei diese Zahl N. M ist also grösser als L. kleiner aber als N. N ist nun das Product aus K und 4, L jedoch das Product aus K und 3, M aber behauptet die

Bei den folgenden Zahlenwerthen behalte ich die Buchstabenbenennung des Boetius bei; daher auch nicht durch Klammern seine Buchstaben besonders angedeutet sind.

Differenz des kleineren Halbtones. Mit Recht also wurde gesagt, dass der kleinere Halbton kleiner sei als 4 Commata, jedoch grösser als 3 Commata.

[Um die Sache annähernd modern auszudrücken, so sei der Klang c = 262444, dann ist:

Diapason = c: c' = 262144: 524288

Intervall von fünf Ganztönen = c:ais=262144:472392

Intervall von sechs Ganztönen = c: his = 262144: 531441 Kleinerer Halbton = ais: h = 472392: 497664

Zwei Ganztöne == ais : fis == 472392 : 373248

Diatessaron fis: h == 373248: 497664 Diatessaron h: e' == 497664: 663552

Diatessaron h: e = 497664: 663552 Intervall you zwei Ganztönen e': c' = 663552: 524288

Intervall von zwei Ganztönen e : c == 663552 : 52428 Differenz zwischen als und h == 25372

Differenz zwischen h und c' = 26624

Intervall von sechs Ganztönen = c: his = 262144:531441

Comma = his: c' = 531441: 524288 Differenz des Comma = 7153.

#### XV.

Dass Apotome grösser als 4 Commata ist, kleiner aber als 5, und dass der Ganston grösser als 8, kleiner als 9 Commata ist.

Auf dieselbe Weise können wir auch in Bezug auf den grösseren Halbton, von dem wir vorher sagten, dass er »Apotome« genannt werde, finden, wie viel Commata er enthalte.

Es sei A (A) = 1621141, der Klang, welcher um 5 Ganzibne eulernt ist, sei ilse (B) = 1472392; der Klang, welcher von A um 6 Ganzibne entfernt ist, sei sie (B) = 147392; der Klang, welcher von A um 6 Ganzibne entfernt ist, sei gisis (D) = 531441. Zwischen fisis (B) also und gisis (D) ist ein Ganzion; fisis (B) ist von gis (C) = 147645 um einen Halbton entfernt. Zwischen gis (C) und gisis (D) blebt sum die Proportion der Apotome übrig. Denn da der Ganzion fisis gisis (B) den kleinerne Halbton wegnimmt, der grössere Halbton gis gisis (C) Di übrig den wir vorher als Apotome bezeichneten, zwischen gisis (D) also und gis (C) ist die Differenza 33777, diese sei = v (E). Die Differenz fire in Gomma war == 7153, welche wir mit x (F) bezeichnen. Man miltiglier und dieses Comma 7153 finfinmt], so erhätt man 35758, nat dieses Zahl sei = m (G). Wenn man aber diesethe Zahl x (F) 4 nat mutliplicit, not diesetht man die Zahl y (K) = 28611; m (G) also ist grössen.

als v [E] = 33777, y [K) aber ist kieiner als v [E] : m [G] ist das fünfmal genommene Comma, y [K] das viermal genommene Comm v [E] ist die Differenz der Apotome. Mit Recht wurde daher gesagt, dass Apotome kleiner sei als 5 Commata, Deiros einem Greiche ist, als 8 Commata. Deiros aber als 7 Commata ist, und wenn Apotome grösser als 4 Commata ist, und wenn Apotome grösser als 4 Commata und kleiner als 5 Commata ist, und wenn Apotome grösser als 5 Commata und kleiner als 5 Commata ist, und verhanden grösser als 8 Commata, Leiler aber als 9 Commata seiner Apotome; verhanden grösser als 8 Commata, Leiler aber als 9 Commata. Neiner Apotome und der kleiner flaibton ergeben zussammen den Gauxton. Der Ganzton ist bag grösser als 8, kleiner aber als 9 Commata seiner Apotome und der kleinere flaibton ergeben zussammen den Gauxton.

A (A) = 262441

filsis (B) = 472392

gis (C) = 197664

giss (D) = 531441

m (G) = 33765

y (K) = 28612

A: filsis = 2624144; 472392 = sechs Ganztione
filsis: gis = 472392; 497664 = Halbtone
filsis: gis = 472392; 497664 = Halbtone

gis : gisis = 497664 : 531441 = Apotome.

## XVI. Beweis durch Zahlen für das früher Gesagte.

Obschon nun durch diese Berechnung gezeigt wurde, wie der Granton kan zu den Commatien verhält, so it es gleichsam den Siumigen nicht zu erlassen, dass gezeigt werde, wie der Granton selbst für sich betrechtet diese Proportion mit den Commaten behauptet. Es ei also A (A) (3) =252+14, falst [3) + 252+14, falst [3] + 252+14,

Es wurde also bewiesen, dass der Ganzton kleiner als 9, grösser als 8 Commata sei. Darch das Vorhergegangene möchte wohl sehon gezeigt worden sein, dass der grösser tallabton vom kleineren Halbton um ein Comma entfernt ist; wir werden dies jedoch auch für sich und mit hinzuseestetzen Zohlen durch folsende Berechnung beweisen.

Es sei gis (A) = 487564, von dieser ist die schon vorher bezeichnete Zahl z (B) = 584188 um einem kleinenen Halbon entfernt. Apo-tome ist von gis (A) die Zahl gisis (C) = 531441. Weil also gis a (A B) der kleinere Halbton, gis gisis (AC) ander der gröserer Halbton ist, so ist die Differenz zwischen a (B) und gisis (C) zu suchen. Diese ist 7133 und dies sei v (D). Diese Zahl zeigte schon vorher das Comma. Zwischen dem Gröseren und kleinern Halbton ist also ein chuma bifferenz).

| Kleinerer | Comma    | 1         |
|-----------|----------|-----------|
| Halbton   | (Differ  | enz 7153) |
| gis (A)   | a (B)    | gisis (C  |
| 497664    | 524288   | 531441    |
|           | Apotome. |           |

Ferner nehme ich mir vor zu beweisen, dass der Ganzton um ein Comma allein grösser sei als 2 kleinere Balbiöne. Es sei sis (3)—472321. Hierzus werde ein Ganzton nach der Höhe zu genommen, also his (D) =531411. Von als (A) werde nun ein kleinerer Halbion nach der Höhe zu genommen und dies sei h (B) = 437664. Ebenso werde von h (B) ein anderer kleiner Halbion nach der Höhe genommen, und dieser sei c (C) =545488. Weil also als his (A) D der Ganzton ist, ais c (AC) aber 2 kleinere Halbiöne enthallen, so wollen wir sehen, welche Dieferenz zweischen der Zahben c (C) und his (D) besteht); diese ist v (E) =7133.

Denn wenn man vom Tone C ausgeht und die 42te Quinte, also (3) 12 nimmt, so erhalten wir für his und die neben demselhen liegende 7te Octave e (3) 7 die Verhältnisszahlen 331441: 324288, von welchen die erstere dem Tone his, die letztere aber dem Tone e entspricht.

| Kleinerer Comma | Halbton (Differenz 7453) | h (A) | c (B) | his (C) | 497664 | 524288 | 534444 | Apotome.

Rostins.

<sup>&#</sup>x27; 4) Für den Vergleich mit der modernen Musik eignet sich auch folgende Tonbestimmung besonders gut.

Sie 531444, c (B) = 524288, h (A) = 497664.

Es ist also gezeigt worden, dass der Ganzton um ein Comma grösser ist, als 2 kleinere Halbtöne.

Kleinerer Kleinerer Comma
Halbton Halbton
472392 497664 524288 531444.
ais (A) h (B) c (C) his (D)

Weil nun Alles, was zu beweisen war, in richtiger Berechnung gezeigt worden ist, so wollen wir jett die regelerchet Eintheilung für Monochord geben, welche für die musikalische Institution übrig bleibt. Welt dieser Gegenstand in lingerer berlegung ausseinundergesetzt ist, so meinten wir, dass er auf die folgende Untersuchung des nächsten Buches zu verschieben sei.

# BUCH IV.

# I. Dass die Differenzen der Stimmen in der (messbaren) Grösse besteben.

Obschon wir Alles, was zu beweisen war, durch die Abhandlung im vorhergehenden Buche auseinandergesetzt haben, so schadet es dennoch nichts, wenn wir es noch einmal in Kürze zur Hülfe des Gedächtnisses darlegen, allerdings mit einer gewissen Verschiedenheit in der Behandlung, damit wir, wenn dies von Neuem zum Gedächtniss kommt, zu der Theilung der Regel gelangen, worauf die ganze Aufmerksamkeit gerichtet ist. Wenn sich alle Dinge im Zustande der Ruhe befänden, so würde unser Gehör kein Klang berühren. Dies würde aber geschehen, weil bei dem Aufhören aller Bewegung die Dinge unter sich keinen Schlag erregen könnten; zur Existenz der Stimme ist also der Schlag nöthig. Dem Vorhandensein des Schlages muss aber nothwendigerweise Bewegung vorangehen. Wenn also Stimme existiren soll, so muss auch Bewegung vorhanden sein. Jede Bewegung hat in sich bald das Moment der Schnelligkeit, bald das der Langsamkeit. Wenn also eine Bewegung beim Schlagen langsam ist, so wird ein tieferer Klang erzeugt: denn wie die Langsamkeit dem Stillstande am nächsten kommt, so ist auch die Tiefe der Schweigsamkeit benachbart. Eine schnelle Bewegung ergiebt einen hohen Klang. Ausserdem gelangt eine tiefe Stimme durch Erhöhung bis zur Mitte, eine hohe aber durch Erniedrigung zur Mitte. Daher kommt es, dass jeder Klang gleichsam aus gewissen Theilen zusammengesetzt zu sein scheint. Die ganze Verbindung der Theile wird durch eine gewisse Proportion zusammengefügt. Die Verbindung der Klänge besteht also aus Proportionen. Die Proportionen aber betrachtet man hauptsächlich in den Zahlen. Die einfache Proportion der Zahlen findet man in vielfachen, übertheiligen und übermehrtheiligen. Nach den vielfachen oder übertheiligen Proportionen hört man die consonirenden oder dissonirenden Stimmen (Klänge). Die consonirenden

7.

Stimmen (Klänge) sind die, welche, gleichzeitig geschlagen, einen angenehmen und vermischten Klang unter einander verbinden. Dissonirende sind die, welche, zugleich geschlagen, keinen lieblichen und vermischten Klang erzeugen. Nach diesen Vorausschickungen, wollen wir ein wenig über die Proportionen sprechen.

II.

## Verschiedene Untersuchungen über die Intervalle.

Wenn ein vielfaches Intervall mit zwei mulipilicit wird, so geht aus diesen Multiplication wielerum ein vielfaches Intervall herror.  $^{\dagger}$  JE sei ein vielfaches Intervall BC, und B sei das Vielfache von G, so kann man erhalten G. Imm B. D. Weil also D das Vielfache von G ist, so misst die Zahl C die Zahl B zwei- oder dreimal etc., und es is G. S. = B · D. Es misst also die Zahl B die Zahl D. Deswegen nun, weil die Zahl C die Zahl B die Zahl D. Deswegen nun, weil die Zahl C die Zahl B misst, wird sie auch D messen. Es ist also auch D ein Vielfaches von G, und GD ist ein Intervall, welches aus der Zassummenstzung und dappetlen Veränipfung des Intervalles BC besteht, das ehen mit zwei multiplicit wurde. Auch durch Zahlen wird dasselbe bewiesen. Es eiß B von G abs Dpoptle, wie zi : 1, und es möge entstehen G: Be. B. D, so wird nun D das Vierfache sein. Vielfach ist aber B: C, d. h. 2: 1. Vielfach ist auch D: B, d. h. 1: 2. Vielfach ist so auch D (= d.) - C (= 1). Das Vierfache besteht aus s. Einheiten und der mit 2 multipliciten Mitte, und 2: 1 ist das Intervall B C.

Vielfaches Intervall

1 2 4
C B D

[In modernen Tonbestimmungen ausgedrückt erhalten wir, wenn wir C = A, B = a und D = a' setzen

1 2 4 1 a a'.]

Wenn ein mit 2 multiplicirtes Intervall ein Vielfaches bewirkt hat, so wird das Intervall auch selbst ein Vielfaches sein. Es sei das Intervall (CB, und es werde dann C:B=B:D, und D sei zu C ein Vielfaches, so behaupte ich, dass auch B von C ein Vielfaches ist. Denn

4) Hier ist die Buchstabenbenennung des Boetius beibehalten worden; denn der ganze Zusammenhang ergiebt leicht, dass Boetius in dieser Entwickelung keine bestimmten Klanghöhen sich gedacht hat, sondern nur im Allgemeinen durch Buchstaben mathematische Verhaltnisse ausdrücken will. weil D on C ein Vielfaches ist, so wird C die Zahl D und auch die Zahl B messen. Es wurde aber gezeigt, dass, wenn bei proportionaler Anlstellung der Zahlen die erste Zahl bei der Vergierichung die bette misst, dieselbe auch die mittlere Zahl messen wird. C misst abs B, und es ist B ein Vielfaches von C. Dies wollen wir wiederum durch Zahlen deutlich machen. Es sei C=1, D aber ans verdoppelter Proportion entstanden, BC sei 4, und dies ist das Vielfaches von C, das eds Vierfache ist. Weil sun das Vierfache aus der doppelten Proportion BC sei sund vielfache von eine Derportion BC sie also eine doppelte. Das Doppelte ist aber vielfach. Es wird also die Proportion BC ist abso eine doppelte. Das Doppelte ist aber vielfach. Es wird also die Proportion BC of seillar ein.

#### Vielfaches Intervall

1:2=2:4

G : B = B : D.

Bei einem übertheiligen Intervall wird weder eine, noch werden mehrere mittlere Zahlen proportionaliter dazwischen gesetzt werden können. Es sei BC eine übertheilige Proportion und in derselben Proportion seien die kleinsten Zahlen DF und G. Weil DF und G die kleinsten Zahlen in derselben Proportion sind, so sind es auch die ersten derselben Proportion. Deswegen wird allein die Einheit dieselben messen. Es werde nun G von DF weggenommen, wonach D übrig bleibt. Hier ist also eine gemeinschaftliche Messung beider, und diese wird die Einheit sein. Aus diesem Grunde wird keine Zahl zwischen FD und G fallen, welche kleiner als G und grösser als FD wäre, da diese Zahlen nur durch die Einheit von einander verschieden sind. Wie viel Zahlen aber in den übertheiligen Proportionen proportionaliter zwischen die kleinsten derselben Proportion fallen, ebenso viel werden auch zwischen die übrigen Zahlen derselben Proportion fallen. Es kann nun aber zwischen den kleinsten Zahlen derselben Proportion FD und G keine andere Zahl dazwischen liegen. Es wird also auch zwischen B und C keine Zahl proportionaliter dazwischenfallen. In Zahlen ausgedrückt nehmen wir eine beliebige übertheilige Proportion an, z. B. die Sesquialter-Proportion, also 40: 45. In derselben Proportion sind die kleinsten Zahlen 2:3. Von 3 nehme ich 2 weg., so bleibt t übrig, und diese misst beide. Es wird also keine Zahl zwischen 2 und 3 liegen, welche grösser als 2, kleiner aber als 3 ist. Die Einheit wird durch etwas Anderes getheilt, was jedoch nicht hierher gehört. Deswegen wird zwischen 10 und 15 keine Zahl gefunden, welche zu 10 dieselbe Proportion behauptet, die sie zu 15 einnimmt.

Sesquialter-Proportion in den kleinsten Zahlen

ualter-Proportion

10 : 15 C == 10, G == 2, D == 1, F == 3, B == 15,

Wenn ein nicht vielfaches Intervall durch 2 multiplicirt wird, so ist das, was aus dieser Multiplication entsteht, weder vielfach noch übertheilig. Es sei ein Intervall BC nicht vielfach, und es werde C: B= B: D. so behaupte ich. dass D von C weder vielfach noch übertheilig ist. Gesetzt, es wäre D von C vielfach, so ist bekannt, dass, wenn ein Intervall durch 2 multiplicirt wird und hieraus ein vielfaches Intervall entsteht, auch das Intervall selbst, was mit 2 multiplicirt wurde, ein vielfaches Intervall ist. Dann wird also BC ein vielfaches Intervall sein: als solches ist es aber nicht vorausgesetzt worden. Es wird also D von C kein Vielfaches und auch kein Uebertheiliges sein. Denn es fällt keine mittlere Zahl einer übertheiligen Proportion proportionaliter dazwischen. Zwischen D aber und C ist eine Zahl proportionaliter gesetzt worden. nämlich B. Denn wie C: B so B: D. Unmöglich also wird D von C entweder vielfach oder übertheilig sein, und dies sollte bewiesen werden. Z. B., in Zahlen ausgedrückt, sei also ein nicht vielfaches Intervall 6: 4 und es werde die Proportion aufgestellt 4 zu 6 wie 6 zu einer beliebigen andern Zahl. Hierzu wird also die Zahl 9 passen, welche weder vielfach noch übertheilig von der Zahl 4 ist.

Nicht vielfach und nicht übertheilig

$$C:B \Longrightarrow B:D$$

Wenn ein Intervall mit 2 multiplicirt wird, und es entsteht aus diesers Multiplication inchi Vielfiches, so wird auch das Intervall selbts kein Vielfaches sein. Es sei das Intervall BC und es werde gesetzt C: B= B: D, D soll von C kein Vielfaches sein. Eh behaupte, dass auch B von C kein Vielfaches sein wird. Denn wenn es ein Vielfaches wäre, so misste auch D von C ein Vielfaches sein. Dies ist aber nicht der Fall, folleich wird auch B. von C nicht Vielfach sein.

| auch b v | on  | C ment | vienach | sein. |     |       |  |
|----------|-----|--------|---------|-------|-----|-------|--|
| Nicht    | vie | lfach  |         | Nicht | vie | lfach |  |
| C        | :   | В      |         | В     | :   | D     |  |
|          |     |        |         |       |     | _     |  |

Digitized by Coogle

Ein doppeltre haterall wird aus den beiden grössten übertheiligen verbrunden, aus Sesquiletzer und Sepanjuter. Zu sie A. von B ein Sesquialter und B von C ein Sesquiletz. Lei hebaupte, dass A von C ein Doppelten sit. Da nun A von B ein Sesquiletz ist, so hat es B ganz und dessen Billhe in sich. 1 % A ist also = 3 % B. Ferner, da B von C ein Sesquiterz ist, so hat B das C ganz und den 18tm Fulle dessebhen in sich. 3 % B ist also = 4 % C. 3 % B war aber gleich 3 % A. 2 % A ist also = 4 % C und daher ist 1 % A = 2 % C. Folglich wind A das Doppelte von C sein. In Zahlen ausgedrickt, sei der Sesquialtet 12:8 und der Sesquiterz 1 s. G. Also sit 12 von 6 das Doppelte.

| Das 1 | Dop  | peli |
|-------|------|------|
| Α     | :    | C    |
| 12    | :    | 6    |
| Ses   | quia | lter |
| A     | :    | В    |
| 12    | :    | 8    |
| Ses   | quit | erz  |
| В     | :    | С    |

8 : 6 [Wenn wir bei moderner Tonbestimmung  $\Lambda = a$ ' und  $C = \Lambda$  setzen, dann ist  $a : \Lambda$  als Octave = 12 : 6; ferner ist, bei Bestimmung von B = d, a : d der Sesquialter und d'. $\Lambda$  der Sesquialter, mithin die Plagaleintheilung der Octave  $\Lambda = d = a$  dargelbha.]

Aus einem doppelten Intervall und dem Sesquialter wird ein dreifenlers Intervall erzeuft. Es sid  $\rightarrow$  no fl das Doppelte und  $B \rightarrow$  no G. en Sesquialter. Ich behaupte, dass  $A \rightarrow$  no C das Dreifache ist. Denn wenn  $A \rightarrow$  no B das Doppelte ist, so ist  $1 \times A = 2 \times B$ , und wenn ferner  $B \rightarrow$  no C dem Sesquialter ist, so hat B das C ganz und die Hällte desselben in sich.  $2 \times B$  ist also  $= 3 \times C$ ;  $2 \times B$  war aber  $= 1 \times A$ , und folglich ist  $1 \times A = 3 \times C$ ;  $2 \times B$  war aber  $= 1 \times A$ , und folglich ist  $1 \times A = 3 \times C$ ; also ist A das Dreifache vno C. It alhaen ausgedrückt, sei 6:3 das Doppelte, und Sesquialter sei 3:2, dann ist 6 das Dreifache vno 2.

| Das | Drei | fache |
|-----|------|-------|
| A   | :    | C     |
| 6   | :    | 2     |
| Das | Dop  | pelte |
| Α   | :    | В     |

Sesquialter
B : C

[C=A, A=e', B=e, A:e=Sesquialter, mithin ist hier die authentische Eintheilung der Octave A-e-a gezeigt].

Sesquialter
A C B
9 8 6
Sesquioctav Sesquiterz.
[Moderne Tonbestimmung

A=h, C=a, B=e, e:h=Sesquialter, e:a=Sesquiterz und a:h =Sesquioctav.]

Sechs Sesquioctav-Proportionen sind grüser als ein doppelles latervall. Es sei die Zahl A gegeben. Von dieser G, und von dieser B, von dieser G, und von dieser K Sesquioctav. Dies geschehe auf die Weise, wie es in der Arithmetik beschrieben wurde. Es sein and die Zahlen A BC F F G K, und es sei A = 251111, davon die sesquioctave Zahl B = 294912, hiervon das sesquioctave C= 3117F, d. koron das sesquioctave D= 37348, hiervon das sesquioctave K = 51441. K ist grösser als 3× X. Sechs Sesquioctave T Proportionen sind also grösser a las dioppelles laterval.

Sechs Sesquioctav-Proportionen sind grösser als ein doppeltes Intervall

Die Zahl A, zweimal genommen, ist = Diapason.

Es fehlt dann zur Zahl K die Zahl 7153.

Das doppelte Intervall ist 262144 : 524288.
[Annähernd moderne Tonbestimmung

[Annähernd moderne Tonbestimmung
A=a, B=h, C=cis', D=dis', F=cis', G=fisis', K=gisis', mithin
a h cis' dis' cis' fisis' gisis'

531441

262164 294942 331776 373248 419904 472392 a:a' == 262164: 524288

a': gisis' = 524288 : 531441 = Comma 531441 - 524288 = 7153.]

## III.

#### Benennung der musikalischen Noten durch griechische und lateinische Buchstaben.

Da wir die Saite nach den vorhergenannten Consonanzen eintheilen wollen und eben diese Eintheilung die nöthigen Klänge in allen drei Klanggeschlechtern darstellen wird, so müssen wir zunächst die musikalischen Noten anführen, damit, wenn wir die eingetheilte Reihe mit diesen Noten bezeichnet haben, leicht erkannt werden kann, welcher Name einer ieden zukommt. Denn die alten Musiker haben wegen der kürzeren Schreibweise, um nicht immer das Hinzusetzen der ganzen Namen nöthig zu haben, gewisse Noten ausgedacht, mit welchen die Klänge der Saiten bezeichnet werden, und diese theilten sie nach Geschlechtern und Tonarten ein. Zugleich erlangten sie durch diese Kürze, dass, wenn einmal ein Musiker einen Gesang aufschreiben wollte, er über den Vers, welcher nach der rhythmischen Zusammenstellung des Metrums auseinander gedehnt [nach den einzelnen Versfüssen eingetheilt] war, diese Tonzeichen schrieb, und sie fanden daher auf so wunderbare Weise, dass nicht nur die Worte der Dichtungen, durch Buchstaben dargestellt, sondern auch selbst die Melodien, die eben mit den erwähnten Noten bezeichnet wurden, auf die Nachwelt übergehen konnten.

Von allen diesen Tonarten wollen wir einstwellen nur die eine, «Lydisches, und die Noten derselben in den drei Geschletten aufzeichnen;
dasselbe in den übrigen Tonarten zu thun verschiebenwir auf spätere Zeit.
Wenn wir einmal die Aufstellung der Noten mit Benennung von griechisehen Buchstaben beschrieben haben werden, dann dirfte der Leser
durch keine Neuheit mehr beunruhigt werden. Diese ganze Beschreihuns der Noten geschiebt durch reinsiches Buchstaben, die bald verstämen.

melt, bald in anderer Stellung gesetzt sind. Wir aber hüten uns, etwas von dem Ansehen des Alterhums zu verändern. Es werden also die zuerst und darüber gesetzten Noten für den Vortrag der Worte, die zu zweit und untergesetzten für das Saitenspiel gelten.

Prostambanomenos, welcher »acquisitus» genaunt werden kann, ist ein nicht vollkommenes Zeta **7** und ein liegendes Tau **—** 

Hypate hypaton, d. h. principalis principalium, ist ein umgekehrtes Gamma  $\neg$  und ein richtiges Gamma  $\Gamma = \overline{A}$ .

Parhypate hypaton, d. h. subprincipalis principalium, ist ein nicht vollständiges Beta R und ein nach unten umgekehrtes Gamma  $L = {R \brack L}$ .

(Lichanos) Hypaton en har monios, d. h. principalium enharmonios, ist ein nach unten umgekehrtes Alpha ♥ und ein umgekehrtes Gamma, das nach rückwärts einen Strich hat, ¬= ₹.

(Lichanos) Hypaton chromatice, d. h. principalium chromatica, ist ein nach unten umgedrehtes Alpha, welches eine Linie hat,  $\forall$  und ein umgedrehtes Gamma, welches zwei Linien hat  $\top = \bot$ .

(Lichanos) Hypaton diatonos, d.h. principalium extenta (diatonos), ist ein griechisches Phi  $\phi$  und ein Digammon  $F = \phi$ .

Hypate meson, d. h. principalis mediarum, ist Sigma  $\boldsymbol{C}$  und Sigma  $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{C}$ 

Parhypate meson, d. h. subprincipalis mediarum ist ein Rho $\boldsymbol{P}$  und ein umgedrehtes Sigma  $\boldsymbol{O} = \overset{\boldsymbol{P}}{\boldsymbol{P}}$  .

(Liehanos) Meson enharmonios, d. h. mediarum enharmonios, ist ein griechisches Pi  $\Pi$  und ein umgedrehtes Sigma  $\mathfrak{D} = \frac{\Pi}{\mathfrak{D}}$ .

(Lichanos) Meson chromatice, d. h. mediarum chromatica, ist ein griechisches Pi mit einem Strich TF und ein umgedrehtes Sigma, welches durch die Mitte einen Strich hat,  $F = \frac{TF}{2}$ .

(Lichanos) Meson diatonos, d. h. mediarum extenta, ist ein griechisches My M und ein griechisches zersplittertes (unvollkommenes) Pi  $\mathbf{q} = \frac{\mathbf{m}}{\mathbf{q}}$ .

Mesc, d. h. media, ist ein Iota I und ein liegendes Lambda <= \bigs\_-\text{.}

Trite synemmenon, d. h. tertia conjunctarum, ist ein Theta O
und ein umgedrebtes Lambda \bigs\_-\bigs\_-\text{.}

(Paranete) Synemmenon chromatice, d. h. conjunctarum chromatica, ist ein griechisches Eta mit einem Strich H und ein umgekehrtes Lambda mit einem Strich → H.

(Paranete) Synemmenon diatonos, d. h. conjunctarum extenta, ist ein Gamma  $\Gamma$  und ein Ny  $N = \sqrt{N}$ .

Nete synemmenon, d. h. ultima conjunctarum, ist ein umgedrehtes Omega quadratum  $\mathbf{U}$  und ein Zeta  $\mathbf{Z} = \mathbf{U}$ .

Paramese, d. h. submedia, ist ein Zeta  $\overline{Z}$  und ein liegendes griechisches Pi  $\overline{L} = \overline{Z}$ .

Trite die zeugmen on, d. h. tertia divisarum, ist ein E quadratum E und ein umgedrehtes griechisches Pi  $\mathbf{u} = \mathbf{E}_{\mathbf{u}}$ .

(Paranete) Diezeugmenon chromatice, d. h. divisarum chromatica, ist ein Delta, welches einen Strich hat,  $\Delta$ r und ein liegendes umgedrehtes griechisches Pi, welches eine Winkellinie hat,  $\mathbf{Z} = \frac{\Delta}{2}$ .

(Paranete) Diezeugmenon diatonos, d.h. divisarum diatonos, ist ein umgedrehtes Omega quadratum 11 und ein Zeta Z=11.

Nete diezeugmenon, d. h. ultima divisarum, ist ein liegendes Phi → und ein verzogenes Ny ⋈ → ⋈.

Trite hyperbolaeon, d. h. tertia excellentium, ist ein nach unten zugekehrtes Ypsilon, das sich nach rechts hin wendet,  $\checkmark$  und ein halbes Alpha, das sich nach links abwärts wendet,  $\checkmark$ 

(Paranete) Hyperbolaeon enharmonios, d. h. excellentium enharmonios, ist ein umgedrehtes Tau  $\bot$  und ein halbes nach rechts hin umgedrehtes Alpha  $Y = \frac{1}{Y}$ .

(Paranete) Hyperbolaeon chromatice, d. h. excellentium chromatica, ist ein umgedrehtes Tau mit einer Linie <u>L</u> und ein halbes nach rechts hin umgedrehtes Alpha, welches rückwärts eine Linie hat, Y=\$\frac{1}{2}\$. (Paranete) Hyperbolaeon diatonos, d. h. excellentium extenta, ist ein griechisches My mit einem Acutus M' und ein verkürztes Pi mit einem Acutus T' = M'.

Nete hyperbolaeon ist ein Iota mit einem Acutus  $\mathbf{l}'$  und ein liegendes Lambda mit einem Acutus  $\mathbf{l}' = \mathbf{l}'$ .

Aufstellung der musikalischen Noten durch passende Klänge ausgedrückt in den drei Klanggeschlechtern.

| fis    | 7       | Proslambanomenos                     | as'.   | H Paranete synemme-<br>non chromatice     |
|--------|---------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| gis    | 7       | Hypate hypaton                       | a'     | Paranete synemme-<br>non diatonos         |
| a      | R       | Parhypate hypaton                    | h'     | V Nete synemmenon                         |
| bb*    | ¥       | Lichanos hypaton<br>enharmonios      | gis'   | Z<br>Paramese                             |
| b      | ¥<br>;  | Lichanos hypaton<br>chromatice       | a'     | E Trite diezeugmenen                      |
| h      | φ<br>F  | Lichanos hypaton<br>diatonos         | bb'*   | ▲ Paranete diezeugme-<br>non enharmonios  |
| cis'   | c       | Hypate meson                         | b'     | △ Paranete diezeugme-<br>✓ non chromatice |
| ď      | P       | Parhypate meson                      | h'     | Paranete diezeugme-<br>non diatonos       |
| eses'* | η       | Lichanos meson<br>enharmonios        | cis"   | Nete diezeugmenon                         |
| es'    | ∏-<br>Đ | Lichanos meson<br>chromatice         | ď      | Y Trite hyperbolacon                      |
| e'     | M       | Lichanos meson<br>diatonos           | eses"* | → Paranete hyperbolaeon<br>✓ enharmonios  |
| fis'   | <       | Mese                                 | es"    | Paranete hyperbolaeo                      |
| s'     | O       | Trite synemmenon                     | e"     | M Paranete hyperbolaeo                    |
| asas** | H       | Paranete synemme-<br>non enharmonios | fis"   | Nete hyperbolaeon.                        |

[Der Klang der enharmonischen Töne ist durch moderne Tonbestimmungen eigentlich nicht auszudrücken, daher wir in den betreffenden Fällen zu der Tonbenennung das Zeichen \* gesetzt haben.]

(Codex Nr. 1493 der Universitätsbibliothek zu Leipzig.)

IV.

## Eintheilung des regulären Monochordes im diatonischen Klanggeschlecht.

Nun ist es Zeit, zur Biotheilung des reguliren Monechordes zu tommen. In Betreff dieser Siche ist vorauszuschiechen, dass, gleichviel ob die zu beschreibende Eintheilung in Rücksicht auf die Mensur der Saite oder auf die Zahalen und ihre Proportion festgestellt wird, ein größesere Zwischenzum der Saite und eine größesere Mehrheit der Zahl Liefere Klänes bewirkt.

Wenn aber die Länge der Saite verkürzt wurde und in den Zahlen nicht mehr eine solche Mehrheit vorhanden ist, so ist es nothwendig, dass höhere Klänge erzeugt werden.

Aus dieser Vergleichung wird nach demselben Verhältniss ein tieferer oder höherer Klang gefunden, wie sich die längere und aus mehr Zahlen bestehende, oder die kürzere und aus weniger Zahlen bestehende Proportion gestaltet. Der Leser möge sich dadurch nicht beunruhigen lassen, dass wir vorher nach der Höhe die Zwischenräume der Proportionen mit der grösseren Zahl, nach der Tiefe hin mit der kleinern Zahl bezeichnet haben, da Anspannung Höhe. Nachlassen Tiefe hervorbringt. Dort bezeichneten wir nur die Zwischenräume der Proportionen, indem wir nichts über die Eigenthümlichkeit der Tiefe und Höhe erwähnten und daher nach der Höhe zu mit grösseren Zahlen die Spannung, mit kleineren Zahlen nach der Tiefe hin das Nachlassen bezeichneten. Hier aber, we wir die Zwischenräume der Saiten und die Klänge messen, müssen wir nothwendigerweise der Natur der Sache folgen und der grösseren Länge der Saiten, aus welcher die Tiefe besteht, mehr Zahlen, der kleineren Saite aber, aus welcher die Höhe der Stimme hervorgeht, weniger Zahlen geben. Es sei die Saite AB angespannt, ihr sei eine Schnur gleich, ie nach den vorgesetzten Eintheilungen zerlegt, so dass also, wenn diese Schnur der Saite beigefügt wird, dieselben Eintheilungen an der Länge der Saite bezeichnet werden, welche wir vorher in der Schnur gemacht hatten. Wir machen jetzt die Theilung so, dass wir gleichsam die Saite selbst und nicht die Schnur theilen. Es werde also AB in 4 Theile durch 3 Punkte zerlegt: CDE. Es wird nun die ganze Saite AB das Doppelte von DB und AD sein. AD und DB sind die doppelten von A.C., C.D., D.E., E.B., Es wird also A.B die tiefste Saite d. h. Proslambanomenos. DB aber Mese sein, da es die Hälfte der ganzen Saite ist. Und gleichwie AB von BD das Doppelte dem Zwischenraume nach ist, so ist BD von AB das Doppelte der Höhe nach, da, wie früher

gesagt, die Ordnung des Zwischenraumes und der Höhe immer wechselseitig ist. Denn um wie viel die Saite höher klingt, um so viel kleiner ist sie an Grösse; deswegen wird auch EB Nete hyperbolaeon sein, weil EB die Hälfte von DB der Grösse nach, und das Doppelte der Höhe nach ist. Ferner ist EB der 4te Theil von AB dem Zwischenraume nach, das Vierfache aber der Höhe nach. Es wird also Nete hyperbolaeon die doppelte Höhe von Mese haben; Mese aber die doppelte von Proslambanomenos, Nete hyperbolaeon das Vierfache nach der Höhe hin von Proslambanomenos, und es wird also Proslambanomenos zu Mese im Diapason, und Mese zu Nete hyperbolaeon wieder im Diapason, und Proslambanomenos zu Nete hyperbolaeon im Bisdiapason ertönen. Ferner, da AC, CD, DE, EB gleiche Theile sind, so hat AB 4 von denselben Theilen, von denen CB 3 hat; AB: CB ist also Sesquiterz, und da CB 3 von den gleichen Theilen hat, von welchen DB nur 2 besitzt, so wird CB: DB Sesquialter sein, und ferner, weil CB 3 von den gleichen Theilen hat, von welchen EB einen besitzt, so wird CB von EB das Dreifache sein; es wird also CB Lichanos hypaton diatonos sein, und es wird Proslambanomenos zu Lichanos hypaton diatonos in der Consonanz Diatessaron ertönen. Dieselbe Lichanos hypaton diatonos wird zu Mese in der Consonanz Diapente erklingen, und zu Nete hyperbolaeon wird Lichanos hypaton diatonos im »Diapason und Diapente« ertönen. Wenn wir ferner von der ganzen Saite AB den neunten Theil nehmen, also AF, so werden FB 8 Theile enthalten. Es wird also FB Hypate hypaton zu AB die Sesquioctav-Proportion bilden, in der Musik aber den Ganzton.

|       |         | Bisd    | liapason   |               |            |         |
|-------|---------|---------|------------|---------------|------------|---------|
|       | Diag    | ason    |            |               | 1          |         |
| Diate | essaron |         | Diapason   | und Diapente  |            |         |
| Ganz  | ton     | Diape   | ente       | Diapason      |            |         |
| (A)   | (F)     | (C)     | (D)        |               | (E)        | (B)     |
| fis   | gis     | h       | fis'       |               | fis"       |         |
| 7     | ٦       | ф       | 1          |               | l'         |         |
| -     | ď       | Ė       | <          |               | <          |         |
|       | 1       |         |            |               | Nete hyper | bolaeon |
|       |         |         | 1          | Mese          |            |         |
| l     | İ       | Lic     | hanos hypa | aton diatonos |            |         |
|       |         | Hypa    | te hypator | 1             |            |         |
| L     |         | Proslam | banomenos  |               |            |         |

Um wie viel der Zwischenraum grösser ist, um so viel ist der Klang tidert, und umgelchrt, um wie viel et Rieher ist, um so viel ist er höher. Indem also A B um den vierfachen Zwischennaum grösser ist, abs EB, so wird Prodamhomenen im Vierfachen höher auf EB im Verfachen höher sein. A B: FB liegt dem Zwischenraum nach in der Sesquioctav-Proportion, deswegen steht FB im Verhälten sienes Gantziones zu AB, es entsicht also litypate hypaton. AB: CB deltid end Zwischenraum nach im Sesquiterzverbältnies, es wird daher CB Lichanes hypaton diatonos sein. Es wird also CB med the filber zu AB im Verhältnies der Consonanz Diatessaron stehen. Permer ist AB dem Zwischenraum nach das Doppelten zu BB, deswegen wird in Bezug auf Höhe auch DB zu AB das Doppeltes sein. Umd so wird EB ab Swie byperboleon erscheinen, was der leitzbegörige Loser felicht kernnt, wenn er es scharf besohachtet.

Die frühere Beschreibung zeigt die daruntergesetzten Tonzeichen aus jener Darstellung, in welcher wir die Noten des Sisten härzustzten, weil es zu weiläufig wur, die Namen derseiben hinzuzuschreiben. Ebenso wem wir AB durch z Einschnitt intellen, so wird der 12 Erliel AG sein. Zwei Theite also sind G B. Es wird also AB == Proslambanomenen zu G B= Hipyate meson die Consonanz Dispette in der Proportion Sesquialter aufgestellt ergeben, C B aber zu G B wird Sesquioctave sein und wird den Ganzton enthalten und dies liegt in der Ordnung. Denn Lichmon bryphat dindsons, d. h. G. zu Hipyate meson, d. h. G. R, enthält den Ganzton. Fermer Proslambanomense = AB zu Lichmon hypaton diatonson = C Be enthalt die Consonanz Bintessorn.

Prodambanomenos:—A B zu Hypate meson:—G B enthält die Consonanze Diapente. Ebenose cuthit G zu Dh g, d. h. Lichnaos hypaton diactonos zu Mese, die Consonare Diapente; G B aber zu Dh, d. b. Hypate meson zu Mese, enthält die Consonare Dialescare. Lichnaos hypaton :—G B zu Hypate meson.—G B enthält die Endferrang eines Ganztones. Wenn ich aber von C B den ther Thiel nebune, so wird e C K sein. C B zu K B behauptet also die Proportion Sesquierz, K B steht von D B um die Proportion Sesquierz, K B steht von D B um die Proportion Sesquierz, K B steht von D B um die Proportion Sesquierz, K B steht von D B um die Proportion Sesquierz, K B steht von D B um die Proportion Sesquierz, K B steht von B B mit die Consonauz Dialessaro. Wenn ich aber von D B den 4 ten Theil nebune, so ist et DN, und N B wird Nete synemmenon sein. Wenn ich von D B den 14ten Theil endene, so ist et DN, und N B wird Nete synemmenon sein. Wenn ich von D B den 14ten Theil endene, so ist et DN, und N B wird Nete dieseugmenon sein. Wenn aber K B in zwei gleiche Theile zerleigt wird, so entsteht K X, um X B is 1 parantee hyperbolescon.



```
GB = cis' = Hypate meson
CB = h   Lichanos hypaton diatonos
                                         Ganzton == Sesquioctave
GB = cis' C = Hypate meson
AB == fis
              - Proslambanomenos
                                         Diatessaron = Sesquiterz
CB == h
              = Lichanos hypaton diatonos
              = Lichanos hypaton diatonos
DB = fis'
GB == cis' C = Hypate meson
                              Diatessaron == Sesquiterz
DB == fis'
           = Mese
           E = Lichanos meson diatonos
           = Lichanos hypaton diatonos
CB = h
                         Ganzton = Sesquioctave
LB = gis' Z = Paramese
NB = cis" ♥ = Nete diezeugmenon
 Bostius.
```

$$\begin{array}{ll} X\,B = e^{i t} & \mbox{\bf M}' = \mbox{Paranete hyperbolaeon} \\ M\,B = \,b^{i t} & \mbox{\bf U} = \mbox{Nete synemmenon} \end{array} \right) \mbox{Diatessaron} = \mbox{Sesquiterz.}$$

V.

## Eintheilung des Monochordes der Neten hyperbolseon durch die drei Geschlechter.

Weil wir nun die Eintheilung der drei Geschlechter vornehmen und die Anzahl der Buchstaben von der Reihe der Saiten überschritten wird. so nehmen wir, wo die Buchstaben fehlen, dieselben doppelt auf die Weise, dass, wenn wir bis zu Z gelangt sind, wir die übrigen Saiten so beschreiben  $2 \times A = AA$ ,  $2 \times B = BB$ ,  $2 \times C = CC^{1}$ . Wir haben also die erste und grösste Zahl, welche den Platz von Proslambanomenos behauptet == 9216. Die Beschaffenheit der ganzen Saite gehe von fis (A) bis zu fis" (LL). Dieses fis (A) = Proslambanomenos == 9216 theile ich so in die Hälfte zu fis' (0), dass die ganze Saite fis (A) die doppelte von fis' (0) ist. Ebenso sei fis' (0) die doppelte von fis" (L.L.). Es wird also fis (A) Proslambanomenos, fis' (O) aber Mese und fis" (LL) Nete hyperbolaeon sein, und fis (A) wird die Zahl 9216, fis' (O) die Hälfte davon = 4608 enthalten, so dass Mese zu Proslambanomenos in der Consonanz Diapason ertönt. Die Saite fis" aber (LL) ist die Hälfte der Mese, so dass Proslambanomenos zu Nete hyperbolaeon das Vierfache ist und als Symphonic Bisdiapason zu dieser ertönt; es sei also fis" (LL) == 2304.

i Wir setzen wieder die modernen Tonbestimmungen hinzu. Die in Klammern eingeschlossenen Buchstaben sind die Bezeichnungen des Boetius.

Wenn ich von 2304 den 8ten Theil nehme, also 288, und zu 2304 addire, so erhalte ich 2592, und es wird e" (KK) = 2592 = Paranete hvperbolaeon zu Nete hyperbolaeon die Entfernung eines Ganztones hehaupten. Ferner nehme ich von e" (KK) = 2592 den 8ten Theil = 324 und addire ihn zu 2592, so erhalte ich 2916 = d" (FF) = Trite hyperbolaeon diatonos im diatonischen Geschlecht, was von Paranete hyperbolaeon um einen ganzen Ton und um den Ditonus von Nete hyperbolaeon == fis" (LL) entfernt ist und im chromatischen Geschlechte als Trite hyperbolaeon chromatice erscheint, im enharmonischen Geschlechte aber als Paranete hyperbolaeon enharmonios. Aus welchem Grunde dies geschieht, sieht man leichter ein. wenn wir die drei ersten Tetrachorde der drei Geschlechter, von Nete hyperbolaeon anfangend, beschrieben haben. Wenn ich von der Proportion Sesquiterz 2 sesquioctave wegnehme, so bleibt ein kleinerer Halbton übrig. Ich nehme den 3ten Theil von fis" (L.L.). d. b. von Nete hyperbolaeon, das ist 768. Diese Zahl addire ich zu 2304, so erhalte ich 3072. Zu derselben gehört cis" (DD) == Nete diezeugmenon, welches mit Trite hyperbolaeon einen kleineren Halbton enthält. Denn weil Nete diezeugmenon zu Nete hyperbolaeon die Consonanz Diatessaron aufweist und Trite hyperbolaeon zu Nete hyperbolaeon um einen Ditonus entsernt ist, so bleibt der Zwischenraum übrig, welcher Nete diezeugmenon und Trite hyperbolaeon trennt, und dieser ist ein kleinerer Halbton.

|   | Doppeloctave                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                               |  |  |
|---|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|
|   | Diapason<br>Octave                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Diapason<br>Octave                                                                                                                          |                               |  |  |
|   | nomenos fis (A)  7                                    | Mese fis' (0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | n fis" (LL)<br>I'<br><<br>.04 |  |  |
| - | etrachord hyperh<br>Nete diezeugme<br>Trite hyperbola | colaeon im diate $colaeon$ = $cis$ | onischen Geschlech<br>$(DD) \stackrel{\bullet}{N} = 3072$<br>$(FF) \stackrel{\checkmark}{V} = 2916$<br>$(KK) \stackrel{\bullet}{D'} = 2592$ | t.                            |  |  |
|   |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (LL) = 2304                                                                                                                                 |                               |  |  |

Bisdiapason

Nachdem wir das Tetrachord hyperbolaeon im diatonischen Geschlechte vollständig entwickelt haben, sind jetzt die Tetrachorde des chromaticchen und anharmonischen Geschlechtes auf folgende Weise ergänzend darzulegen. Paranete hyperbolaeon ist also von Nete hyperbolaeon im diatonischen Geschlechte um einen Ganzton entfernt, im chromatischen Geschlecht jedoch um 3 Halbtöne, im enharmonischen aber um 2 Ganztöne. Wenn wir die Eutfernung von Paranete hyperbolaeon und Nete hyperbolaeon im diatonischen Geschlecht nehmen und noch die Hälfte von Paranete hyperbolaeon hinzu addiren und dem diatonischen Geschlechte anfügen, so werden wir die Zahl haben, welche von Nete hyperbolaeon um 3 Halbtöne entfernt ist, und dieser Ton wird im chromatischen Geschlechte Paranete hyperbolaeon sein. Ich subtrahire also von 2592, d. h. von Paranete hyperbolaeon des diatonischen Geschlechtes. 2304 d. h. Nete hyperbolaeon, so bleibt übrig 288, dies halbire ich, und es bleibt übrig 144. Diese Zahl addire ich zu 2592, d. h. zu Paranete hyperbolaeon des diatonischen Geschlechtes, und ich erhalte 2736; dies wird Paranete hyperbolaeon chromatice sein. Ferner, weil Trite hyperbolaeon sowohl diatonisch wie chromatisch um 2 Ganztöne von Nete hyperbolaeon entfernt ist und im enharmonischen Geschlecht Paranete hyperbolaeon von Nete hyperbolaeon um 2 Ganztöne differirt, so wird im enharmonischen Geschlechte Paranete hyperbolaeon dasselbe sein, was im diatonischen oder chromatischen Trite hyperholaeon ist. Weil aber Trite hyperbolaeon im diatonischen und chromatischen Geschlechte zu Nete diezeugmenon den Zwischeuraum eines kleineren Halbtons bewahrt. und das Tetrachord des enharmonischen Geschlechtes aus 2 Ganztönen und 2 Diesen besteht, welche die halben Zwischenräume von einem kleinern Halbton sind, so nehme ich diese Entfernung zwischen Nete diezeugmenon und Paranete hyperbolaeon enharmonios. Weil Nete diezeugmenon = 3072 und Paranete hyperbolaeon enharmonios = 2916 ist, so ist deren Entfernung 156; davon nehme ich die Hälfte, nämlich 78 und addire dieselbe zu 2916, so erhalte ich 2994. Dies wird E.E. sein, nämlich Trite hyperbolaeon enharmonios. Es wurde also das Tetrachord hyperbolaeon in den drei Geschlechtern beschrieben, dessen Form wir hier hinzugesetzt haben.

| 117                                                        |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Tetrachord hyperbolaeon im diatonischen Geschlech          | ıt.                  |
| Nete diezeugmenon == cis"(D D)== 3072                      | )~                   |
| T Halbton = d" (FF) = 2916                                 | Quarte               |
| T Ganzton Paranete hyperbolaeon diatonos = e" (K K) = 2592 | Diatessaron (Quarte) |
| T Ganzton — Nete hyperbolaeon — fis" (LL) = 2304           | Diate                |
| Tetrachord hyperbolaeon im chromatischen Geschled          | ht.                  |
|                                                            | 1                    |
| T Halbton  ———— Trite hyperbolaeon chromatice              | Diatessaron (Quarte) |
| Ť Halbton                                                  | }₅                   |
| Paranete hyperbolaeon chro-                                | Sa                   |
| matica                                                     | 12                   |
| ŤŤŤ Drei Halbtöne                                          | l-                   |
| Nete hyperbolaeon == fis" (LL) == 2304                     | ,                    |
| Tetrachord hyperbolaeon im enharmonischen Geschle          |                      |
| ——— Nete diezeugmenon = cis" (D D) = 3072                  | 1                    |
| Diesis  Trite hyperbolaeon enharmonios = eses" (EE) = 2994 | diatessaron (Quarte) |
| <b>b</b> Diesis                                            | 12                   |
| Paranete hyperbolaeon en-                                  | Saro                 |
| harmonios                                                  | ate                  |
| TT Zwei Ganztöne                                           | I A                  |

VI.

= fis" (LL) = 2304

# Beweis für die oben auseinandergesetzte Beschreibung.

--- Nete hyperbolaeon

Drei Tetrachorde sind uns also durch solche Berechnung auseinandergesetzt worden. Denn das ganze Tetrachord enthält die Consonanz Diatessaron, mithin ertönen Nete hyperbolaeon und Nete diezeugmenon in den drei Geschlechtern, im diatonischen, chromatischen und enharmonischen, in der Symphonie Diatessaron. Die Consonanz Diatessaron besteht aber aus 2 Ganztönen und einem kleineren Halbton. In dieser Weise gesebah durch die drei Geschlechter die Theilung in den vorangestellten Tetrachorden. Im diatonischen Geschlechte behauptet Paranete hyperholaeon == 2592 zu Nete hyperbolaeon == 2304 die Entfernung eines Ganztones, welche wir mit einem solchen Zeichen versehen T. Ferner behauptet Trite hyperbolaeon im diatonischen Geschlechte = 2916 zu Paramete hyperbolaeon im diatonischen Geschlechte == 2592 wiederum die Differenz eines Ganztones, die wir mit T bezeichnet haben. Nete diezeugmenon aber zu Trite hyperbolacon, d. h. 3072:2916, zeigt einen Halbton, welchen wir mit einem ähnlichen Zeichen versehen T. Der ganze Zwischenraum von Nete diezeugmenon zu Nete hyperbolaeon besteht aus 9 Ganztönen und einem Halbton. Diese 2 Ganztöne und der Halbton sind im chromatischen Geschlechte durch folgende Rechnung getheilt. Das zweite Geschlecht nämlich, das chromatische, wurde auf diese Weise beschrieben. Paranete hyperbolaeon chromatice = 2736 zu Nete hyperbolaeon = 9304 enthält den Zwischenraum, welchen Paranete hyperbolaeon im diatonischen Geschlechte zu Nete hyperbolaeon hat, und dies ist e in Ganzton, gleich 2 Halbtönen, einem grössern und kleinern, und noch dazu enthält es den wiederum getheilten Zwischenraum von Paranete hyperbolaeon des diatonischen Geschlechtes zu Nete hyperbolaeon. Hieraus geschah die Hälfte eines Ganztones. Sie ist es aber nicht ganz, da, wie oben ausführlich dargethan wurde, ein Ganzton nicht in 2 gleiche Theile zerlegt werden kann. Wir werden also diesen Zwischenraum von 3 Halbtönen, d. h. Ganzton und Halbton, so bezeichnen ŤŤŤ.

Ferner euthält Paranote hyperboheen chromatice zu Trite hyperbosen den Theil das Ganztones, welchen wir Halbton ennen, der noch von 2 Ganztönen übrig blieb, die zwischen Trite hyperboheen diatonos und Nete hyperboheen liegen. Wenn wir die 4 Halbtöne wegenehmen, so so bleicht vom ganzen Tetraciord der Zwischenzum eines Halbtones sührig, welcher zwischen Nete diezeugmenen und Trite hyperboheen liegt. Eb selsteh also und dieses Tetrachord aus 2 Ganztönen und dem Halbton, und dasselbe ist so eingetheitt, dass ein Zwischenzum den Umfang von 3 Halbtönen netget und 2 Zwischenziume den von 2 Halbtönen besitzen. Diese 3 Zwischenziume werden durch 4 Suiten (Klänge) ausgedrickt. Im enharmonischen Geschlecht ist es ehrofalls ganz leicht, die Sachz zu erkennen. Nich hyperbolacen zu 250 ist von Paranet hyperbolacen enharmonios = 2916 um 2 Ganztiöne cutfernt, welche wir so bezeichnen  $\overset{\circ}{\bf T}$   $\overset{\circ}{\bf T}$ . Vom ganzen Tetrachord', der aus 2 Ganztiönen und dem Ilablon besteht, heldt also unr der Halblon bleist, der zwischen Nede diezegmenon und Paranete hyperbolacen enharmonios liegt. In Betreff desselben nahmen wir die Theilung von 2 Diesen vor, nachdem wir Triet hyperbolacen enharmonios darwischen gesetzt hatten, und den Zwischenzum der Diesis bezeichnen wir mit  $\overset{\circ}{\bf V}$ . So also haben wir das Tetrachend hyperbolacen beschrieben. Nach dieser Abhandlung kommen wir zum Tetrachorden mit derpsichen Erwihnungen nicht aufhalten, da diese Beschreibung aus bei des übrigen Erterachorden mit derpsichen Erwihnungen nicht aufhalten, da diese Beschreibung aus bei des übriren ab Beschreibung aus den bei den übrien ab Beschreibung aus den bei den übrien ab Besiehel diemen kann.

### VII.

### Eintheilung des Monochordes in Bezug auf die Neten diezeugmenon durch die drei Geschlechter.

Wenn wir von Nete diezeugmenon == 3072 die Hälfte nehmen, so ist dies=1536. Zu 3072 hinzu addirt, giebt 4608, und das ist Mese, welche wir mit dem Bachstaben fis' (0) bezeichnet haben. Wenn wir von Nete diezeugmenon cis" (DD) == 3072 den 3ten Theil nehmen, so erhalten wir 1024. Zu 3072 binzu addirt, giebt 4096, was Paramese ergiebt, die wir mit dem Buchstaben gis' (X) bezeichnet haben. Nete diezenemenon = 3072 zu Mese = 4608 ertönt als Proportion Sesquialter in der Consonanz Diapente. Ebenso behauptet Nete diezeugmenon = 3079 zu Paramese = 4096 als Proportion Sesquiterz die Consonanz Diatessaron. Wenn wir also von Nete diezeugmenon am 3072 den 8ten Theil nehmen, so ist dies 384; zu 3072 addirt, giebt 3456, und es wird dies Paranete diezeugmenon diatonos sein, was wir mit dem Buchstaben h' (CC) bezeichnen und was zu Nete diezeugmenon den Ganzton ergiebt, Wenn wir hiervon, d. h. von 3456, den 8ten Theil nehmen = 432 und zu 3456 addiren, so erhalten wir 3888. Dies ist a' (Y) Trite diezeugmenon diatones. Weil Nete diezeugmenon zu Paramese die Proportion Sesquiterz behauptet, Trite diezeugmenon aber von Nete diezeugmenon um 2 Ganztöne entfernt ist, so wird zwischen Trite diezeugmenon und Paramese ein kleinerer Halbton sein. Das diatonische Geschlecht ist in diesem Tetrachorde und Pentachorde so ausgefüllt worden , dass in dem Tetrachorde, welches von Nete diezeugmenon bis zu Paramese geht, die

Consonanz Diatessaron, in dem Pentachorde aber von Nete diezeugmenon zu Mese, die Consonanz Diapente vorhanden ist. Das enharmonische und chromatische Geschlecht wollen wir jedoch in diese Berechnung mit hineinziehen. Ich nehme die Entfernung von Nete und Paranete diezeugmenon diatonos, d. h. von 3072 und 3456, deren Differenz 384 ist. Diese theile ich und erhalte 192, welche Zahl, zu Paranete diezeugmenon = 3456 hinzu addirt 3648 giebt. Dies wird Paranete diezeugmenon chromatice sein, bezeichnet mit dem Buchstaben b' (BB), welcher Klang von Nete diezeugmenon um einen Ganzton und einen Halbton, d. h. um 3 Halbtöne entfernt ist, und früher zu Trite diezeugmenon einen diatonischen Ganzton enthielt, jetzt aber ein chromatisches Intervall., d. h. 3888, als übrigbleibenden Halbton von jenem Ganzton, weil zwischen Paranete diezeugmenon diatonos und Trite diezeugmenon diatonos eine Theilung vorgenommen wurde. Nun bleibt noch von dem Tetrachorde ein anderer Halbton zwischen Trite diezeugmenon chromatice und Paramese übrig, welcher nämlich von der Consonanz Diatessaron abgerechnet ist, die zwischen Nete diezeugmenon und Paramese besteht, nachdem zwei Ganztöne hinweggenommen sind, welche Nete diezeugmenon chromatice und Trite diezeugmenon chromatice enthielten. Was aber im diatonischen Geschlechte Trite diezeugmenon diatonos ist. das ist im chromatischen Trite diezeugmenon chromatice und wird im enharmonischen Geschlechte Paranete diezeugmenon enharmonios genannt, da es um zwei Ganztöne von Nete diezeugmenon entfernt ist, Dieser Klang wird mit a' (AA) bezeichnet. Zwischen Nete diezeugmenon und Paranete diezeugmenon enharmonios liegt keine Saite, weshalb letzteres mit dem Worte Paranete benannt wird. Den Halbton nun, welcher zwischen Paranete diezeugmenon enharmonios und Paramese liegt, d. h. zwischen a' (AA) und gis (X), theilen wir auf die Weise, dass 2 Diesen entstehen. Ich nehme die Differenz von Paranete diezeugmenon enharmonios und Paramese, d. h. von 3888 und 4096, so ist dieselbe 208. diese theile ich und erhalte 104: dies zu 3888 hinzu addirt, giebt 3992. Dies wird Trite diezeugmenon enharmonios sein, was mit dem Buchstaben bb'\* (Z) bezeichnet wurde. Die Aufzeichnung dieses Tetrachordes in den drei Geschlechtern habe ich unten hinzugefügt und das früher entwickelte Tetrachord hyperbolaeon mit eingereiht, damit von beiden ein Schema vorhanden wäre und die verbundene Form der ganzen Aufstellung etwas deutlicher werden möchte.

Tetrachord diezeugmenon im diatonischen Geschlecht

| reti      | achora alezeaghienoù illi al     |                    | eent.   |
|-----------|----------------------------------|--------------------|---------|
|           | Mese                             | = 4608 = fis' (0)  |         |
| <b>T</b>  | Ť<br>Paramese                    | = 4096 = gis' (X)  |         |
| entachord | Ť<br>Trite diezeugmenon diatonos | = 3888 = a' (F)    | essaron |
| -         | Paranete diezeugmenon diatonos   | = 3456 == h' (CC)  | Diatess |
|           | Nete diezeugmenon                | = 3072 = cis" (DD) |         |

Tetrachord diezeugmenon im chromatischen Geschlecht.

Tetrachord diezeugmenon im enharmonischen Geschlecht.

Paramese = 4096 = gis'(X)  $\uparrow$  Trite diezeugmenon enharmonios  $= 3992 = \text{bb}'^*(Z)$   $\uparrow$  Paramete diezeugmenon enharmonios = 3888 = a' (AA)  $\uparrow$   $\uparrow$ 

Nete diezeugmenon = 3072 = cis" (DD)

### Tetrachord diezeugmenon und Tetrachord hyperholaeon verbunden.

#### t) Diatonisches Geschlecht. Paramese == 4096 == gis' (X) Trite diezeugmenon diatonos = 3888 == a' (Y) Tetrachord diezeugme-Paramete diezeugmenon diatonos == 3456 == h' (CC) non Diatessaron Nete diezeugmenon == 3072 =cis"(DD) Tetrachord = 2916 = d" (FF) Trite hyperbolaeon diatonos hyberbo-

Nete hyperbolaeon = 2304 = fis"(LL) 2) Chromatisches Geschlecht.

= 4096 = gis' (X)

Paranete hyperbolaeon diatonos = 2592 = e" (KK)

Paramese

lacon Diatessaron

Tetrachord hyperbolacon

Diatessaron

Trite diezeugmenon chromatice == 3888 == a' (Y) Tetrachord diezeucmenon Paranete diezeugmenon chro-Distessaron . = 3648 = b' (BB) Nete diezeugmenon == 3072 == cis" (DD)

Trite hyperbolaeon chromatice = 2916 = d" (FF) Paranete hyperbolaeon chro-. = 2736 = es" (HH)

Nete hyperbolaeon == 2304 == fis" (LL)

### 3) Enharmonisches Geschlecht.

| δ   | Paramese                            | == 4096 == gis' (X)       | 1                 |
|-----|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| •   | Trite diezeugmenon enharmo-<br>nios |                           | Tetrachord        |
| φ   | mos                                 | == 3992 == DD - (Z)       | diezeugme-<br>non |
|     | Paranete diezeugmenon enhar-        |                           | Diatessaron       |
|     | monios                              | == 3888 == a' (AA)        |                   |
| ŤŤ  |                                     |                           |                   |
|     | Nete diezeugmenos                   | = 3072 == cis"(DD)        | i                 |
| φ   |                                     | ĺ                         | i                 |
|     | Trite hyperbolaeon enharmo-         |                           |                   |
| δ   | nios                                | . == 2994 == eses"*(EE)   | Tetrachord        |
| •   | Paranete hyperbolaeon enhar-        |                           | hyperbo-<br>laeon |
|     | monios                              | == 2916 == d" (NN)        | Diatessaron       |
| Ϋ́τ |                                     |                           |                   |
|     | Nete hyperbolaeon                   | = 2304 = fis" (LL)        |                   |
|     |                                     | (folgt umstehende Tabelle | . Seite 124).     |

# VIII. Eintheilung des Monochordes in Bezug auf die Noten synemmenon durch

die drei Geschlechter. Zwei mit einander verbundene Tetrachorde, welche jedoch von der Mese getrennt waren, zeigte in ihrer Aufstellung das frühere Schema in den drei Geschlechtern. Jetzt kommen wir zu einem anderen Tetrachord. welches synemmenon genannt wird, weil es mit der Mese verbunden ist. Vorher sagten wir, dass zwischen Nete diezeugmenon und Mese die Consonanz Diapente sei, die Consonanz Diapente aber aus 3 Ganztönen und einem Halbton bestehe; es sind also 3 Ganztöne in diesem Pentachord, von denen einer zwischen Nete diezeugmenon und Paranete diezeugmenon diatonos liegt, der andere aber von Paranete diezeugmenon diatonos zu Trite diezeugmenon diatonos, und der dritte von Paramese zu Mese. Es bleibt ein Halbton übrig von Trite diezeugmenon diatonos zu Paramese. Das Tetrachord von Nete diezeugmenon zu Paramese ist nun von Mese um den Ganzton getrennt, welcher zwischen Paramese und Mese liegt. Wenn wir von dem Pentachorde, welches von Nete diezeugmenon zu Mese gebildet ist, einen Ganzton wegnehmen, nämlich

|                                                         |        | 124                                                        |         |                                                |      |
|---------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|------|
|                                                         |        | S S                                                        |         | § k                                            | ĵ.   |
| Paramese Trite diez. en.                                |        | Paramese<br>4096                                           |         | 4006                                           | 91   |
| diez. en.                                               | ® ₹ →  |                                                            | -+      |                                                |      |
| Paran. det.                                             | (A.)   | Trite diez.<br>chrom.<br>3888                              |         | diatonos                                       | 3+   |
| <b>⊣∘</b>                                               | +      | Paran. diez.<br>chrom.                                     | (BB < → |                                                |      |
| <b>⊣</b> ∘                                              | +      |                                                            |         | Farancie die-<br>zeugmenen<br>distones<br>3456 | (00) |
| Nete dier.                                              |        | Nete dies.                                                 |         | Note die-<br>zeugmenen<br>3072                 | (DD) |
| Trite<br>hyperbel<br>enhar.<br>2964                     | £ 4    |                                                            | +       |                                                |      |
| Trite Paran. hyperb. byperbel. enharm. enhar. 2961 2916 | (N.N.) | Trite 1<br>chron                                           |         | Trite hyper<br>bolaeon<br>diatonos<br>2916     | 24   |
| e merb                                                  | +      | Trite hyperb. Paran, hyperb.<br>chrom. chrom.<br>2916 2736 | gg ÷ →  | ,                                              |      |
| 7"                                                      | +      | . hyperb.                                                  | 5       | Parasete hyper-<br>belaeon<br>diatonos<br>2502 |      |
| <b>⊣•</b>                                               | +      |                                                            | -1-     | slacon<br>slacon<br>atonos                     | (XX) |
| Nete hyperb                                             | +.     | Nete hyperb                                                |         | Note hyper<br>behason<br>2364                  | E    |

den, welcher zwischen Nete diezeugmenon und Paranete diezeugmenon diatonos liegt, so könnten wir ein anderes Tetrachord mit Mese verbinden, so dass ein Tetrachord synemmenon, d. h. ein verbundenes, entstände und zwar auf folgende Weise:

Paramete diezeugmenon = h' (CC) enthält die Zahl 3456. Von dieser Zahl den 3ten Theil genommen und zu 3456 hinzu addirt, giebt Mese. Die Zahl also, welche im Tetrachord diezeugmenon mit dem Buchstaben h' (CC) bezeichnet wurde, stand von Nete diezeugmenon im diatonischen Geschlechte um einen Ganzton aus einander und wurde Paranete diezeugmenon diatonos genannt: im Tetrachord synemmenon aber. d. h. der verbundenen (Töne), sei dieser Klang Nete synemmenon in den drei Geschlechtern aufgestellt und mit dem Buchstaben h' (V) bezeichnet. Hiervon (von 3456) werde der 8te Theil genommen, nämlich 432, und zu 3456 hinzu addirt, was 3888 gieht. Dies ist Paranete synemmenon. welches mit dem Buchstaben a' (T) notirt wird. Von dieser Zahl wird wieder der 8te Theil genommen, nämlich 486; diesen zu 3888 hinzu addirt, giebt 4374, und dies ist Trite synemmenon diatonos, d. h. g' (0). Weil nun Nete synemmenon zu Mese, d. h. 3456 zu 4608, die Proportion Sesquiterz enthält (Diatessaron) Trite synemmenon aber zu Nete synemmenon, d. h. 4374:3456, die Proportion von 2 Ganztönen behauptet, so bleibt die Proportion eines Halbtones von Trite synemmenon diatonos zu Mese. Dieses Tetrachord ist also mit Mese verbunden und daher wird es synemmenon, d. h. gleichsam ein fortlaufendes und verbundenes, genannt. Vom diatonischen Geschlecht ist also die Proportion auf die angegebene Weise gemacht worden. Die Eintheilung des chromatischen Geschlechtes ist folgende:

Ich nehme von Nete synemmenon um Paranete synemmenon, d. l., von 315s um 3188, die Differen d. h. 512, diese helle ich so, dase in Halbton wird; es entsicht 216, und dies addire ich zu 3388, so dass 314blibüe sverlen, abs 4164, und eins ist Paranete synemmenon chromatice, für welchen Klang der Buchstabe as' [8] gesetzt ist. Zwischen Paranete synemmenon chromatice und Trite synemmenon kromatice har, jetzt chromatisch ist, legt ein Halbton. Weil nun von Nete synemmenon bis Trite synemmenon diatones oder chromatisce wie Ganztöne sind, so ist das, was im diatonischen oder chromatischen Geschlecht Trite synemmenon diatones oder chromatischen Geschlecht Paranete synemmenon diatones oder stymmente ist, im enharmonischen Geschlecht Paranete synemmenon diatones oder chromatischen State die Zahl 3157 hat und mit gif (b) bezeichnet wirt, on wecklere

bis zu Mess ein Halbton ist. Discen thelle ich in 2 Discen auf die Weiseich nehme die Differeux von Paramete systemmenon enharmonion und Mess, d. h. von 1371 und 1608, indimich 231, diese thelle ich, was 1471, giebt: dies zu Paramete syntemmenon enharmonios, d. h. zu 1371, hinzux abdirt, giebt 1431, vosa mid em Buestaban sasse (\*\*) pontie wird: und es sei dies Trite syntemmenon enharmonios. Es wird also zwischen Paramete syntemmenon enharmonios und Mess, d. h. zwischen 1374 und 1608, ein Halbton sein, der durch Trite syntemmenon enharmoniosi gethellt wurde, was mit 1491 fetsgestellt ist. Mithin is auch die Berechnung dieses Tetrachordes entwickelt worden. Jetzt wollen wir das Schema aufstellen, damit auch dieses Tetrachord mis durbigen Tetrachorden, hyperbolacon und diezeugmenon verbunden wird, um einen richtigen Fortschritt in der beschriebenden Darleguag zu bewirken.

Tetrachord synemmenon im diatonischen Geschlecht.

Tetrachord synemmenon im chromatischen Geschlecht.

Mese = 4608 = fis' (0)

Trite synemmenon chromatice 
$$= 4374 = g'(0)$$

T
Paranete synemmenon chromatice = 4104 = as' (S)

Nete synemmenon

Mese = 4608 = fis'(0)Trite synemmenon enharmonios = 4491 = asas'\*(P)

= 3456 = h'(V)

Paranete synemmenon enharmonios = 4374 = g' (R)

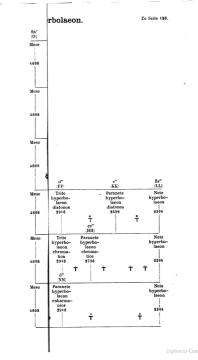

e Keg

esiai veli ilia

rich m scholiotier schier

e les चंद

uzi in Die Tetrachorde synemmenon, diezeugmenonund hyperbolaeon mit einander verbunden im diatonischen, chromatischen und enharmonischen Geschlecht

# aufgezeichnet.

| Mese             |             | 2000 | 4608 | === | fis' | (0 |
|------------------|-------------|------|------|-----|------|----|
| Trite synemmenon | enharmonios | -    | 4491 | _   | asas | 'n |

Trite synemmenon diatonos = 4374 = g' (Q)

Trite synemmenon chromatice = 4374 = g' (Q)

Paramete synemmenon enharmonios = 4374 = g'(R)Paramete synemmenon chromatice = 4104 = as'(S)

Paramese = 4096 = gis' (X)

Trite discrepance enhance = 2003 = bb'' (Z)

Trite diezeugmenon enharmonios = 3992 = bb'\* (Z)
Paranete synemmenon diatonos = 3888 = a' (T)

Trite diezeugmenon diatonos = 3888 = a (1)

Trite diezeugmenon chromatice = 3888 = a' (Y)

Paranete diezeugmenon enharmonios == 3888 == a' (AA)
Paranete diezeugmenon chromatice == 3648 == b' (BB)

Paramete diezeugmenon diatonos = 3456 = h' (CC)

Nete synemmenon = 3456 = h'(V)

Nete diezeugmenon = 3072 = cis" (DD) Trite hyperbolaeon enharmonios = 2994 = eses"\* (EE)

Trite hyperbolaeon chromatice = 2916 = d'' (FF)

Trite hyperbolaeon diatonos = 2916 = d'' (FF)

Trite hyperbolaeon diatonos = 2916 = d'' (FF) Paranete hyperbolaeon enharmonios = 2916 = d'' (NN)

Paranete hyperbolaeon chromatice = 2736 = es" (HH)
Paranete hyperbolaeon diatonos = 2592 = e" (KK)

Paranete hyperbolaeon diatonos = 2592 = e" (KK) Nete hyperbolaeon = 2304 = fis" (LL)

# Eintheilung des Monochordes für das Tetrachord meson durch die drei Geschlechter.

. Nachdem dieses Alles vorher gesagt worden ist, meine ich, dass wir nicht nöthig haben, bei den übrigen Tetrachorden längere Zeit zu verweilen. Denn es sollen zum Beispiel für dieselben auch die übrigen Tetrachorde, nämlich das Tetrachord meson und hypaton verknüpft werden. Und vor allen Dingen wollen wir das Tetrachord meson des diatonischen Geschlechtes in dieser Ordnung beschreiben. Von Mese, nämlich fis' (0) == 4608, nehme ich den dritten Theil, dieser ist 1536, diesen addire ich zu 4608 und erhalte dann 6144, dies sei cis' (H) == Hypate meson, welches zu Mese die Consonanz Diatessaron enthält, und diese wird in 2 Ganztöne und einen Halbton folgendermassen eingetheilt. Ich nehme von Mese = 4608 den 8ten Theil, nämlich 576, und addire denselben zu 4608, so erhalte ich 5184. Dies ist Lichanos meson diatonos, d. h. e' (M). Hiervon wird wiederum der 8te Theil genommen = 648 und zu 5484 hinzu addirt, woraus 5832 entsteht. Dies sei d' (I) nämlich Parhypate meson diatonos, welche Klangstufe zu Lichanos meson diatonos einen Ganzton behauptet und um 2 Ganztöne von Mese entfernt ist. Es wird also ein Halbton übrig bleiben, der zwischen Hypate meson diatonos und Parhypate meson diatonos liegt, d. h. zwischen 6144 und 5832. - Dasselbe Tetrachord von Mese zu Hypate meson theilen wir jedoch im chromatischen Geschlecht auf folgende Weise. Ich nehme die Differenz von Mese zu Lichanos meson diatonos, d. h. 4608 zu 5184, diese ist 576 [5184-4608=576]; von dieser Zahl nehme ich die Hälfte, woraus 288 entsteht. Diese Zahl zu der grösseren Zahl, zu 5184, hinzu addirt, giebt 5472, was Lichanos meson chromatice ist und mit es' (N) bezeichnet wird. Es bleiben nun zwei Halbtöne übrig, einer zwischen Lichanos meson chromatice und Parhypate meson chromatice, d. h. zwischen 5472 und 5832, und ein anderer zwischen Parhypate meson chromatice und Hypate meson, d. h. zwischen 5832 und 6154. - Das enharmonische Geschlecht aber theilen wir auf folgende Weise. Weil nämlich Parhypate meson diatonos oder chromatice zwei Ganztöne von Mese entfernt ist und die Zahl 5832 behauptet, so ist derselbe Klang im enharmonischen Geschlechte Lichanos meson enharmonios, der mit dem Buchstaben d' (L) bezeichnet wird, da er ebenfalls um 2 Ganztöne von Mese absteht. Es bleibt ein Halbton übrig, welcher zwischen Lichanos meson enharmonios und

Hypate meson liegt, d. i. zwischen 5832 und 6144; die Differenz dieser Zahlen ist 312, von welcher ich die Hille nehme, was 156 ergieht. Zu 5832 addirt, entscheiß 9838, und diese sie ceise "(i). Parhyspate meson enharmonios. Es sind also 2 Diesen, eine zwischen Lichanos meson enharmonios. Harrhyspate meson enharmonios and Parhyspate meson enharmonios und Hypate meson, d. h. zwischen 5381 und 5988, die andere zwischen Parhyspate meson enharmonios und Hypate meson, d. h. zwischen 5381 und 6141. Es ist also das Tetrachord meson getheilt worden, welches wir so in das Schem hineinssten, dass ez zu den Füller beschriebenen Tetrachorden hinzurecenhen virid.

# Tetrachord meson im diatonischen Geschlecht.

Tetrachord meson im chromatischen Geschlecht.

Tetrachord meson im enharmonischen Geschlecht.

Die Tetrachorde meson, synemmenon, diezeugmenon und hyperbolacon, in den drei Geschlechtern mit cinander verbunden.

| Hypate meson                      | = 6111 = cis' (H)     |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Parhypate meson enharmonios       | = 5988 = eses'* (K)   |
| Parhypate meson diatonos          | = 5832 = d'(J)        |
| Parhypate meson chromatice        | = 5832 = d'(J)        |
| Lichanos meson enharmonios        | = 5832 = d'(L)        |
| Lichanos meson chromatice         | = 5472 = es'(N)       |
| Lichanos meson diatonos           | = 5184 = e' (M)       |
| Mese                              | = 4608 $=$ fis' (0)   |
| Trite synemmenon enharmonios      | == 4491 == asas'* (P) |
| Trite synemmenon diatonos         | = 4374 = g'(Q)        |
| Trite synemmenon chromatice       | = 4374 = g'(0)        |
| Paranete synemmenon enharmonios   | = 4374 = g'(R)        |
| Paranete synemmenon chromatice    | = \$104 = as' (S)     |
| Paramese                          | = 4096 = gis' (X)     |
| Trite diezeugmenon enharmonios    | = 3992 = bb'* (Z)     |
| Paranete synemmenon diatonos      | = 3888 = a'(T)        |
| Trite diezeugmenon diatonos       | = 3888 = a'(Y)        |
| Trite diezeugmenon chromatice     | = 3888 = a' (Y)       |
| Paranete diezeugmenon enharmonios | = 3888 = a' (AA)      |
| Paranete diezeugmenon chromatice  | = 3648 = b' (BB)      |
| Nete synemmenon                   | = 3456 = h'(V)        |
| Paranete diezeugmenon diatonos    | = 3456 = h' (CC)      |
| Nete diezeugmenon                 | == 3072 == cis" (DD)  |
| Trite hyperbolaeon enharmonios    | = 2994 = eses"* (EE)  |
| Trite hyperbolaeon diatonos       | = 2916 = d" (FF)      |
| Trite hyperbolaeon chromatice     | = 2916 = d" (FF)      |
| Paranete hyperbolaeon enharmonios | == 2916 == d" (NN)    |
| Paranete hyperbolaeon chromatice  | == 2736 == es" (HH)   |
| Paranete hyperbolaeon diatonos    | == 2592 == e" (KK)    |
| Nete hyperbolaeon                 | == 2304 == fis" (LL). |
|                                   |                       |

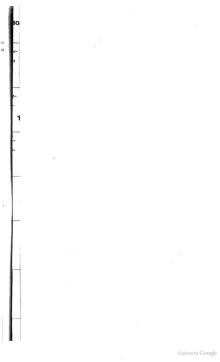

Eintheilung des Monochordes in Bezug auf das Tetrachord hypaton in den drei Geschlechtern und die Aufstellung des ganzen Schemas.

Jetzt wollen wir das Tetrachord hypaton in den drei Geschlechtern eintheilen. Ich nehme von Hypate meson, d. h. von 6144, die Hälfte = 3072 und addire dieselbe zu 6144, so erhalte ich 9216; dies ist Proslambanomenos, welches zu Hypate meson die Consonanz Diapente bewahrt. Wenn ich von Hypate meson, also von 6144, den 3ten Theil nehme, d. i. 2048, und zu 6144 addire, so entsteht 8192, und dies ist gis (B) - Hypate hypaton. Also bildet Hypate meson zu Proslambanomenos die Consonanz Diapente, zu Hypate hypaton aber die Consonanz Diatessaron. Von diesem Klange Hypate meson aber, d. h. 6144, nimnt man den 8ten Theil = 768 und addirt denselben zu 6144, so entsteht 6912. Dies ist Lichanos hypaton diatonos = h (E), welches zu Hypate meson einen Ganzton behauptet. Ferner nimmt man von 6912 den 8ten Theil == 864 und addirt ihn zu 6912, so entsteht 7776, und dies ist a (C) = Parhypate hypaton diatonos, welches zu Lichanos hypaton diatonos die Entfernung eines Ganztones, zu Hypate meson die Entfernung von zwei Ganztönen bewahrt. Es bleibt nun ein Halbton übrig, welcher zwischen Parhypate hypaton diatonos und Hypate hypaton liegt, d. h. zwischen 7776 und 8192. So ist das Tetrachord hypaton im diatonischen Geschlecht. - Chromatisch theilen wir es auf folgende Weise. Ich nehme die Differenz von Hypate meson und Lichanos hypaton diatonos, d. h. von 6144 und 6912 = 768, diese theile ich, so dass ich 2 Halbtöne erhalte ; die Hälfte = 384 addire ich zu 6912, so dass 3 Halbtöne entstehen, die daraus resultirende Zahl ist 7296, dies wird b (F), d. h. Lichanos hypaton chromatice, sein, welcher Klang von Hypate meson um 3 Halbtöne entfernt ist. Es bleiben also 2 Halbtöne übrig, der eine zwischen Lichanos hypaton chromatice und Parhypate hypaton chromatice, d. h. zwischen 7296 und 7776. Der andere zwischen Parhypate hypaton chromatice und Hypate hypaton, d. h. zwischen 7776 und 8192. - Es bleibt. das enharmonische Geschlecht übrig, dessen Eintheilung nach früherem Beispiel folgende ist. Weil nämlich Parhypate hypaton diatonos oder Parhypate hypaton chromatice == 7776 2 Ganztöne von Hypate meson entfernt ist, so wird im enharmonischen Geschlechte derselbe Klang Lichanos hypaton enharmonios sein, der von Hypate meson um 2 Ganztöne absteht. Von der Consonanz Diatessaron bleibt also ein Halbton übrig. welcher zwischen Lichanos hypaton enharmonios und Hypate hypaton

liegt, d. h. zwischen 7776 und 8492; den theilen wir in 2 Diesen folgendermassen: Wir nehmen die Differenz von Lichanos hypaton enharmonios und Hypate hypaton, d. h. von 7776 und 8492, welche 446 ist: hiervon nehmen wir die Hälfte == 208 und addiren dieselbe zu 7776. so erhalten wir 7984; dies ist bb\*(D) == Parhypate hypaton enharmonios. Es sind nun 2 Diesen vorhanden, eine zwischen Lichanos hypaton enharmonios, und Parhypate hypaton enharmonios, d. h. zwischen 7776 und 7984; die andere aber zwischen Parhypate hypaton enharmonios und Hypate hypaton, d. h. zwischen 7984 und 8499. Zuletzt liest iedoch zwischen Hypate hypaton und Proslambanomenos, d. h. zwischen 8192 und 9246, ein Ganzton. Das Tetrachord hypaton ist also gemäss den drei Geschlechtern einzetheilt worden, dem diatonischen, chromatischen und enharmonischen. Wenn dieses Tetrachord mit den früheren Tetrachorden, mit dem Tetrachord hyperbolaeon, diezeugmenon, synemmenon und meson, verbunden wird, so erhält man eine ganz vollständige Beschreibung des durch alle Geschlechter eingetheilten regulären Monochordes.

Tetrachord hypaton im diatonischen Geschlecht.

|          | Proslambanomenos           | = 9216 = fis (A)   |
|----------|----------------------------|--------------------|
|          | Hypate hypaton             | = 8192 = gis (B)   |
| Diapente | Parhypate hypaton diatonos | = 7776 = a (C)     |
| 1        | Lichanos hypaton diatonos  | = 6912 = h (E)     |
| _        | Hypate meson               | == 6144 == cis'(H) |

Tetrachord hypaton im chromatischen Geschlecht.

|          |     | Proslambanomenos             | 200 | 9216 | == fis | (A) |        |
|----------|-----|------------------------------|-----|------|--------|-----|--------|
|          | Ť   | Hypate hypaton               | _   | 8192 | == gis | (B) |        |
| Diapente | Ť   | Parhypate hypaton chromatice | -   | 7776 | — a    | (C) | ssaron |
| -        |     | Lichanos hypaton chromatice  | =   | 7296 | = b    | (F) | Diat   |
|          | TTT | Hypate meson                 | _   | 6144 | = cis' | (H) |        |

# Tetrachord hypaton im enharmonischen Geschlecht.

| Γ        |             | Proslambanomenos                                                            | = | 9216 | = fis  | (A) | 1           |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|-----|-------------|
| Diapente | å<br>å<br>å | Hypate hypaton  Parhypate hypaton enharmonios  Lichanos hypaton enharmonios | = | 7984 |        |     | Diatessaron |
|          |             | Hypate meson                                                                | = | 6144 | = cis' | (H) |             |

Tetrachord hypaton, meson, synemmenon; diezeugmenon und hyperbolaeon, mit einander verbunden in den - drei Geschlechtern.

| Proslambanomenos                | = 9216 = fis (A)      |  |
|---------------------------------|-----------------------|--|
| Hypate hypaton                  | = 8192 = gis (B)      |  |
| Parhypate hypaton enharmonios   | = 7984 = bb* (D)      |  |
| Parhypate hypaton diatonos      | = 7776 = a (C)        |  |
| Parhypate hypaton chromatice    | == 7776 == a (C)      |  |
| Lichanos hypaton enharmonios    | = 7776 = a (G)        |  |
| Lichanos hypaton chromatice     | = 7296 = b (F)        |  |
| Lichanos hypaton diatonos       | == 6912 == h (E)      |  |
| Hypate meson                    | = 6144 = cis' (H)     |  |
| Parhypate meson enharmonios     | == 5988 == eses'* (K) |  |
| Parhypate meson diatonos        | = 5832 = d' (J)       |  |
| Parhypate meson chromatice      | = 5832 = d'(J)        |  |
| Lichanos meson enharmonios      | == 5832 == d' (L)     |  |
| Lichanos meson chromatice       | = 5472 = es' (N)      |  |
| Lichanos meson diatonos         | = 5184 = e' (M)       |  |
| Mese                            | = 4608 = fis'(0)      |  |
| Trite synemmenon enharmonios    | = 4491 = asas'* (P)   |  |
| Trite synemmenon diatonos       | = 4374 = g'(Q)        |  |
| Trite synemmenon chromatice     | =4374=g'(R)           |  |
| Paranete synemmenon enharmonios | = 4374 = g'(R)        |  |
| Paranete synemmenon chromatice  | = \$104 = as' (S)     |  |
| Paramese                        | = 4096 = gis' (X)     |  |
| Trite diezeugmenon enharmonios  | $= 3992 = bb'^*(Z)$   |  |
| Trite diezeugmenon diatonos     | = 3888 = a' (Y)       |  |
|                                 |                       |  |

Trite diezeugmenon chromatice = 3888 = a'(Y)Paranete synemmenon diatonos = 3888 = a'(T)Paranete diezeugmenon enharmonios == 3888 == a' (AA) = 3648 = b' (BB) Paranete diezeugmenon chromatice = 3456 = h' (CC) Paranete diezeugmenon diatonos = 3456 = h'(V)Nete synemmenon Nete diezeuemenon = 3072 = cis" (DD) == 2994 == eses"\* (EE) Trite hyperbolaeon enharmonios = 2916 = d" (FF) Trite hyperbolaeon diatonos = 2916 = d" (FF) Trite hyperbolaeon chromatice Paranete hyperbolaeon enharmonios = 2916 = d" (NN) Paranete hyperbolaeon chromatice = 2736 = es" (HH) Paranete hyperbolaeon diatonos = 2592 = e" (KK) Nete hyperbolaeon = 2304 = fis" (LL).

# XI.

# Erläuterung des vorher aufgestellten Schemas.

In der vorerwähnten Form also behauptet Proslambanomenos zu Mese, und Mese zu Nete hyperbolaeon die Consonanz Diapason. Proslambanomenos zu Nete hyperbolaeon aber die Consonanz Bisdiapason. Die Consonanz Diatessaron bewahren Hypate hypaten zu Hypate meson, Hypate meson zu Mese, Mese zu Nete synemmenon, Paramese zu Nete diezeugmenon, Nete diezeugmenon zu Nete hyperbolaeon. Das Verhältniss gestaltet sich nun so, dass wir nach diesen Consonanzen die ganzen Tetrachorde zählen. Um dies klarer zu machen, stelle man sich in dieser Form die Reihe der Saiten vor; mit Berücksichtigung der drei Geschlechter werden nur fünf Tetrachorde verzeichnet sein. Das erste und tiefste heisst Hypaton, dessen tiefster Klang Hypate hypaton und dessen höchster Hypate meson ist. Das zweite Tetrachord heisst Meson, dessen tiefster Klang Hypate meson und höchster Klang Mese ist. Das dritte Tetrachord heisst Synemmenon, dessen tiefster Klang Mese und höchster Klang Nete synemmenon ist. Das vierte Tetrachord heisst Diezeugmenon. dessen tiefster Klang Paramese und höchster Klang Nete diezeugmenon ist. Das fünfte aber heisst Hyperbolaeon, dessen tiefster Klang Nete diezeugmenon und höchster Klang Nete hyperbolaeon ist.

| ate on    |                                                        | d"<br>(FF)                                            |                                    |                   | e"<br>(KK)                                |   |   |   | fis<br>(LI          |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---|---|---|---------------------|
|           |                                                        | Trite<br>hyperbo-<br>laeon<br>distonos                |                                    |                   | Paranete<br>hyperbo-<br>laeon<br>diatonos |   |   |   | Ne<br>hyper<br>lae  |
|           | Ť                                                      |                                                       | T<br>e<br>(H)                      | s"                |                                           |   | Ť |   |                     |
| ate<br>on |                                                        | Trite<br>hyperbo-<br>laeon<br>chroma-<br>tice<br>2916 | Para<br>hype<br>lae<br>chro<br>tio | rbo-<br>on<br>ma- |                                           |   |   |   | Ne<br>hyper<br>lac  |
|           | eses"*<br>(EE)                                         | 1                                                     | Ť                                  | Ť                 |                                           | Ť |   | Ť |                     |
|           | Trite<br>hyperbo-<br>lacon<br>enharmo-<br>nios<br>2994 | lacon                                                 |                                    |                   |                                           |   |   |   | Ne<br>hyper<br>lace |
|           | •                                                      | ٥                                                     | Ť                                  |                   |                                           |   | Ť |   |                     |

### Ueber die feststehenden und beweglichen Klänge.

Von allen diesen Klängen sind einige theils im Ganzen unbeweglich. theils im Ganzen beweglich, und theils weder im Ganzen unbeweglich noch im Ganzen beweglich. Im Ganzen unbeweglich sind Proslambanomenos. Hypate hypaton, Hypate meson, Mese, Nete synemmenon. Paramese. Nete diezeugmenon. Nete hyperbolaeon, und diese heissen deswegen unbeweglich, weil sie in allen drei Geschlechtern dieselben sind und weder die Namen noch Orte verändern, mögen sie Pentachorde oder Tetrachorde enthalten. Pentachorde nämlich wie Proslambanomenos zu Hypate meson, und Mese zu Nete diezeugmenon. Tetrachorde aber, wie Hypate hypaton zu Hypate meson, Hypate meson zu Mese etc. - Bewegliche Klänge sind nun die, welche nach den einzelnen Geschlechtern verändert werden, wie die diatonischen und chromatischen Paraneten und Lichanen, die enharmonischen Triten und Parhynaten. Verschieden sind auch Paranete diezeugmenondiatones and chromatice, and night ist Trite diezengmenon enharmonies. dasselbe, was es in den jibrigen Geschlechtern ist; auch sind Paranete synemmenon diatonos and chromatice night dieselben Klänge, und Trite synemmenon enharmonios ist verschieden von den Klängen, welche in den anderen Geschlechtern Trite synemmenon heissen. Auch weichen Lichanos meson diatonos und Lichanos meson chromatice von einander ab . ebenso wird Parhypate meson enharmonios in keinem andern Geschlecht in gleicher Weise gefunden. Auch behaupten Lichanos hynaton diatones und Lichanes hypaten chromatice nicht dieselben Orte und Zahlen, ebenso erscheint Parhypate hypaton enharmonios als ein von den Parhypaten in andern Geschlechtern verschiedener Klang. Im Ganzen nicht unbeweglich oder beweglich sind die, welche in zwei Getern, d. h. im diatonischen und chromatischen, dieselben sind, im enharmonischen aber verändert werden. Man erkennt dies auf folgende Weise : Trite hyperbolaeon diatonos und Trite hyperbolaeon chromatice sind in der früheren Darstellung als dieselben Klänge aufgeführt worden und zwar in den Zahlen 2916. Betrachten wir jedoch das enharmonische Geschlecht, so finden wir eine andere Trite, nämlich 2994. Der in zwei Geschlechtern gemeinschaftliche Klang ist also im dritten verändert worden. Dasselbe findet auch im Tetrachord diezenemenon statt. Denn Trite diezeugmenon diatonos und Trite diezeugmenon chromatice sind dieselben Klänge und entsprechen sich als solche, Trite diezeugmenon

enharmonios aber weicht von jenen ab. Im Tetrachord synemmenon findet ebenfalls dasselbe statt. Denn Trite synemmenon diatonos und Trite synemmenon chromatice sind dieselben Klänge. Trite synemmenon enharmonios ist aber von ihnen verschieden. Ebenso erkennt man Parhypate meson diatonos und Parhypate meson chromatice als dieselben Klänge. Im enharmonischen Geschlecht iedoch findet man, wie früher bei den Triten, so hier Parhypate neben Hypate meson gesetzt; in der Beschaffenheit und Höhe des Klanges ist es jedoch in den andern Geschlechtern verschieden von diesem. Ferner ist Parhypate hypaton diatonos und Parhypate hypaton chromatice derselbe Klang. Aber nicht ist es derselbe Klang, wenn man ihn im enharmonischen Geschlecht sucht. Damit man jedoch die nicht vollkommne Beweglichkeit deutlicher verstehe, wollen wir zum Tetrachord hyperbolaeon zurückkehren. In diesem wird der Klang, welcher im diatonischen und chromatischen Geschlecht Trite hyperbolaeon ist, im enharmonischen verändert und es entsteht Paranete. Ebenso wird der Klang, welcher im diatonischen oder chromatischen Geschlecht Trite diezengmenon genannt wird, mit Paranete im enharmonischen bezeichnet, und was Trite synemmenon im chromatischen oder diatonischen Geschlechte war, geht im enharmonischen in Paranete über. Was aber als Parhypate meson im chromatischen oder diatonischen Geschlechte erschien, das findet man als Lichanos meson im enharmonischen Geschlechte. Was iedoch Parhypate hypaton im diatonischen oder chromatischen Geschlecht genannt wurde , das bezeichnet man als Lichanes hypaton im enharmonischen Geschlechte. - Es sind also unbewegliche Klänge folgende: Proslambanomenos, Hypate hypaton, Hypate meson, Mese, Nete synemmenon, Paramese, Nete diezeugmenon, Nete hyperbolaeon. Bewegliche Klänge sind aber diese, welche wir Lichanos oder Paranete im diatonischen, chromatischen, enharmonischen Geschlechte nennen. Nicht im Ganzen beweglich oder unbeweglich sind die, welche wir als Parhypate oder Trite im diatonischen oder chromatischen, als Lichangs aber und Paranete im enharmonischen Geschlechte bezeichnen

### XIII.

### Ueber die Gattungen der Consonanzen 1).

Jetzt wollen wir verhandeln über die Gattungen der ersten Consonanzen. Die ersten Consonanzen sind nämlich Diapason, Diapente, Diatessaron.

t) Bei den folgenden Klangbezeichnungen liegt die hypodorische Tonart zu Grunde.

Gattung aber bedeutet eine gewisse Aufstellung, welche eine eigene Form hat gemäss eines jeden Geschlechtes, und welche in den Zahlen einer Proportion besteht, die eine Consonanz bewirkt, Z. B. im diatonischen Geschlechte. Denn wenn wir das Tetrachord diezeugmenon zwischen das Tetrachord hyperbolaeon und meson setzen, nachdem wir das Tetrachord synemmenon weggenommen haben, so werden wir im Ganzen 15 Klänge haben, und wenn wir von diesen noch Proslambanomenos wegnehmen, so erhalten wir 14. Diese also werden auf folgende Weise aufgestellt. Es sei H (A) Hypate hypaton, c (B) Parhypate hypaton, d (C) Lichanos hypaton, e (D) Hypate meson, f (E) Parhypate meson, g (F) Lichanos meson, a (G) Mese, h (H) Paramese, e' (J) Trite diezeugmenon, d' (K) Paranete diezeugmenon, e' (L) Nete diezeugmenon, f' (M) Trite hyperbolaeon, g' (N) Paranete hyperbolaeon, a' (O) Nete hyperbolaeon. Von Hypate hypaton zu Paramese ist die Consonanz Dianason. Von Mese aber zu Hypate meson die Consonanz Diatessaron und von Mese zu Lichanos hypaton die Consonanz Diapente. Es wird also Dianason 8 Stimmen (Klänge) umfassen. Diatessaron aber 4 und Diapente 5 Stimmen (Klänge). Und deswegen wird Diatessaren drei Gattungen, Diapente aber vier Gattungen und Diapason sieben Gattungen enthalten, und immer wird (der Zahl nach) eine Gattung weniger vorhanden sein, als Stimmen da sind. Wir fangen von Mese an und erhalten die drei Gattungen der Consonanz Diatessaron auf folgende Weise: Eine Gattung wird sein von a (G) zu e (D). Die zweite von g (F) zu d (C). Die dritte von f (E) zu c (B); bis hierher schreiten die Quartengattungen. Deswegen, weil bis bierber die Gattung zwei Stimmen enthält. Z. B. enthält die erste Gattung a (G) zu e (D) die Stimmen f (E) und g (F). Die zweite Gattung g (F) zu d (C) enthält die Stimmen f (E) und e (D). Die dritte Gattung f (E) zu c (B) enthält die Stimmen d (C) und e (D). Wenn ich aber die Consonanz Diatessaron e (D) zu H (A) hinzunehme, so wird sie nicht von der verschieden sein, welche von a (G) zu e (D) gebildet ist. Denn sie wird mit a-e (G-D) einen Klang gemeinschaftlich haben, nämlich e (D). Es ist also gewissermassen die Consonanz a-e (G-D) ausgeschieden, weil e-H (D-A) dasselbe Diatessaron ist, und man nimmt an, dass Diatessaron drei Gattungen habe. Bei den übrigen Consonanzen findet dasselbe statt.

Von Diapente erbilt man vier Galtungen auf folgende Weise: Die erste ist von h ( $\mathbb{H}$ ) zu e ( $\mathbb{D}$ ), die zweite ist von a ( $\mathbb{G}$ ) zu d ( $\mathbb{C}$ ), die dritte von g ( $\mathbb{F}$ ) zu c ( $\mathbb{B}$ ), die vierte von f ( $\mathbb{B}$ ) zu  $\mathbb{H}$  ( $\mathbb{A}$ ). Vom Diapason werden sieben Galtungen sein auf folgende Weise. Die erste von a' ( $\mathbb{O}$ ) zu a ( $\mathbb{G}$ ),

die zweite von g' (N) zu g (F), die dritte von f' (M) zu f (E), die vierte von e' (L) zu e (D), die fünfte von d' (K) zu d (C), die sechste von c' (J) zu c (B), die siebente von h (H) zu H (A). Aus dem Gesagten erhellt also, dass die Consonanz Diatessaron nur einmal in unbeweglichen und feststehenden Stimmen besteht. Denn wenn ich von Hypate hypaton anfange, so wird H-e (A-D), d, h, von Hypate hypaton bis Hypate meson, die erste Gattung in dieser Reihenfolge sein. Denn die übrigen werden nicht von feststehenden Stimmen begrenzt wie c-f (B-E) und d-g (CF), weil is Parhypate hypaton und Parhypate meson. Lichanos hypaton und Lichanos meson als bewegliche Klänge dargestellt worden sind. Wenn wir wiederum von Hypate meson die Consonanz Diatessaron anfangen, so wird e-a (D-G) als eine Gattung Diatessaron mit feststehenden Klängen gebildet sein, nämlich von Hypate meson bis Mese. Die übrigen keineswegs, wie f-h (E-H) und g-c' (F-J). Denn Parhypate meson, Lichanos meson und Trite diezeugmenon sind nicht als unbewegliche Klänge bewiesen worden. Wenn wir ferner dieselbe Ordnung des Diatessaron von Paramese anfangen, so wird auch die Gattung des Diatessaron h-e' (H-L), d. h. von Paramese bis Nete diezeugmenon, mit feststehenden Klängen gebildet sein, und dies ist die erste Gattung : denn die übrigen c'-f' (J-M) und d'-g' (K-N) werden von beweglichen Klängen begrenzt. Von Trite diezeugmenon und Paranete diezeugmenon, Trite hyperbolaeon und Paranete hyperbolaeon haben wir ja vorher gesagt, dass es bewegliche Klänge seien. Ebenso enthält die Consonanz Diapente nur zwei Gattungen, welche durch feststehende Stimmen (Klänge) eingeschlossen werden. Z. B. wenn wir von Hypate meson anfangen, so ist die eine Gattung e-h (D-H), d. h. von Hypate meson bis Paramese. Die andere ist a-e' (G-L), d. h. von Mese bis Nete diezeugmenon, und dies ist die vierte Gattung. Die übrigen, wie f-c' (E-J) und g-d' (F-K) sind keinesweges von feststehenden Klängen eingeschlossen. Denn Parhypate meson und Lichanos meson. Trite und Paranete diezeugmenon sind als nicht feststehende gezeigt worden. Eine ähnliche Reihe wird entstehen, wenn man von Nete diezeugmenon nach der Tiefe hin, d. h. zu Mese die Gattungen dieser Consonanz betrachtet, da sie mit denselben unbeweglichen Klängen, von denen wir früher gesprochen haben, zusammengehalten werden. Sei es nun, dass wir von Hypate meson oder von Mese, von Paramese oder Nete hyperbolaeon die Consonanzen nach der Tiefe hinleiten, so wird zwischen den beiden, welche mit feststehenden Klängen gebildet sind, kein Unterschied sein können.

Wenn wir die Ordnung der Consonanz Dünpason von Hypute hyputon bis Paramese, oder von Nete hyperbolaevon bis Messe, anfangen, so wird sie nur drei Gattungen behaupten, die von unbeweigliehen Klingen eingeschlössen werden. Denn indem wir von Hypute hyputen anfangen, so sot side eine He-1 (A-H), nisänich von Hypute hyputen zu Paramese, die erste. Die andere e-e' (D-L) ist die vierte, nämlich von Hypute meson his Nete diezengemenn. Ferener ist a-e' (G-O) die siebende, nämlich von Mese bis Nete hyperbolaeon. Bei den übrigen Gattungen sind die begranzenden Sümmen (Klinge) keinesweges mit unbeweglichen Tönen gebildet. Denn Parhypate, Lichause, 77tel und Paramete sind, wie früher sehon gesagt, nicht unbeweglich. Auf ähnliche Weise wird die Ordnung der Gattungen mit deuesben Sümmene (Klingen) gebildet, wenn wir von Nete hyperbolaeon anfangen, wofür das folgende Schema zur Einsicht verhöft.

| A | <br>Hypate hypaton        | = | H  | Feststehend  |
|---|---------------------------|---|----|--------------|
| В | <br>Parhypate hypaton     | = | c  | Beweglich    |
| С | <br>Lichanos hypaton      | = | d  | Beweglich    |
| D | <br>Hypate meson          | = | е  | Feststehend  |
| E | <br>Parhypate meson       | = | ſ  | Beweglich    |
| F | <br>Lichanos meson        | = | g  | Beweglich    |
| G | <br>Mese                  | = | a  | Feststehend  |
| Н | <br>Paramese              | = | h  | Feststehend  |
| J | <br>Trite diezeugmenon    | = | e' | Beweglich    |
| K | <br>Paranete diezeugmenon | = | ď  | Beweglich    |
| L | <br>Nete diezeugmenon     | = | e′ | Feststehend  |
| M | <br>Trite hyperbolaeon    | = | ſ  | Beweglich    |
| N | <br>Paranete hyperbolaeon | = | g  | Beweglich    |
| 0 | <br>Nete hyperbolaeon     | = | a′ | Feststehend. |
|   |                           |   |    |              |

### XIV.

Ueber die Anfänge der Tonarten, wobei die Stellung der Tonzeichen in den einzelnen Tonarten und Stimmen angegeben wird.

Aus den Gattungen der Consonanz Dispason bestehen also die sogenanten Médee, welche man auch Tropen oder Töne nennt. Es sind aber die Tropen gewisse Aufstellungen in allen Ordnungen der Stimmen, die sich durch Tiefe oder Höhe unterscheiden. Die Aufstellung aber ist der Gesammkörper der Modulation, der aus der Verbindung von Consonanzen besteht, z. B. aus Diapason, oder Diapason und Diatessaron. oder Bisdiapason. Diapason ist nämlich die Aufstellung von Proslambanomenos bis Mese mit Hinzurechnung der übrigen Stimmen 11. welche mitten darin liegen, oder von Mese bis Nete hyperbolaeon mit den dazwischenliegenden Stimmen, oder von Hypate meson bis Nete diezeugmenon, mit den Stimmen, welche von ihnen als mittlere eingeschlossen werden. Diapason und Diatessaron aber ist die Aufstellung, welche von Proslambanomenos bis Nete synemmenon mit den dazwischenliegenden Stimmen besteht. Bisdiapason aber erkennt man von Proslambanomenos bis Nete hyperbolaeon, mit den Stimmen, welche in die Mitte dazwischen gelegt sind. Wenn man diese ganzen Aufstellungen höher oder tiefer macht und zwar gemäss den vorhergenannten Gattungen der Consonanz Diapason, so wird man sieben Moden bewirken, deren Namen folgende sind: Hypodorius, Hypophrygius, Hypolydius, Dorius, Phrygius, Lydius, Mixolydius, deren Ordnung folgendermassen fortschreitet. Es sei im diatonischen Geschlecht die Ordnung der Stimmen aufgestellt von Proslambanomenos bis Nete hyperbolaeon, und dies sei der Modus hypodorius. Wenn man Proslambanomenos um einen Ganzton in die Höhe zieht, und ihn in die Schwebung von Hypate hypaton bringt und die übrigen Stimmen alle um einen Ganzton transponirt, so wird die ganze höhere Ordnung so fortlaufen, als sie es war, bevor man die Transposition um einen Ganzton aufnahm.

Es wird also die ganze höhrer gemachte Antstellung der Modus bypolyrygiss sein. Wenn im hysporhygischen Modus die Stimmen um einen Ganaton höher transponirt werden, so entsteht die Modulation des hyspolydischen Modus. Um dwen man den hyspolydischen Modus um einen Hallbon transponirt, so entsteht der dorische. Die übrigen Moden werden in Bezug auf Transposition meh der Höher und beschen Scholie Damit man die Einsicht in diese Moden nicht allein mit dem Verstande gewinne, sondern auch ihre Form mit den Augen erkennen kann, so wollen wir das von den alten Musikern überlieferte Schema hinzuesten:

Stimme wird hier in der Bedeutung von Klang gebraucht, gleichwie auch Seite mit Klang identisch ist.
 \*





| Hypermixo-<br>lydius. | Mixolydius oder<br>Hyperdorius. | Lydius.       | Phrygius. | Dorius.  | Hypolydius. | Hypophrygius. | Hypodorius. | •                      |
|-----------------------|---------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|---------------|-------------|------------------------|
| 8 7                   | 컥                               | Z             | È         | Ν<br>Π   | Ŷ<br>H      | 8             | م,<br>س     | Proslambanomenos.      |
| Ф<br>F                | 8                               | 7             | 7<br> -   | È        | W           | Ŷ<br>H        | 8           | Hypate hypaton.        |
| y<br>y                | $_{r}^{+}$                      | R             | F         | ω        | ı           | NV<br>∏       | Б           | Parhypate hypaton.     |
| п                     | Ţ                               | ¢<br>F        | ω<br>γ    | 4        | 7           | E             | Ν<br>Π      | Lichanos hypaton.      |
| M<br>q                | п                               | c             | ¢<br>F    | ω<br>γ   | 2           | Z             | E           | Hypate meson.          |
| ٨                     | O<br>K                          | P             | ñ         | <b>4</b> | R           | F             | A<br>W      | Parhypate meson.       |
| H<br>7                | K                               | M             | п         | Ŧ        | ф<br>F      | 0 "           | 4           | Lichanos meson.        |
| F<br>N                | H<br>7                          | <             | M         | п        | c.          | ¢<br>F        | 00          | Mese.                  |
| B /                   | Z                               | 9             | 2         | O<br>K   | P           | у             | +           | Trite synemmenon.      |
| *                     | î,                              | r<br>N        | H<br>7    | K        | M           | п             | Ŧ           | Paranete synemmenon.   |
| Ä                     | *                               | u<br>z        | r<br>N    | H<br>7   | - 4         | M             | п           | Nete synemmenon.       |
| U<br>Z                | r<br>N                          | Z             |           | M        | O<br>K      | c             | ¢<br>F      | Paramese.              |
| Å<br>Y                | B /                             | E             | Θ<br>V    | 2        | ₹           | P<br>U        | ч           | Trite diezeugmenon.    |
| j<br>T                | *                               | и<br>z        | ۲<br>N    | H<br>7   | \<br>\      | M             | п           | Paranete diezeugmenon. |
| M'<br>T'              | Ť                               | <del>\$</del> | И<br>Z    | L<br>N   | Z           | L             | M           | Nete diezeugmenon.     |
| ۸.                    | O,                              | Ϋ́            | *         | B<br>/   | E           | Θ<br>V        | 2           | Trite hyperbolaeon.    |
| H'                    | ۸,                              | M'<br>T'      | 호         | *        | T<br>Z      | ۲<br>N        | H<br>7      | Paranete hyperbolaeon. |
| L,                    | H'.                             | ľ<br>ź        | M'<br>q'  | Ä        | *           | T<br>Z        | r<br>N      | Nete hyperbolaeon.     |

|             |      | _             |     |                                                                                                                               |      |         |       | • 2 |          |         |        |                             |     |                 |      |  |
|-------------|------|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----|----------|---------|--------|-----------------------------|-----|-----------------|------|--|
| Р Ъ         |      |               |     |                                                                                                                               |      | İ       |       |     |          |         | M      |                             |     |                 |      |  |
| m           | 0    | m             | α   |                                                                                                                               |      |         |       |     | P        |         |        | 100                         |     |                 |      |  |
| 8 4         |      |               |     |                                                                                                                               |      |         |       |     | Phrygius |         | -      |                             | diu |                 | -    |  |
|             |      | I             | 0   | I                                                                                                                             | -0   |         |       |     | gius     | -       | Lydius | 9                           | 2   | 317             | 9    |  |
| 3 Z         |      | ⊒ ₹           |     |                                                                                                                               |      | =       | z     |     |          |         | 8      |                             | 9   |                 | 3    |  |
|             |      |               |     | τ ξ                                                                                                                           |      |         |       |     |          |         |        |                             | dy  |                 | xoly |  |
| m           | -    | m             | -   | h                                                                                                                             | <    | m       | -     | m   | -        |         |        | Mixolydius oder Hyperdorius |     | Hypermixolydius |      |  |
| E           | >    |               |     |                                                                                                                               |      | E       | >     |     |          |         |        |                             | 7   |                 | 5    |  |
|             |      | Т             | -   | T                                                                                                                             | 7    |         |       | Т   | 7        | T ~     |        |                             |     |                 |      |  |
| T           | ⋖    | H             | - 7 |                                                                                                                               |      | 1       | 4     | H   | TI       |         |        | 1                           | D   |                 |      |  |
|             |      |               |     | 7                                                                                                                             | ٦    |         |       |     |          | 7       | ٦      |                             |     |                 |      |  |
|             | \$ E | 3             | 8   | г                                                                                                                             | 20   | 7       | 8     |     | 8        | г       | 70     | 7                           | 8   | 7               | 8    |  |
|             | N+   |               |     |                                                                                                                               |      | w       | +     |     |          |         | _      | 3                           | +   |                 |      |  |
| 71 0        |      | Ti            |     |                                                                                                                               | 0    |         |       | TI  |          | TI      | 0      |                             |     | TI              | 9    |  |
| F×          | ᆈ    |               | FY  |                                                                                                                               |      | TI      | -     | F   | ~        |         |        | 33                          | -   | F               | >    |  |
|             | _    | 00            |     |                                                                                                                               | : 50 |         |       |     |          | 0       | 0      |                             |     |                 |      |  |
| 0 =         | 0 =  | CT            | 0 = |                                                                                                                               | CP   | O       | z 5=  |     | =        | С       | ъ      | 0                           | =   |                 | =    |  |
| _           |      |               |     | × 0                                                                                                                           |      |         | × C   |     | -        |         |        | *                           | 0   |                 | -    |  |
| 7           | 3    | 33            | 2 3 | - <w< td=""><td>73</td><td>2</td><td>2</td><td>٦</td><td></td><td>۵</td><td>3</td><td></td><td></td><td>٦</td><td>3</td></w<> | 73   | 2       | 2     | ٦   |          | ۵       | 3      |                             |     | ٦               | 3    |  |
| -           | >    | -             |     | -                                                                                                                             | -    | 6       | > > > |     | r>       | -       | _      | >                           | *   | 7               | >    |  |
| 7           |      | Λ <           | 9   |                                                                                                                               | ۸-   |         | 7 7   | ٨   | 0 71     | V 2 2 - |        | -                           |     | -               |      |  |
| 7           | - 1  | -             | - 0 | п                                                                                                                             | 7    | 7       | 1/12  | <   | 0 71     |         |        | 7                           | ξ.  |                 | I    |  |
| z           |      | z             | _   | =                                                                                                                             |      | z       | -     | -   | 727      | II N    |        | zη                          | ΠN  |                 | . K- |  |
| _           | _    | -             |     | -                                                                                                                             | [7]  | ~       | 0     |     | 7 2 7    | E       | Z      | \ B                         | ->  |                 | -0   |  |
|             |      | z             |     | Z                                                                                                                             | C    | -       |       | Z   |          |         | NE     |                             | 100 | NE              | -    |  |
| Hypodorius. |      |               | -   | 12                                                                                                                            | -    | >       | ٠,    |     | ->       |         | INL    |                             | >×  |                 | >>   |  |
|             |      |               |     | 2                                                                                                                             | ф    |         |       | -   | - 7      | 2       | 0      |                             | 100 | 1               | -    |  |
|             |      | Hypophrygius. |     |                                                                                                                               |      | ×       | -     | ٧   | -        |         | >      | ×                           | H   | ×               | ×H   |  |
|             |      |               |     |                                                                                                                               | E    |         | -     | -   | -        | -       |        | ×                           | 0   |                 | 1    |  |
|             |      |               |     | -                                                                                                                             |      |         |       |     | 3        | 4       | 3      | -                           | -   | 1               |      |  |
|             |      |               |     | Hypolydius.                                                                                                                   |      | Dorius. |       | 1   |          |         |        | 1.                          | >   | 1               | 3    |  |
|             |      |               |     |                                                                                                                               |      |         |       |     |          | Λ.      | -      | -                           |     | 1               |      |  |
|             |      |               |     |                                                                                                                               | us.  |         | 55    |     |          |         |        | 4                           | I   | 4               | -    |  |
|             |      |               |     | i                                                                                                                             |      |         |       | 1   |          |         |        |                             |     |                 |      |  |
|             |      |               |     |                                                                                                                               |      |         |       |     |          |         |        |                             |     |                 |      |  |



|                                              | Tetrachord hyperbolaeon              |                                   |                                         |                               |                           |                 |  |  |  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|--|--|--|
|                                              | teugm<br>aranete<br>iezeug-<br>menon | enon<br>Nete<br>diezeug-<br>menon | Trite<br>hyper-<br>bolaeon              | Paranete<br>hyper-<br>bolaeon | Nete<br>hyper-<br>bolaeon | and the same in |  |  |  |
|                                              | π                                    | M                                 | ^                                       | н                             | г                         | -               |  |  |  |
| Modus hypodori                               |                                      |                                   | _                                       | 0                             | -                         | 1               |  |  |  |
|                                              | 3                                    | п                                 | <                                       | 7                             | N                         |                 |  |  |  |
|                                              | M                                    | 'n                                | 0                                       | r                             | и                         |                 |  |  |  |
| Modus hypophryg                              |                                      | Ė                                 |                                         | Ė                             | ==                        | ⊞               |  |  |  |
|                                              | 0                                    | <b>*=</b>                         | -                                       | -0-                           |                           | #               |  |  |  |
|                                              | П                                    | ~                                 | V                                       | Ν                             | z                         |                 |  |  |  |
|                                              | 1                                    | z                                 | E                                       | и                             | 0                         |                 |  |  |  |
| Modus hypolydi                               | =                                    | -i-                               |                                         | -0                            | <b>2</b> =                | Ħ               |  |  |  |
|                                              | ~                                    | 1.50                              | u                                       | z                             | W                         | 333             |  |  |  |
|                                              | l H                                  | _                                 | В                                       | ×                             | Ţ                         |                 |  |  |  |
| w                                            |                                      | Г                                 |                                         |                               |                           |                 |  |  |  |
| Modus dorius                                 | -                                    | -0.                               | 100                                     |                               |                           | #               |  |  |  |
|                                              | 7                                    | N                                 | 1                                       | 4                             | У                         |                 |  |  |  |
|                                              |                                      |                                   |                                         |                               |                           |                 |  |  |  |
|                                              | I٦                                   | u                                 | $\Lambda$                               | т                             | M'                        |                 |  |  |  |
| Modus phrygiu                                |                                      | u<br>•                            | A<br>=                                  | T                             | w'                        | 3               |  |  |  |
| Modus phrygiu                                |                                      | บ<br>•<br>z                       | ^<br>-<br>y                             | т<br>•                        | л.<br>М.                  | 1               |  |  |  |
| Modus phrygiu                                | -                                    | -                                 | -                                       | 0                             | •                         | 1               |  |  |  |
| Modus phrygiu  Modus lydius                  | N<br>U                               | z                                 | <u>-</u>                                | y                             | т<br>Т                    |                 |  |  |  |
|                                              | N<br>U                               | Z<br>+                            | у<br>ч                                  | у<br>м'                       | т<br>'                    |                 |  |  |  |
|                                              | N<br>U<br>O                          | Z<br>+                            | y 4                                     | У<br>м'<br>П'                 | η<br>ι'<br>*=             |                 |  |  |  |
| Modus lydius.                                | N<br>U<br>C<br>Z                     | Z<br>+                            | у<br>ч                                  | у<br>м'                       | т<br>'                    |                 |  |  |  |
|                                              | N<br>U<br>C<br>Z                     | Z<br>+                            | y 4                                     | У<br>м'<br>П'                 | т і ;                     |                 |  |  |  |
| Modus lydius.                                | N<br>U<br>C<br>Z                     | Z<br>+                            | y 4                                     | У<br>м'<br>П'                 | η<br>ι'<br>*=             |                 |  |  |  |
| Modus lydius.                                | N<br>U<br>C<br>Z<br>X                | Z + +                             | y 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | У<br>м'<br>П'                 | 7 ' H 7' L                |                 |  |  |  |
| Modus lydius.  Modus mixolydius hyperdorius. | N<br>U<br>Z<br>X<br>E                | Z +                               | y 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | у м'<br>п' х'                 | 7 ' H                     |                 |  |  |  |
| Modus lydius.  Modus mixolydius hyperdorius. | N<br>U<br>C<br>X<br>A                | Z +                               | y 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | у м'<br>п' х'                 | 7 ' H 7' L                |                 |  |  |  |

Weil nun von den alten Musikern durch die einzelnen Tonarten eine jede Stimme (ein jeder Klung) mit verschiedenen Tonareichen bezeichnet ist, so erscheint es mir als nothwendig, die Beschreibung der Tonareichen (Noten) vorher anzugeben, damit der genauere Einblick in diese Tonarten nach der Erkenntniss der Tonareichen au sich leichter sei.

### XV.

Das vorbergehende Schems der Klings also enthält die hinzugsschriebene Namen und die danebengesetzten Tonzichen; und welches von diesen einem jeden Modus zukommt, z. B. dem lydischen, phrygischen, dorischen etc., bezichten die Hinzuffügun ger Benennungen. Weil wir mun segten, dass diese Moden in dem Gattungen der Consonanz Dipasson gefundes werden, so beschrieben wir diesben nur im distonischen Geschlecht, damit man ohne Verzug leicht erkenne, welche Ordnung diesselben haben.

### XVI.

### Die früher aufgestellten Beschreibungen der Moden.

Wir sagten vorher, dass sieben Moden seien; es scheint aber nicht unpassend zu sein, dass noch ein achter hinzugefügt ist. Ueber die Art und Weise dieser Hinzufügung sprechen wir ein wenig später. Jetzt ist das zu betrachten, dass diese kleinen Spalten, welche die richtige Ordnung der Linien unter einander trennt, einige musikalische Zeichen haben, andere aber keine, z. B. in dem Modus, welcher Hypermixolydius genannt wird. Die erste Spalte ist mit dem Buchstaben W, die dritte mit \$\overline{\phi}\$ bezeichnet. In der zweiten fehlt ein Zeichen. In dieser Unterbrechung der Zeichen wird gezeigt, dass ein Ganzton dazwischenliegt. Weil aber keine Spalte getrennt wird, aber die Linie in richtiger Ordnung gezogen ist, so bezeichnet dies, dass ein Halbton dazwischenliegt, was auf diese Weise dargethan wird. Denn wenn W (a) Proslambanomenos ist.  $\phi$  (h) Hypate hypaton, Y (c') Parhypate hypaton, so ist nothwendig, dass zwischen Proslambanomenos, d. i. W (a), und zwischen Hypate hypaton, d, i, \$\Phi\$ (h), die Entfernung eines Ganztones, zwischen Hypate hypaton aber, d. h. \$\Phi\$ (h), und Parhypate hypaton, d. h. \$\mathcal{Y}\$ (c'), die Entfernung eines Halbtones sei. Dies ist nun regelmässig bei allen zu betrachten, so dass, wenn eine ganze Spalte die Tonzeichen getrennt hat, wir wissen, dass zwischen diesen Tonzeichen die Entfernung eines Ganz-

tones ist. Wenn aber nur eine Linie und nicht eine Spalte die Tonzeichen trennt, so wissen wir recht wohl, dass dies die Entfernung eines Halbtones anzeigt. Wenn also nach diesen Vorausschickungen zwei in der Consonanz Bisdiapason aufgestellte Ordnungen wechselseitig verglichen werden, um nämlich zu erkennen, welche Ordnung tiefer sei, so sehen wir nothwendigerweise, wenn Proslambanomenos in der einen Ordnung tiefer ist, als Proslambanomenos in der andern, oder irgend eine andere Stimme als tiefer notirt wird, als eine Stimme, die in dem andern Modus dieselbe Stelle einnimmt, wenn sie nämlich in demselben diatonischen Geschlecht aufgestellt ist: dass auch die ganze Ordnung tiefer ist. Dies wird jedoch besser nach der Mitte abgemessen, welche mit Mese bezeichnet wird. Von zwei Moden also in den Consonanzen Bisdianason wird die ganze Ordnung desienigen tiefer sein, dessen Mitte tiefer ist. Denn die übrigen Stimmen, einzeln verglichen, werden ebenfalls als tiefer befunden. Wenn also eine Mitte von einer andern Mitte um einen Ganzton höher oder tiefer erscheint, so werden auch alle Stimmen, wenn sie in demselben Geschlecht sind, mit einander einzeln verglichen, um einen Ganzton höher oder tiefer erscheinen. Wenn unter vier Mitten die erste zur vierten die Entfernung Diatessaron bewahrt, so möge die erste von der zweiten und die zweite von der dritten um einen Ganzton, die dritte aber von der vierten um einen Halbton entfernt sein, auf folgende Weise 1]. Es seien die Mitten ABCD (a h cis' d'), und A (a) zu D (d') verglichen ergebe die Proportion Sesquiterz, d. h. Diatessaron, so möge auch A (a) von B (h) um einen Ganzton, B (h) von C (cis') um einen Ganzton abstehen; es bleibt also übrig, dass C (cis') zu D (d') die Entfernung eines Halbtons bewahrt.

Die Sesquiterz - Proportion

|       | Diate  | ssaron   |        |
|-------|--------|----------|--------|
| A (a) | B (h)  | C (cis') | D (d') |
| Ganzt | on Gar | zton Ha  | lbton  |

Sobald fünf Mitten vorhanden sind, geschieht es auf dieselbe Weise. Wenn die erste von der fünften um die Proportion Sesquialter und die erste von der zweiten, die zweite von der dritten und die vierte von der fünften um einen ganzen Ton entfernt ist, so ist von der dritten zur vier-

In der folgenden Darstellung bezeichnen die in Klammern gesetzten Buchstaben die moderne Tonbestimmung.

ten die Differenz eines Halbtones. Die Mitten nun von einigen Moden, welche sich Proslambanomenos (des hypodorischen Modus) nühern, gehören zu tieferen Moden; welche sich den Neten nähern, veranlassen höhere Moden. Auf der vorhergehenden Tabelle (s. Seite 142) also sind bei der Beschreibung der Moden nach links hin zuerst die Proslambanomenen aufgestellt. Nach rechts hin aber wird die Tabelle zuletzt durch die Neten begrenzt. Der Modus hypermixolydius wird also von allen der höchste, und der Modus hypodorius von allen der tiefste sein. Wir wollen von dem tiefsten, dem Modus hypodorius anfangen und werden die übrigen nach ihrer Differenz bezeichnen. Im hypodorischen Modus steht Mese W (a) von Mese im hypophrygischen Modus um einen Ganzton ab. Dies wird sehr leicht erkannt, wenn man zu Mese des hypophrygischen Modus, welche ist  $\Phi$  (h), mit W (a) desselben hypophrygischen Modus vergleicht, welches ist Mese des hypodorischen Modus, im hypophrygischen aber Lichanos meson. Denn  $\Phi$  (h) und W (a) stehen um einen Ganzton von einander ab, was die dazwischen liegende Spalte zeigt. Ebenso zeigt Mese des hypolydischen Modus von Mese des hypophrygischen Modus die Differenz eines Ganztones. Denn C (cis'), d. h. Mese des hypolydischen Modus, ist um einen Ganzton von \$\Phi\$ (h) entfernt, welcher Klang im hypolydischen Modus Lichanos meson, im hypophrygischen aber Mese ist. Ebenso ist Mese des hypolydischen, d. h. C (cis'), von Mese des dorischen Modus um einen Halbton entfernt. Dies kann daraus erkannt werden, weil die nach oben fortschreitende Ordnung von der Mese des hypolydischen Modus und die nach oben fortschreitende Ordnung von der Mese des dorischen Modus eine Linie, nicht eine Spalte trennt. Daher kommt es, dass Mese des hypodorischen Modus von Mese des dorischen um die vollkommne Consonanz Diatessaron entfernt ist. Dies wird auf folgende Weise dargethan. Was nämlich W (a) Mese im hypodorischen Modus ist, ist auch W (a) Hypate meson im dorischen. Hypate meson eines ieden Modus und Geschlechtes ist aber von Mese eines ieden Modus und Geschlechtes um die Consonanz Diatessaron entfernt. Ebenso differirt Mese in dem dorischen Modus, d. i. II (d'), von Mese im phrygischen Modus, d. i. M (e'), um einen Ganzton. Denn was Mese in dem dorischen Modus ist, nämlich ∏, dasselbe ist im phrygischen Modus Lichanos meson. Ferner ist Mese im phrygischen Modus, d. h. M (e'), von Mese im lydischen Modus, d. i. I (fis'), um einen Ganzton entfernt. Denn was im phrygischen M (e') Mese ist, das ist im lydischen Modus Lichanos meson. Ferner ist Mese des lydischen Modus, d. i. 1(fis'), von Mese des mixolydischen, d. i. H (g') um einen Halbton entfernt. Denn wenn die Mitte der richtigen Ord-Boetius.

10

nung des lydischen Modus mit der Mitte der richtigen Ordnung des mixolydischen Modus verglichen wird, so ersieht man, dass diese Mitten nicht durch eine Spalte, sondern durch eine Linie getrennt werden. Ebenso ist auch Mese des mixolydischen H (g') von Mese des hypermixolydischen Modus. d. i. [a'), um einen Ganzton entfernt, deswegen, weil H [g'], was im mixolydischen Modus Mese, im hypermixolydischen Lichanos meson ist. Daher kommt es, dass Mese des dorischen Modus von Mese des mixolyschen um die Consonanz Diatessaron entfernt ist. Dies wird auf folgende Weise dargethan.  $\Pi$  (d'), was in dem dorischen Modus Mese ist, ist nämlich im mixolydischen Hypate meson. Mese zu Hypate meson bewahrt aber in jedem Modus die Consonanz Diatessaron. Ebenso bewahrt Mese des dorischen, d. i.  $\Pi$  (d'), zu Mese des hypermixolydischen Modus, d. i. [ [a'], die Consonanz Diapente. Denn Mese in dem dorischen Modus, d. i.  $\Pi$  (d'), ist im hypermixolydischen Modus Lichanos hypaton. Wenn Lichanos hypaton aber zu Mese im diatonischen Geschlechte in iedem Modus verglichen wird, so zeigt es die Consonanz Diapente. Warum aber der achte Modus, nämlich der Modus hypermixolydius, hinzugefügt worden ist, erhellt daraus. Es sei die Consonanz Bisdiapason diese:



XVII.

## Beweis für das hier aufgestellte Schema der Moden.

A zu II (A zu a) hevahrt die Consonanz Diapason; denn sie wird durch acht verbruidene K\textupe geldiet. Wir haben gesegt, dass die die erste Gattung der Consonanz Diapason sei, n\text{indich} \ \ \Lambda - \text{II} \ (\lambda - \lambda\_i)\$ die zweite aber 1-\text{II} \) (\(\text{II} - \lambda\_i)\$, die f\text{infine} \text{E} - \text{II} \) (\(\text{I} - \lambda\_i)\$, die f\text{infine} \text{E} - \text{II} \) (\(\text{I} - \lambda\_i)\$, die siehelte G \) (\(\text{G} - \lambda\_i) \) (\(\text{E} - \lambda\_i) \) (\(\text{I} - \lambda\_i)\$, and dies sie dere text \) (\(\text{II} - \lambda\_i)\$, and the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the problem of the p

#### XVIII.

### Wie unzweifelhaft die musikalischen Consonanzen mit dem Ohre beurtheilt werden können.

Um aber unzweiselhaft das Wesen der Consonanzen zu beurtheilen, wird kurz und einsach durch ein Instrument bewirkt werden können.

Es sei die Regel (das Monochord) AD sorgfältig ausgespannt, wozu zwei Halbkugeln, welche die Griechen «Magadis« nennen, hinzugefügt werden, so dass von der Krümmung E die zu B herabgezogene Linie rechte Winkel bewirkt. Ebenso soll die von der Krümmung F zum Punkte C herabgezogene Linie rechte Winkel bilden. Diese Linien seien aber glatt und sauber gezogen und für den Gebrauch gut vorbereitet. Ueber denselben werde eine nach allen Seiten hin gleiche Saite angespannt, welche ist AEFD. Wenn ich also die Beschaffenheit der Consonanz Diatessaron finden will, so thue ich es auf folgende Weise. Vom Punkte E. in welchem die Saite den Halbkreis berührt, bis zum Punkte F. in welchem wiederum auf der anderen Seite die Saite mit dem andern Halbkreis verbunden wird, theile ich den Zwischenraum EF in siehen Theile und setze zum vierten dieser sieben Theile den Punkt K. Es ist also EK zu KF Sesquiterz. Wenn ich also zu K eine den früheren gleiche Halbkugel hinzufüge und beide wechselseitig, nämlich EK und KF, mit Anwendung des Plectrums schlage, so wird der Zwischenraum Diatessaron ertönen. Wenn ich die Theile EK und KF zugleich schlage, so erkenne ich die Consonanz Diatessaron. Wenn ich Diapente bewirken will. so theile ich die ganze Saite in fünf gleiche Theile, d. h. den Zwischenraum von E zu F theile ich und gebe drei Theile der einen und zwei Theile der andern Proportion und dann wäge ich durch die so gestellte Halbkugel nach der früher angegebenen Weise die Consonanzen und Dissonanzen ab. Ebenso wenn ich die Consonanz Diapason temperiren will, so theile ich das Ganze in drei Theile; indem ich dann diese drei Theile in einen und zwei zerlege, und dieselben zugleich oder wechselseitig schlage, erkenne ich leicht, was consonirt oder dissonirt. Auf dreifache Weise wird es also so wiedergegeben, was aus den vermischten Consonanzen entsteht, so dass, wenn wir die ganze Saite in vier Theile zerlegen und diese ganze Ausdehnung der Saite in drei und einen Theil getheilt wird, dann die den drei Theilen zugefügte Halbkugel die Dissonanz und Consonanz der dreifachen Proportion wiedergiebt.



# BUCH V.

### Eingang.

Nach der Eintheilung des regulären Monochordes glaube ich noch hinzufügen zu müssen, in welchen Punkten die alten Mussikgelchent verschiedener Meinung waren. Ueber alle muss man ein genaues Urtbeil haben und muss das, was dem vorliegenden Werke fehlt, aus dem Ilsahalt müssiger Gelebranskiet ergainen. Es kann nämlich auch eine an dere Eintheilung geben, in welcher nicht eine Saite angenommen wird, die man nach des aufgestellten Propriotioen theilt. Sondern man kann acht oder noch mehr Saiten annehmen, wie es bei der Kithar zu geseheben pflegt und dann kann man die ganze gleichsam vor Auger gerückte Berechung der Propriotioen erkeinen, wie viel Säiten nothwendig sind.

Ueber die Gewalt der Harmonie und welche Instrumente für deren Beuttheilung vorhanden sind und wieweit man den Sinnen Glauben beimessen dürfe.

 nunft die Richtigkeit, nimmt aber durch Hinzutreten des Gefühls die noch ungeordnete obgleich der Wahrheit nahekommende Wahrscheinlichkeit auf. Denn das Gefühl erfasst nichts, was geradezu ganz richtig wäre, es gelangt nur bis zu einem der Wahrheit sehr naheliegenden Punkte; die Vernunst hingegen beurtheilt. Z. B. wenn man mit der Hand einen Kreis zeichnet, so meint das Auge vielleicht, dass dieser Kreis richtig ist ; die Vernunft sieht aber ein , dass dies durchaus nicht so richtig ist, was ähnlich erscheint. Das kommt daher, weil der Sinn an die Materie gebunden ist und Gattungen in derselben zusammenfasst, die so zerflossen, unvollkommen, unbestimmt und nicht bis zur Nagelprobe ausgeglättet sind, gleichwie es die Materie selbst ist. Deswegen folgt dem Sinn selbst auch Verwirrung; weil nun die Materie die geistige Vernunst nicht aufhält, so betrachtet letztere die Einzelnheiten, welche sie vorher sieht, nicht subiectiv und es begleiten daher dieselbe (Vernunft) Richtigkeit und Wahrheit, und was der Sinn mehr oder weniger verfehlt, verbessert und ergänzt sie. Vielleicht möchte aber das, was der Sinn nicht vollständig, sondern verworren und nicht ganz der Wahrheit gemäss gleichsam als unkundiger Beurtheiler aufnimmt, im Einzelnen nicht gerade viele Irrthümer zeigen. Wenn die Irrthümer jedoch gesammelt werden, so vervielfältigen sie sich zu einer Summe und deswegen bewirken sie eine grosse Differenz. Wenn z. B. der Sinn meint, dass zwei Stimmen einen ganzen Ton von einander liegen und dies ist nicht der Fall, oder er meint, dass von der einen der beiden Stimmen bis zur dritten die Entfernung eines Ganztones sei, und es ist nicht die vollkommne und wahre Entfernung eines Ganztones; oder er hält die Entfernung von der dritten und vierten für einen ganzen Ton und er irrt auch darin, indem es nicht die Entfernung eines Ganztones ist: oder er meint, dass von der vierten zur fünften die Entfernung eines Halbtones sei und er urtheilt auch darin nicht ganz wahr und richtig, so möchte vielleicht im Einzelnen der Irrthum weniger gross erscheinen. Was aber der Sinn im ersten Ganzton übrig liess, und was im zweiten und dritten Ganzton und im vierten Halbton verfehlt wurde, das wird, zu einem Ganzen verbunden und gesammelt, bewirken, dass die erste zur fünften Stimme die Consonanz Diapente nicht enthält, was geschehen müsste, wenn drei Ganztöne und einen Halbton der Sinn richtig beurtheilt hätte. Was also in den einzelnen Tönen weniger klar erschien, das zeigt sich gesammelt deutlich in der Consonanz. Um nun zur Erkenntniss zu bringen, dass der Sinn Verworrenes zusammenfasst, auf keine Weise aber bis zur Unsehlbarkeit der Vernunst emporsteigt, wollen wir folgende Betrachtungen anstellen. Zu einer gegebenen Linie eine andere grössere oder kleinere zu finden, ist für den Sinn weiter nicht schwer. Nach einer bestimmten Messung iedoch eine um ein bestimmtes Mass grössere oder kleinere Linie zu finden, wird nicht die erste Erfassung des Sinnes bewirken können, sondern nur die geistige Erfindung der Vernunft. Wenn ferner die Aufgabe vorliegt, eine gegebene Linie zu verdoppeln oder in die Hälfte zu theilen, so ist es vielleicht in diesem Falle dem Sinne gestattet, etwas genauer als verworren eine grössere oder kleinere Linie zu finden, dennoch muss es durch Erfindung der Vernunft festgestellt werden. Wenn aber die Aufgabe gestellt ist, dass das Dreifache der vorliegenden Linie gesetzt, oder von derselben der dritte Theil abgeschnitten, oder das Vierfache gesetzt oder der vierte Theil abgeschnitten werde, würde dies für den Sinn nicht unmöglich erscheinen, wenn nicht die Unfehlbarkeit der Vernunft hinzuträte? Das also feldt dem Sinn, weil im Fortgang für die Vernunft der Platz wächst 1. Wenn man die Aufgabe stellt, den achten Theil von einer vorliegenden Linie wegzunehmen, oder das Achtfache derselben zu geben, so wird man im ersteren Falle veranlasst, die Hälfte des Ganzen zu nehmen, sodann die Hälfte dieser Hälfte, so dass diese der vierte Theil des Ganzen ist, und dann wiederum die Hälfte des vierten Theiles, so dass diese der achte Theil des Ganzen ist. Im letzteren Falle muss man das Doppelte des Ganzen, dann das Doppelte des Doppelten, d. i. gleich dem Vierfachen des Ganzen, sodann das Doppelte des Vierfachen, d. i. gleich dem Achtfachen des Ganzen, nehmen. Also bewirkt in so grosser Zählung der Dinge der Sinn nichts, da sein Urtheil ein zwar schnelles aber ganz oberflächliches ist und eine Folgerichtigkeit durchaus nicht herzustellen vermag. Deswegen darf man auch nicht das ganze Urtheil dem Gehörssinn zutrauen, sondern es ist auch die Vernunft in Erwägung zu ziehen, welche den irrenden Sinn richtet und regiert, und auf welche sich der irrende und unvollkommne Sinn gleichwie auf einen Stab stützt. Wie aber die einzelnen Künste Instrumente haben, mit welchen sie theils etwas Verworrenes bilden, z. B. die Maurerkelle, theils aber auch solche, mit welchen man das Ganze abwägt, z. B. den Zirkel, so hat auch die harmonische Kraft zwei Theile des Urtheils, von denen der eine derienige ist, mit welchem der Sinn die Differenzen der vorhandenen Stirnmen umfasst, der andere aber derienige, durch welchen er in genauester Weise die Reihe und Messung der Differenzen betrachtet.

Der Sinn nimmt zuerst eine Suche auf; die genaue Erkenntniss derselben, die Begründung ihres Wesens, kurz, alle logischen Erörterungen fallen der Vernunft zu.

п

### Was harmonische Regel sei, oder wie die Pythagoreer oder Aristoxenus oder Ptolemaeus die harmonische Spannung erklärt haben.

Ein Instrument der Art, auf welchem mit Anwendung einer Art von Berechnung die Differenzen der Töne erforscht werden, wird harmonische Regel genannt, in welcher Sache sich die Meinung vieler Gelehrten im Zwiespalt befindet. Gewisse Leute nämlich, welche den Lehren der Pythagoreer am meisten Glauben schenkten, sagten, dass alles Vernunftgemässe daraus hervorgehe, dass nämlich gewissermassen der Sinn die Samenkörner der Erkenntniss ausstreue, die Berechnung (Vernunft) letztere zur Reife bringe. Aristoxenus hingegen sagte, dass im Gegentheil der Verstand Gefährte und Begleiter sei und dass Alles nach dem Urtheil des Gefühls abgemessen werde und die Messung und Uebereinstimmung ehendesselben aufrecht zu erhalten sei. Von Ptolemäus aber wird gewissermassen die Anspannung der Harmonie so definirt, dass nichts dem Gehör und der Vernunft entgegen sein könne. Dies nämlich scheint der Harmoniker nach Ptolemäus zu bezwecken, dass dies, was das Gefühl beurtheilt, auch die Vernunft abwägt und die Vernunft die Proportionen so findet, dass sich das Gefühl dagegen nicht sträubt und durch die Eintracht dieser beiden die ganze Anspannung der Harmonie gemischt wird. Darin tadelt er hauptsächlich den Aristoxenus und die Pythagoreer, weil Aristoxenus in nichts der Vernunft, sondern nur den Sinnen traut, die Pythagoreer aber, weil sie am allerwenigsten auf die Sinne, am allermeisten jedoch auf die Berechnungsverhältnisse Gewicht legen.

## III.

## Wie Aristoxenus oder die Pythagoreer oder Ptolemäus festgestellt haben, worin Tiefe und Höhe bestehe.

Weil nun Alle dariu übereinstimmen, dass der Klung ein Schlig der Luft sei, so setzten die Anblänger des Aristoseuns und die Pythangerer die Differenz von Tiefe und Höhe in ein verschiedenes Verhültniss. Aristox en us nämlich meint, dass die Differenzen der Töne nach der Tiefe und Höhe in der Qualität beständen. Die Pythangerers sellten sie in der Quantität fest. Ptol ein üus scheint den Pythangerere näher zu schenn, weil er selbst gäuth, dass Tiefe und Höhe nieht in der Qualität, sondern in der Quantität aufgestellt werden; denn diehtere und feinere Körper in der Quantität aufgestellt werden; denn diehtere und feinere Körper brächten Höhe, seltnere und ausgebreitetere Tiefe hervor, so dass jetzt nichts über die Art und Weise der Anspannung und des Nachlassens gesagt wird; obsehon auch, wenn sich etwas lockert, dies gleichsam eine seltnere dickere, wenn es aber angespannt wird, eine dichtere und feinere Gestalt annimmt.

#### IV.

### Ueber die Differenzen der Klänge nach der Meinung des Ptolemäus.

Nachdem dies so entwickelt wurde, theilt Ptolemäus die Differenzen der Klänge auf folgende Weise; einige der Stimmen sind unison, andere nicht. Unison sind diejenigen, von welchen nur ein Ton entweder in der Tiefe oder in der Höhe vorhanden ist. Nicht unison sind die , von denen die eine tiefer, die andere höher ist. Von diesen sind nun einige so beschaffen, dass die Differenz derselben unter einander durch ein gemeinschaftliches Ende verbunden wird. Denn nicht ist sie getrennt, sondern sie wird von der Tiefe nach der Höhe so geleitet, dass sie stetig erscheint. Andere aber sind nicht unison, deren Differenz durch dazwischen erscheinendes Stillschweigen getrennt wird. Die Verbindung der Stimmen durch ein gemeinschaftliches Ende geschieht aber auf folgende Weise. Wenn man z. B. in den Wolken einen Bogen erblickt, so sind die Farben desselben einander so nahe, dass es keine bestimmte Grenze giebt, wenn die eine von der andern unterschieden werden sollte, z. B. der Uebergang vom Rothen zum Gelben, und dass sich der Bogen in stetiger Veränderung zur folgenden Farbe befindet, indem keine bestimmte Farbe in der Mitte dazwischenliegt, welche beide von einander trennt. Ebenso ist es auch bei den Tönen; wenn nämlich Jemand eine Saitein Schwingung versetzt und dieselbe während der schwingenden Bewegung dreht (anspannt), so geschicht es, dass im Anfang das Tönen ein tieferes ist, beim Drehen aber jene Stimme (jener Klang) höher wird und daher ein stetiges Tönen einer tiefen und hohen Stimme (eines tiefen und hohen Klanges) entsteht.

## v.

### Welche Stimmen für die Harmonie passend sind.

Wenn nun also einige von den nicht unisonen Stimmen stetig, andere getrennt sind, so sind «stetige» solche, deren Differenz unter einander durch ein gemeinschaftliches Ende verbunden wird, und nicht möchte die hohe und tiefe Stimme einen bestimmten Ort luben, welchen sie festhielte. Die segtrenntens aber haben eigene Plätze, gleichwis die unvermischlen Farben, deren Ditterzet, durch ihren gewissen Platz festgestellt,
untersucht wird. Stetige nicht unisone Stimmen sind von der harmonischen Wissenschaft ausgeschlossen. Denn sie sind an sich selbst untähnlich und erzeugen keinen bestimmten Schall. Getrennte Stimmen aber
dienent der harmonischen Kunst als Unterlage. Denn die Different der
auseinanderliegenden und an sich unsähnlichen Stimmen kann abgevosgen
werden, unter welchen die, welche in der Verbrindung einen Gessag bewirken, äpazkläf (meholische) genannt werden: äpazkläf (meholische)
der diffenienze nas deren Verbrindung kein Gessage herroreschen kann.

#### VI.

## Welche Zahl der Proportionen die Pythagoreer feststellen.

Consonire nd e werlen die Stimmen genannt, welche in ihrerVerknipfung gemichte und lieblicht Time hervorbringen. Dissonirende diejenigen, bei welchen dies keinesweges der Fall ist. So weit gebt nur das Urtheil des Ptelen äus über die Differenzen der Tione. Jetzt schein uns aber nölkig zu sein, mitzutheilne, was von den übrigen Musikern beis Aufstellung der Consonanzen Verschiedense aufgestellt ist. Die Pythasporeer halten stämlich die Consonanzen Dispente und Distessavon für einfeche, und aus diesen verbinden sie einer Consonanz Dispente und Distessavon, auch seine Dispente und Dispasson und Bisdiapasso Consonanzen, jene in dreifischer, diese in sierfacher Propportion.

«Dispasson und Diatesserone aber halten sie nicht für eine Consonanz: deeswegen, weil sie nicht in eine überthelige und vieleche Proportion fällt, sondern in eine vieleche übermehrtheligien. Diese Proportion der Stimmen ist stimlich wis 3:1; wenn lemann in die Nitte dieser Zahlen 4 setzt, so erkist der die Zahlen 8, 4, 3. Von diesen bewirken 8:1 die Consonanz Diapson, 4:3 Diatessaron. 8:3 wird aber jn die vielfach übermehrthelige Proportion gestellt. Welche Bedeutung die vielfach übermehrthelige Proportion hart, ist aus den sarthmetischen Bücherns zu rekennen und ass dem, vas wir im zweiten Bucherns zu erkennen und aus dem, vas wir im zweiten Bucherns zu erkennen und sen dem, vas wir im zweiten Buch eines rücken und überheligen Proportionen, gleichtwie ein eben dienselben zweiten und vierten Buche gesagt worden ist. Auf welche Art die Pythapsorere Diapson unt dier doppelten Proportion, Diateszenn uit dem Schere

quiterz und Diapente mit dem Sesquialter verbinden, ist aus dem zweiten und vierten Buche dieser »musikalischen Institution« zu erlernen.

#### VII

#### Dass Ptolemäus die Pythagoreer in der Zahl der Proportionen angreift.

Polemäns aber greift die Pythagoreer an, und zwar diesen ganzen Beweis, welchen wir in den vorgenanten Büchern auf mehrfache Art entwickelt haben, worin auch das Alles vorkommt, dass sie (die Pythagoreer) Bütsersom und Diapene mit dem Sesquialter und Sesquialter und verbinden, zu den übrigen übermehrtheiligen Proportionen aber, da sie von derselben Gattung sind, überhanpt keine Consonanzen hinzu?dis sei-

#### VIII.

### Beweis nach Ptolemaus für die Consonanz Diapason und Diatessaron.

Er beweist, dass aus shipason und biatesarone eine gewisse Symphonic deswegen entstehe, wei die Gossonaru Elipason elie soche Verschunerung des Klanges bewirkt, dass sie ein und dieselbe Saite zu sein secheint, und dies meien auch die Pythagorere. Daber milses man, wenn mit dieser eine anderer Consonaru verknüpft würde, eine voll-komme und uwwerdetzlielbe Consonanz erhalten. Dema sei wird ja der Consonanz Diapson, gleichwie ei ner Saite hinzagefügt. Es sei z. B. die Consonanz Diapson, gleichwie ei ner Saite hinzagefügt. Es sei z. B. die Consonanz Diapson, gleichwie einer Saite mit munnen so zusammen und verbinden sich durch den Klang som it einander, dass eine einzigs Stimme gleichsam einer Saite nicht gleichsam als eines Mischung von zwei Saiten des Ohr berührt. Jedveede Consonanz also, die wir mit dieser Consonanz Diapson verhinden, zeigt sich wieder als eine vollkommer Consonanz, weil sie geleichsam mit einer Stimme und Saite verhunden wird.

Wenn also mit Hypate meson und Nete diezeugemenen nach der libbe zwei Diatessaron verhunden wirden, also mit Nete diezeugemenen die, welche ist Nete hyperbolaenen, mit Hypate meson aber die, welche ist Mese, so werden beide zu heiden in Gessonanzen ertönen, sowohl Mese zu Nete diezeugemenen, also auch ebendieselte Mese zu Hypate meson. Ebenso Nete hyperbolaene zu Nete diezeugemenen und zu Hypate meson. Wenn ferner in der Tiefe die Gossonanzer bus verzei Diatessaron angefügt werden, so wird zu Hypate meson die Consonanze Diatessaron Hypate hymotope entablien, zu Nete diezeugemen ober Paramese. Uen es wird llypade hypaton zu llypade meson und zu Nede diezeugmenon chesso censorierud ertinera, wie Paramess zu Nede diezeugmenon und zu llypade meson. In dieser Weise cuthalt die tiedere Stile intil ihrer nichts höberen die Consonar Diatesseron, zu here letzten aber zibatesseron und Diapsons; z. B. entillit Hypade hypaton zu llypade meson die Consonara Diatessaron, zu Nete diezeugmenon die Consonara Diatessaron und Diapsons. Ebenson Nete hyperboheon, welche die höbere State ist, enthält zu ihrer nichst tiederen Nete diezeugmenon die Consonara Diatessaron, zu Hypate meson die Consonara Diatessaron, zu Hypate meson die Consonara Diatessaron. zu Hypate meson die Consonara Diatessaron.

#### IX

## Welches die Eigenthümlichkeit der Consonanz Diapason ist.

Dies aber pflegt deswegen zu geschehen, weil Diapason beinahe eine einzige Stimme, und eine solche Consonanz ist, dass sie gewissermassen nur ein en Ton erzeugt. Gleichwie durch die Zahl 10 diejenige Zahl, welche hinzugefügt oder dazwischen gesetzt wurde, vollkommen und unverletzt bewahrt wird, obgleich dies bei den übrigen Zahlen nicht der Fall ist, so ist es auch bei dieser Consonanz. Denn wenn man 2 zu 3 hinzufügt, so erhält man unmittelbar 5 und die Zahlengattung ist also verändert worden. Wenn man aber 2 zu 10 addirt, so erhält man 42: und 2 ist in der Verbindung mit 40 erhalten worden. Ebenso ist es mit der Zahl 3 und den übrigen auf dieselbe Weise. So also bleibt auch die Symphonie Diapason in ihrer Stellung als Consonanz, mag sie eine andere Consonanz, welche es sei, zu sich genommen haben; nicht verändert sie sich, nicht entsteht aus dem consonirenden Intervall ein dissonirendes. Denn gleichwie die Symphonie Diapente mit der Consonanz Diapason verbunden in dreifacher Proportion die Consonanz »Dianason und Diapente» bewahrt, so auch ergiebt die Verbindung der Consonanz Diatessaron mit Diapason eine andere Consonanz. und es entsteht nach Ptolemäus die Hinzufügung einer anderen Consonanz, d. h. der, welche ist «Diapason und Diatessaron», die in der vielfach übermehrtheiligen Proportion besteht. Und es ist diese Proportion die zweifach überzweitheilige wie 8 : 3, denn die Zahl 8 enthält 3 zweimal und zwei Theile derselben in sich, d. h. 2 Einheiten,

#### Auf welche Weise Ptolemäus die Consonanzen aufstellt.

Ueber die Meinung der Pythagoreer urtheilt Ptolemäus folgendermassen: - wir müssen iedoch davon anfangen, auf welche Weise er selbst die Proportionen und Zahlen der Consonanzen aufspürt. - Die Stimmen, sagt er, sind unter einander entweder unison oder nicht unison. Von den nicht unisonen Stimmen sind einige sühnlichtönend«, einige «consonirend«, einige »melodisch«, einige »dissonirend«, einige »unmelodische. Unison sind nämlich diejenigen, welche, einzeln in Schwingung gesetzt, ein und deuselben Ton wiedergeben. Aehnlichtönend sind aber die, welche, zugleich in Schwingung versetzt, einen Klang aus zwei Tönen und zwar einen gewissermassen ähnlichen Ton bewirken, wie Diapason und deren Verdoppelung Bisdiapason. Consonirend sind aber die, welche in ihrer Zusammensetzung und Vermischung dennoch einen angenehmen Klang hervorbringen, wie Diapente und Diatessaron. Melodisch aber sind die, welche zwar nicht consonirend sind, welche aber dennoch richtig zum Gesange passen können; sie sind gleichsam die Stimmen, welche die Consonanzen verbinden. Dissonirend sind aber die, welche die Töne nicht vermischen, und unangenehm das Gefühl berühren. Unmelodisch aber sind die, welche bei Verbindung der Consonanzen nicht aufgenommen werden, über welche wir bald darauf bei der Eintheilung der Tetrachorde sprechen werden. Weil also die ähnlichtönenden Stimmen der Vergleichung mit einer Stimme zunächst liegen, so ist es nothwendig, dass zu den gleichen Zahlen diese Ungleichheit der Zahlen binzugefügt werde, welche den gleichen zunächst liegt. Der Gleichheit der Zahlen liegt zunächst die doppelte Proportion. Denn diese ist sowohl die erste Gattung der Vielfachheit als auch überschreitet die grössere Zahl, wenn sie die kleinere übertrifft, diese um sich selbst, so dass mithin 2 die Zahl 1 um 1 überschreitet, welche ebenderselben Einheit gleich ist, mit Recht daher die doppelte Proportion für die ähnlichtönenden Klänge passt, also für Diapason. Bisdiapason aber gehört für die zweimal doppelte, d. h. für die vierfache Proportion. Welche Proportionen nun die doppelte Proportion der ersten und vorzüglichsten Consonanz theilen, diesen Proportionen sind die Consonanzen anzupassen, welche die Consonanz Diapason um ein Gleiches theilen. Daher kommt es, dass Diapente mit der Sesquialter-Proportion, Diatessaron aber mit der Sesquiterz-Proportion verbunden wird. Die Consonanzen aber bewirken in ihrer Verbindung mit den ähnlichtönenden andere Consonanzen, wie «Diapente und Diapason» in dreifacher Proportion, «Diatessaron und Diapason» in der Proportion 8: 3. Melodisch sind nun die, welche «Diapente und Diatessaron theilen, wie der Ganzton und die übrigen tenportionen, da sie ähnliche Theile derselben sind, über welche wir bald nachber bei der Eitheibium der Tetrachorde surechen worden.

#### XI.

### Welche Stimmen ähnlichtönend, welche consonirend und welche melodisch sind.

Aehnlichtönende Stimmen sind also Dianason und Bisdianason, weil durch deren Beschaffenheit und Mischung gewissermassen ein einziger und einfacher Ton bewirkt wird. Die Consonanzen aber sind die ersten in den übertheiligen Proportionen, nämlich im Sesquialter und Sesquiterz. d. h. Diapente und Diatessaron; »Diapason und Diapente« sowohl. als auch »Diapason und Diatessaron« sind aus ähnlichtönenden Consonanzen zusammengesetzt und verbunden. Die übrigen, »melodischen«, können zwischen dieselben gesetzt werden, so dass zwischen Diatessaron und Diapente der Ganzton als Differenz erscheint, und es werden gewissermassen die ähnlichtönenden aus den Consonanzen verbunden, wie Diapason aus Diatessaron und Diapente, die consonirenden aber aus denen, welche melodische Töne (žuuzkzīz) genannt werden, wie z. B. Diapente und Diatessaron aus den Ganztönen und den übrigen nachher zu nennenden Proportionen. Wie aber das Verhältniss all dieser Klänge gewonnen werden kann, ist aus der Beschreibung der Stelle im vierten Buche am Ende zu eutnehmen, wo eine Saite über die Halbkugeln gespannt wurde. Daselbst findet man die Aequisonanz Diapason und Bisdiapason, die einfachen Consonanzen Diapente und Diatessaron, die zusammenzesetzten Consonanzen »Diapason und Diapente« und »Diapason und Diatessaron« und auch die melodischen Klänge, wie sie in der Differenz eines Ganztones bestehen.

#### XII.

#### Wie Aristoxenus das Intervall betrachtet.

Was hierüber Aristoxenus meint, ist in der Kürze zu eröffnen. Weil jener nun gar keine Behandlung für die Berechnung aufgestellt hat, sondern Alles dem Urtheil der Ohren überlässt, deswegen bezeichnet er die Stimmen selbst nicht mit Zalden, um etwa die Proportionen derselben. zu erhalten, sonderne ra nimut die Differenz derreißen in der Mitte, so dasse rab die Forschung nielt an den Stimmen Klungen sielst vornimut, sondern dort findet, wo sie unter einander differiren; er verfährt hierbei alzu unvorsieltig; wenn er gatubt, die Differenz derjenigen Stimmen zu kennen, von denne er keine Grösse oder Mensur aufstellt. Er behauptet abe, dass Distesserne dien Gonsonauz von zwei Gauzifonen und einem Halbten, Diepente eine Gonsonauz von ders Gauzifonen und einem Halbten Diepson eine Gonsonauz von serbe Gauzifonen und einem Halbten Diepson eine Gonsonauz von serbe Gauzifonen und seinem Halbten über bei Gauzifonen sei, woven in den frühern Büchern gezeigt wurde, dass dies nicht der Foll sein künne.

### XIII.

Beschreibung des Octachordes, worin gezeigt wird, dass die Consonanz Diapason kleiner ist, als sechs Ganztöne.

Ptolemäus lehrt aber durch die Eintheilung eines gewissen Octachordes, dass Dianason in weniger als sechs Ganztönen liege.

Man spanne acht Saiten an, nämlich ABCDEFGH und es liege AK in der Sesquioctay-Proportion zu BL, ebenso BL von CM, und CM von der, welche ist DN, und DN von der, welche ist EX und EX von der, welche ist FO, und FO von der, welche ist GP. Es werden also sechs Ganztöne sein. Ferner werde zwischen FO und GP die mittlere Saite HR gezogen. Es wird also AK das Doppelte von dem sein, welches ist HR. Zugleich in Schwingung gesetzt, werden AK und HR in der Aequisonanz Diapason ertönen. Wenn man aber GP in Schwingung versetzt, so wird diese Saite immer ein wenig höher sein als HR. Und um dieses werden sechs Ganztöne die Consonanz Diapason überschreiten. Wenn nämlich AK und GP in Schwingung versetzt im Diapason ertönten, so wäre Diapason eine Consonanz von sechs Ganztönen. Wenn aber, anstatt dieser nicht consonirenden Töne AK und GP, die Töne AK und HR im Diapason ertönten, und HR höher wäre, als GP, so würde die Consonanz Diapason sechs Ganztöne überschreiten. Weil nun jetzt bei den consonirenden Tönen AK und HR eben derselbe Ton HR von dem, welcher ist GP, tiefer gefunden wird, so kann nicht bezweifelt werden, dass sechs Ganztöne die Consonanz Diapason überschreiten. Und so kann man auch mit dem Sinne wahrnehmen, dass die Consonanz Dianason innerhalb eines Zwischenraumes liegt, welcher geringer ist als sechs Ganztöne. So also wird der Irrthum des Aristoxenus ohne Zweifel unwiderleglich bewiesen.



XIV.

### Dass die Consonanz Diatessaron in einem Tetrachord enthalten ist.

Jetzt missen wir über die Eintbeilung der Tetrachonde sprechen. Denn die Consonan Distessorn wird durch vier sänen bewirkt, deswegen wird sie auch Diatessaron genannt. Damit also durch zwei and beiden Seiten in Rücksicht auf die Symphonie Diatessaron aufgestellte consonierunde Salten ein Tetrachord entstehe, ist es nottweenlig, das zwei Salten in der Mitte aufgestellt werden, wechen zu einander wechselstigt und zu den ässersetten Salten dire Proportionen bewirken.

### XV.

## Wie Aristoxenus den Ganzton und die Klanggeschlechter eintheilt, nebst der Aufstellung dieser Eintheilung.

Dieses Diatesseron theilt nun Aristoceuus in den Klangesehlechtern zuf folgende Weise ein. Er theilt unsilhelt den fünzuton in zwei Theile und joden derselben nennt er lialbton. Diesen theilt er in drei Theile, wowen er den dritten Diesis des weichen chromatischen Gesehlechtes nennt; er theilt hin in iver Theile, woven er den vierten Theil mit der eigentlichen blitte, d. h. mit dem achten Theile des ganen Tones, Diesis des hemiolisch-chromatischen Gesehlechtes nennt. Ferner nennt er den vierten Theil allem Bielses enlarmoniose.

Da es sich also so verhält und die Eintheliung der Geschlechter nach im (Aristovenus) eine doppelte ist: so ist nämlich ein Geschlecht weicher, das andere erregter. Und das weichere ist das enbarmonische, das erregtere aber das diatonische. Zwischen diesen besteht das chronatische, welches der Erregung und Weichheit theilhälig ist; nach dieser Ordnung also entstehen die Unterschiede von sechs Geschlechtern. Das erste nämlich ist das en harmonische, dann folgen drei chromatische, nämlich: das weiche chromatische, das hemiolisch-chromatische und das tonisch-chromatische. Die beiden übrigen sind das weiche und das erregte diatonische Geschlecht. Von diesen allen ist nach Aristoxenus die Eintheilung folgende. Weil nun der vierte Theil des Ganztones, wie vorber erwähnt. «Diesis enharmonios» genannt wird, und weil Aristoxenus nicht die Stimmen selbst unter einander vergleicht, sondern die Differenz der Stimmen und das Intervall abmisst . und nach ihm der Ganzton aus 12 Einheiten besteht, so wird also der vierte Theil desselben drei enharmonische Diesen haben. Weil nun ferner die Consonanz Diatessaron aus zwei Ganztönen und dem Halbton verbunden wird, so wird die ganze Consonanz Diatessaron aus 2 × 12 und 6 Einheiten bestehend aufgestellt. Da es nun oft geschieht, dass, wenn man den Ganzton bis zu seinen achten Theilen zerlegen will, man nicht auf ganze Zahlen, sondern auf einige Theile derselben trifft, so muss man deswegen die ganze Consonanz Diatessaron mit der Zahl 60 bezeichnen. Der Ganzton hat nun 24. der Halbton 12 Einheiten, der vierte Theil des Ganztones, welcher »Diesis enharmoniose genannt wird. 6 Einheiten, der achte Theil hingegen 3. Die Verbindung des vierten mit dem achten Theile, d. h. 6 mit 3, so dass es eine hemiolisch-chromatische Diesis giebt, wird in 9 Einheiten bestehen. Nach diesen Bestimmungen glaubte Aristoxenus, dass die drei Geschlechter: nämlich das enharmonische, chromatische, diatonische, diese Eigenthümlichkeiten hätten, dass sie theils dicht, theils nicht dicht genannt werden. Dicht sind die, von denen zwei tiefere Verbältnisse das eine, welches nach der Höhe zu angefügt wurde, an Grösse nicht übertreffen. Nicht dicht aber die, von denen zwei Proportionen die eine übrige übertreffen können. Das enharmonische und chromatische ist nun dicht, das diatonische aber nicht dicht. Daher wird das enharmonische Geschlecht nach Aristoxenus so eingetheilt 6, 6, 48, so dass sich zwischen der tiefsten und ihr zunächst liegenden Saite der vierte Theil des Ganztones befindet, welcher enharmonische Diesis genannt wird, da der Ganzton aus 24 Einheiten bestehend aufgestellt ist. Ebenso ist dann das zweite Intervall von der zweiten zur dritten Saite der vierte Theil des Ganztones. Die übrigen Ganztöne jedoch welche von 60 übrig bleiben, woraus die ganze Proportion besteht, liegen, von der tiefsten Saite an gerechnet, zwischen der dritten und der vierten höchsten Saite, sie bestehen in der Zahl 48, und die beiden Proportionen nach der Tiefe 6 und 6 übertreffen nicht die eine übrige

Proportion nach der Höhe, nämlich 48. Vom weichen chromatischen Geschlecht macht er diese Eintheilung 8, 8, 44, so dass 8 und 8 die dritten Theile der Ganztöne sind, da der Ganzton, wie gesagt, aus 24 Einheiten besteht. Dieser dritte Theil des Ganztones wird Diesis des weichen chromatischen Geschlechts genannt. Ferner wird das Diatessaron des hemiolisch-chromatischen Geschlechts in 9, 9, 42 einzetheilt. Die Diesis des hemiolisch-chromatischen Geschlechts ist der achte Theil des Ganztones verbunden mit dem vierten, d. h. von 24 Einheiten sind es 6 + 3 Einheiten. Ferner ist nach Aristoxenus die Eintheilung des tonisch-chromatischen Geschlechts eine solche 12, 12, 36, indem er nämlich in zwei Intervallen zwei einzelne Halbtöne aufstellt und das Uebrigbleibende in das letzte Intervall setzt. In all diesen Geschlechtern übertreffen die beiden dem tiefsten Klange zunächstliegenden Proportionen keinesweges an Grösse die nach der Höhe zu übrigbleibende Proportion und gehören daher, wie schon gesagt, zu den dichten Geschlechtern. Dichte Geschlechter nämlich sind das enharmonische und chromatische. Aber auch die diatonische Eintheilung ist eine doppelte; und zwar geschieht die Eintheilung des weichen diatonischen Geschlechtes auf folgende Weise: 12, 18, 30, so dass 12 Halbton, 18 Halbton und der vierte Theil des Ganztones, 30 aber das Uebrigbleibende ist; 12+18 ist nämlich == 30 und wird nicht von dem Theile, welcher übrig bleibt, übertroffen. Ferner ist die Eintheilung des erregten diatonischen Geschlechts eine solche, dass sie einen Halbton und zwei Ganztöne enthält, nämlich 12, 24, 24, von welchen 24 und 12, d. h. 36, nicht übertroffen werden von dem übrigen Theile, welcher nach der Höhe zu liegt, sondern sie übertreffen vielmehr diesen. Es ist also nach Aristoxenus die vorhergenannte Eintheilung der Tetrachorde so, wie es durch die hinzugefügte Beschreibung gezeigt wird.

Enharmonisches Geschlecht
 48 + 6 + 6 = 60

2) Weich-chromatisches Geschlecht

Hemiolisch-chromatisches Geschlecht
 42 + 9 + 9 = 60

Tonisch-chromatisches Geschlecht
 36 +12 + 12 = 60

5) Weich-diatonisches Geschlecht 30 + 18 + 12 == 60

Erregtes diatonisches Geschlecht 24 + 24 + 12 == 60.

Booting.

#### XVI

## Wie Archytas die Tetrachorde eintheilt und die Beschreibung derselben.

Archytas, der Alles in der Berechnung zu begründen suchte, vernachlässigte nicht nur die Beobachtung des Gehörssinnes bei den ersten Consonanzen, sondern er folgte bei Eintheilung der Tetrachorde nur der Berechnung. Ja er machte es sogar so, dass weder er die Berechnung. welche er erforschte, wirksam entwickelte, noch auch die von ihm aufgestellte Berechnung mit dem Sinne übereinstimmte. Jener meint nämlich, dass es drei Geschlechter gäbe, das enharmonische, chromatische und diatonische. In diesen bestimmt er zuvörderst die tiefsten und höchsten Töne, und zwar setzt er in allen Geschlechtern die tiefsten Töne in die Zahl 2016, die böchsten aber in die Zahl 1512. Zwischen diesen Zahlen, behauptet er, liege die der tiefsten Saite zunächst stehende Saite in der Zahl 1944 und bewahre zu 2016 die Proportion Sesquivicesima septima (d. h. 27:28). Hierauf setzt er die zunächstliegende höhere Saite, also die dritte von der tiefsten an gerechnet, in das enharmonische Geschlecht, und diese ist 1890, mit welcher 1944 durch die Proportion Sesquitricesima quinta (d. h. 35 : 36) verbunden wird. 4890 zur höchsten Saite; also 1512, behaupte die Proportion Sesquiquart (d. h. 4:5). Ferner setzt er im diatonischen Geschlechte die Saite, welche von der tiefsten an gerechnet die dritte, von der höchsten an gerechnet die zweite ist, in die Zahl 1701, zu welcher 1944 durch die Proportion Sesquiseptima (d. h. 7:8) verbunden ist. 1701 zur höchsten Saite 1512 liegt in der Proportion Sesquioctay (d. h. 8 : 9). Im chromatischen Geschlecht aber stellt er die Ansicht auf, dass die Saite, welche von der tiefsten an gerechnet die dritte und von der höchsten an gerechnet die zweite ist, zu 1701, welche Zahl im diatonischen Geschlechte die dritte Saite von der tiefsten an gerechnet bezeichnet, dieselbe Proportion ergebe, wie 256: 243. Diese Saite ist 1792, welche die zweite von der höchsten an gerechnet ist. Es hat also die zweite Saite im diatonischen Geschlechte von der höchsten Saite aus gerechnet, d. h. 1701, zu der zweiten Saite im chromatischen Geschlecht von der höchsten aus gerechnet, d. h. 1792, dieselbe Proportion wie 243 zu 256. Die Gestalt dieser eingetheilten Tetrachorde nach der Meinung des Archytas zeigt das nachfolgende Schema.

XVII.

### Wie Ptolemäus die Tetrachordeintheilungen des Aristoxenus und Archytes tadelt.

Ptolemäus tadelt aber beide Tetrachordeintheilungen auf folgende Weise. Vor allen Dingen tadelt er den Archytas, weil er die zweite Saite von der höchsten an gerechnet, also 1792, im chromatischen Geschlecht so aufstellte, dass sie weder zur höchsten == 1512, noch zu ihrer nächst tieferen = 1944 irgend eine übertheilige Proportion bewirkt, da doch Archytas eine so grosse Achtung für die übertheiligen Verhältnisse hatte, dass er sie sogar bei Berechnung der Consonanzen aufnahm. Ferner tadelt er ihn, weil der Sinn die erste Proportion von der tiefsten Saite an gerechnet im chromatischen Geschlechte für eine grössere erkennt, als sie Archytas angenommen hat, indem dieser im chromatischen Geschlechte 1944 zu 2016 als Proportion Sesquivicesima septima (d. h. 27:28) aufstellte, hingegen es nach der gewöhnlichen Modulation des chromatischen Geschlechtes die Proportion Sesquivicesima prima (d. h. 21:22) sein müsste. Ferner ist die Proportion, welche das enharmonische Geschlecht als die erste nach der Eintheilung des Archytas enthält, von der Beschaffenheit, dass sie weit kleiner sein muss, als sie in den übrigen Geschlechtern gefunden wird. Dieser jedoch behauptete, dass sie ganz gleich sei mit den übrigen Geschlechtern, indem er die ersten Propor-

tionen in den drei Geschlechtern, von der tiefsten Saite an gerechnet, als Sesquivicesima septima-Proportionen (d. h. 27:28) aufstellt. Den Aristoxenus hingegen beschuldigt er, weil er, im weichen chromatischen und im hemiolisch-chromatischen Geschlechte die ersten und zweiten Proportionen, von der tiefsten Saite an gerechnet, so aufgestellt hat, dass zwischen ihnen ein so geringer Abstand wäre, wie es der Sinn nicht unterscheiden könnte. Das erste Verhältniss im weichen chromatischen Geschlecht ist nämlich nach Aristoxenus 8 ; aber im hemiolisch-chromatischen 9. 8 · 9 stehen um die Differenz der Einheit aus einander. Der Ganzton besteht nur nach seiner Aufstellung oder vielmehr Vorstellung aus 9.4 Einheiten von denen die Einheit der 94ste Theil ist. Die ersten Proportionen, von der tiefsten Saite an gerechnet, des weichen chromatischen und hemiolisch-chromatischen Geschlechtes weichen also um den 94sten Theil des Ganztones von einander ab. was wegen der Gerinofijeiekeit der Differenz auf keine Weise das Gehör empfindet. Derselbe tadelt auch den Aristoxenus, dass er vom diatonischen Geschlechte nur zwei Eintheilungen gemacht habe, so dass er es in ein weiches und erregtes eintheilt. da auch noch andere Gattungen vom diatonischen Geschlecht gefunden werden könnten.

### XVIII.

# Wie er sagt, dass die Eintheilung der Tetrachorde geschehen müsse.

Polemias theilt die Tetrachorde durch verschiedene Berchunug. Bas stellt er zu Anfang auf, dass zwischen den beiden äussersten Tömen soche Stimmen angepusst worden, welche für sich in übertheiligen Proportionen berordreten, und zwar in ung lei eben, weld die übertheiligen Proportion nicht in gleiche Tholie zerlegt werden kann, so dass also die ganze Proportion der biochsten zur dießen Salte grösser ist als die drei anderen, welche in den übrigen Stimmen vorzusehmen sich. In diesen missen die, welche wir dicht en ennen, von der Beschaffenbeit sein, dass die zwei Proportionen, welche der Tiefe zuzüchst liegen, kleiner sind, als die Proportion, welche mach der libbe zu übrig bleibt, im den nicht die Ich en aber wie in den distonischen Geschlechten findet eine Ubertheiligkeit statt (d. h. die beiden tiefern Proportionen sind zusammen grösser, als die nach der fülbe zu übrigbleitende.

## Sachliche Erklärungen.

Boetius beginnt seine

»Vorrede\*

mit allgemeinen Betrachtungen über Wahrnehmung und Erkenntniss der Dinge. Die Sinne sind nach seiner Ansicht allerdings dem Menschen verlieben, damit sie den Geist auf die ausser ihm liegenden Gegenstände hinführen; sie vermögen aber nicht allein ein vollgültiges Urtheil zu erzielen, welches erst durch umfassende Verstandesthätigkeit gewonnen werden kann. Von den Sinnen, welche zur Aufnahme von sinnlich wahrnehmbaren Dingen geschickt sind, nennt er zunächst den Gesichtssinn, bei dessen Erwähnung er unbestreitbar auf die Platonische Analyse des »Sehens« hindeutet, welche sich im »Timaeus« Cap. 161) vorfindet. Plato sagt an der bezeichneten Stelle, dass die Götter zuerst in dem Umfange des Kopfes nach Anbringung des Gesichts die »Werkzeuge « befestigt hätten, welche für die gesammte Ueberlegungsthätigkeit der Seele dienen sollten . . . . und zwar zunächst die Leiter des Lichtes, die »Augen«.... »Sobald Tageslicht mit der Strömung des Sehstrahls in Verbindung trat,« sagt Plato, »da bildete sich, indem Gleichartiges zu Gleichartigem ausströmte und ein Zusammengesetztes wurde. ein einziger verwandter Körper in der geraden Richtung der Augen da. wo nur das von innen Strömende dem, was von aussen hinzukam, entgegentrat. Dieser war nun in Folge der ähnlichen Beschaffenheit ganz und gar für gleiche Eindrücke empfänglich und verursachte bei jedem Gegenstande, mit dem er in Berührung kam und der mit ihm in eine gewisse Verbindung trat. - indem die entstandene Bewegung den ganzen Körper bis zur Seele durchzog, - die Empfindung, durch welche man behauptet zu sehen. « Ebenso deuten die Ansichten des

<sup>4)</sup> Plato, Timaeus cap. 46 (45 B) διό πρώτον μέν περί τό τῆς πεφαλής etc.

Boetius über den Gehörssinn auf die Meinungen Plato's hin, welcher nach den Theorien über den Gesichtssinn die Stimme und die Hörwerkzeuge behandelt. Gleichwie Gott das Gesicht für die Menschen erfunden habe, damit sie die Umkreisungen der Vernunft am Himmel sähen und für die Umläufe des Denkens im eigenen Innern Gewinn zögen, so seien auch Stimme und Gehör zu demselben Zwecke Geschenke der Götter. »Denn sowohl die Rede ist zu eben diesem bestimmt und trägt den grössten Theil dazu bei, als auch aller Nutzen, den die Musik der Stimme dem Gehör gewährt, der Harmonie wegen gegeben ist 1). Die Harmonie aber, welche den Umkreisungen der Seele in uns verwandte Umläuse hat, scheint dem, welcher vernünftig mit den Musen Umgang pflegt, nicht zu einem vernunftlosen Vergnügen zu dienen, sondern ist uns von den Musen als Helferin verliehen worden, um den regelmässig gewordenen Umlauf der Seele in uns zur Ordnung und Uebereinstimmung mit sich selbst zurückzuführen. Auch der Rhythmus wurde uns wegen der Unregelmässigkeit in uns und wegen des der Grazien bedürftigen menschlichen Wesens von den Göttern verliehen.« Da Boetius diese Platonischen Theorien kannte, so wusste er auch, wie der griechische Weise die Philosophie für das höchste Gut hielt und am meisten nach Erforschung der Wahrheit strebte. Daher betont er als Eklektiker die scharfe, fachmännische Verstandesthätigkeit, mit deren Anwendung erst nach geschehener Wahrnehmung das rechte Ziel zu erreichen sei. Bei der Musik müsse jedoch auch die Gemüthserregung beachtet werden, welche als Folge jener Kunst erscheine : sie übe aus diesem Grunde einen so grossen Einfluss aus . dem alle Lebensalter unterworfen wären, so dass wohl Plato sehr richtig sage, die Weltseele bestehe aus einer musikalischen Harmonie. Indem er nun Auszüge aus seinem Gewährsmanne bringt, die besonders auf die Knabenerziehung und das Staatsleben hinzielen, stellt er zugleich die Behauptung auf, dass bei ganzen Nationen die Verwandtschaft ihrer Sitten mit den Tonweisen ganz deutlich ausgeprägt sei. Als schlagendes Beispiel erwähnt er die Geten, welche bekanntlich nach Strabon's Bericht Frömmigkeit mit Abhärtung in ihren Sitten vereinigten und deren Neigung zu den kräftigen Tonweisen besonders charakteristisch war. Gemäss der Lehre des Plato dürfe man daher bei der Knabenerziehung nicht alle Tonweisen in Anwendung bringen. sondern nur die kräftigen und einfachen, damit die Jugend zum tüchtigen Staats-

δεον τ'αῦ μουσικής φωνή γρήσιμον πρὸς ἀκοήν, δνεκα ἀρμονίας ἐστὶ δοθέν.

bürgerthum erzogen werde. Boetius giebt dabei nicht bestimmt an. welche Tonarten und Weisen der griechische Philosoph hauptsächlich empfiehlt; er beschränkt sich in seinen Bemerkungen auf die allgemeine ethische Bedeutung, aus deren Beschaffenheit man jedoch die Stelle zu entdecken vermag, die ihm als Unterlage diente. Plato entwickelt nämlich »de republ.« III. p. 398 das Ethos der Tonarten, welche bei Betrachtung des vierten Buches von uns genauer erörtert werden sollen; er empfiehlt auch besonders die dorische Tonart als eine für den griechischen Geist und das Staatswesen ganz geeignetes harmonisches System 1). Wie Plato gegen den Verfall der Sitten zum Segen des Staatslebens ankämpfte, so auch der von Boetius citirte griechische Philosoph Aristoteles, dessen Anschauungen über das Wesen der Musik und über dieselbe als Erziehungsmittel dem lateinischen Eklektiker vollständig bekannt waren. Besonders hatte Boetius iedenfalls die Stellen im Sinne. welche sich in der »Politik« des Aristoteles VIII. B., 3. u. 5. Cap. vorfinden, wo der Begründer der Logik auch die Frage aufwirft »Wozu Jernt man Musik?« und darauf antwortet: »Jetzt treibt man sie fast blos zum Verentigen. Die Alten aber übten sie im ernsthaften Studium und betrachteten sie als wesentliches Erziehungsmittel, weil sie den Menschen nicht blos zur Geschicklichkeit an Geschäften, sondern auch dazu bilden wollten, dass er mit Anstand geschäftlos sein könnte . . . . In den uns von den Alten überlieferten Erziehungsmethoden liegt nun ein Zeugniss dafür, dass es Dinge giebt, die man um ihrer selbst willen lehren und lernen muss. Dahin gehört offenbar die Musik.

«Unsere Frage ist nur: Soll die Musik einen Theil der Erziehung ausmachen oder nicht<sup>†</sup> um welcher- unter den dreis Endawecken – Böldung des Geistes, Instiger Zeitvertreib und anständige Beschäftigung – ist eigentlich der, den das Musiklernen hervorbringt. Am vernninffligsten scheint es, die Musik zu allen drei Classen zugleich zu rechnen und anzunehmen, dass sie von jedem dieser drei Bndzwecke etwas erreicht. Sie kann allerdings als Zeitvertrich, als Kunzwell betrachte werden. Denn was ist dieses anders als Erholung, als Ausvuhen nach der Arbeit! Sie soll ein angeuehmen Belichnitted des Schunerzes sein, den angestrengte Arbeit verursacht hatte. Auch zur anständigen und angenehmen Beschäftigung in Stunden der Musse eigen sich die Musik. Wer giebt nicht zu, dass Instrumental – und Gesangsmusik zu den an-

<sup>1)</sup> Laches, p. 188 D.

genehmsten Dingen gehört. So sagt schon Musaeus: Süss ist den Sterblichen melodischer Gesang.

» Daher wird bei allen fröhlichen Zusammenkünften die Musik als das Mittel, Freude zu erwecken, herbeigerufen. Schon dies allein, sollte man glauben, gäbe der Musik ein Recht, in die Erziehung der Jugend aufgenommen zu werden. Denn alles Angenehme, was zugleich unschädlich ist, muss man sich eigen machen, da es zu zwei Verhältnissen passt, zu dem letzten Ziele des Menschen und zur Erholung auf dem Wege zu diesem Ziele. Nur selten glückt es den Menschen, das Ziel zu erreichen. Aber sehr oft müssen sie im Streben darnach ausruhen. Es wird also gut sein, zu solchen Erholungen ein so anständiges Mittel, wie die Musik, bereit zu haben. Die Musik ist nicht nur zum Zeitvertreib, sondern auch zur wirklichen Erholung und zur Ersetzung der Kräfte nach mühsamer Arbeit nützlich. Doch vielleicht ergiebt sich bei näherer Untersuchung, dass dies nur ein zufälliger Nebenerfolg, aber ihre wesentliche Natur edler, ihr Endzweck von höherer Art ist. Vielleicht ist es nicht genug, des allgemeinen Vergnügens durch sie theilhaftig zu werden, das alle Menschen bei ihr empfinden; ein Vergnügen, das körperlicher Art und deswegen bei aller Verschiedenheit des Alters und der Charaktere dasselbe ist. Wir müssen sehen, ob sie nicht auch auf die Seele Einfluss haben und auf den Charakter wirken könne. Die Erfahrung kann dies am besten entscheiden. Es kommt darauf an, ob Menschen durch die Musik niemals in ihrem Charakter anders geworden sind, als sie vorher waren. Dies müssen wir offenbar bejahen. Von mehreren Arten der Musik, insbesondere von den Gesängen des Olympus1) ist es bekannt. Letztere erwecken

nach Aller Geständniss einen gewissen Enthusiasmus in der Seele. Der Enthusiasmus ist aber doch eine Modification des Sittlichen, oder dessen, was zum Charakter gehört. Ferner, wenn der blosse nachahmende Ausdruck der Bede, ohne Bhythmus und Melodie, uns zu einer Mitempfindung bringen, uns in den vorgestellten Zustand versetzen kann: wie vielmehr wird die Musik dies zu bewirken vermögen! Es ist überhaupt eine Eigenschaft der Musik, dass sie Vergnügen macht. Die Moralität aber hat besonders das Mass der Lust und die entstehenden Neigungen der Liebe wie des Hasses zu bestimmen und auf die gehörigen Gegenstände zu lenken. Daher ist kein Studium wichtiger als das, was den Menschen in den Stand setzt. über das Angenehme und Unangenehme richtig zu urtheilen und besonders an guten Charakterzügen, so wie an edlen Handlungen Wohlgefallen zu finden. Es giebt aber ausser der Natur nichts, worin Zorn und Sanftmuth, Tapferkeit, Mässigung und alle andern moralischen Eigenschaften nebst ihrem Entgegengesetzten sich so deutlich und ähnlich abbildeten, als Gesang und Rhythmus. Die Erfahrung beweist es. Aendert sich doch die ganze Stimmung des Gemüths, wenn man verschiedene Arten der Musik hört. gnügen oder Missvergnügen aber, das man aus der Aehnlichkeit einer Darstellung mit ihrem Original schöpft, kommt demjenigen sehr nahe, was dieses selbst erregt. Ueberdies findet in andern sinnlichen Darstellungen das Sittliche weniger Ausdruck als in den musikalischen. Farben und Gestalten enthalten nicht sowohl einen Ausdruck des Sittlichen, sondern sind vielmehr nur Zeichen desselben, um der beobachteten steten Verbindung willen. Solche Zeichen der Seele im Körperlichen

Olympus also seine Melodie so anordnete, dass sie sich auf den Tönen e-f-a hielt, (vielleicht in der recht wohlklingenden Melodieformel h-a-f-e), so vermied er gemäss der Angabe des Plutarch den charakteristischen Klang des diatonischen Geschlechts, nämlich die Lichanos = g, den charakteristischen Klang des chromatischen Geschlechts, d. h. die chromatische Lichanos = ges, und die in Folge der Bewegung des Klanges Lichanos entstandene enharmonische Parhypate = fes \*, mithin war das alte enharmonische Geschlecht des Olympus ganz verschieden von den drei späteren Klanggeschlechtern, dem diatonischen e-f-g-a, chromatischen e-f-ges-a und enharmonischen e-fes\*-f-a. Nur ist die Frage, ob unter der Paramese der Klang h oder die alte Paramese = b, welche später Trite synemmenon hiess, gemeint ist. Weiterhin spricht Plutarch von dem Intervall a-b., welches bei den archaischen Auleten nicht durch den Viertelston getheilt werde. Es kann sich diese Erörterung aber auch nur als Beispiel auf das Tetrachord synemmenon beziehen, in welchem sich die Auleten nach archaischer Weise ebenso wie Olympus bei Anwendung des Tetrachords bewegten, (d. h. mit Auslassung der Lichanos) z. B. a-b-d!

zeigen sich in allen Leidenschaften. Was aber die Musik betrifft, so ist wohl ganz offenbar, dass in den Tönen und ihrer Verbindung ein Ausdruck vieler sittlicher Eigenschaften liegt. Alle Hauptunterschiede bezüglich der moralischen Zustände finden sich wesentlich in den verschiedenen Gattungen der Musik, daher auch die Zuhörer von jeder in andere Gemüthsstimmung versetzt werden. Bei gewissen Tonarten, z. B. der mixolydischen, werden wir zur Traurigkeit gestimmt; durch andere zu einer gewissen Erschlaffung und Gleichgültigkeit; noch andere, hauptsächlich die dorische, entfernen uns von beiden Extremen und bringen uns in eine mittlere, rubige Fassung. Die phrygische Tonart begeistert zu einer raschen, heftigen Thätigkeit. Alle diese Unterschiede sind von denen sehr richtig bemerkt worden, die über diesen Zweig der Erziehung philosophirt haben, und sie berufen sich dabei auf Thatsachen. Ebenso verhält es sich mit dem Rhythmus. Manche Rhythmen oder Tactarten stimmen zur Ruhe, andere treiben zur Bewegung an. Von den letzteren reizen einige zu heftigen, ausgelassenen, andere zu sanften, anständigen Bewegungen. Ist nun die Musik, welche Melodie und Rhythmus in sich vereinigt, fähig, dem moralischen Theil der Seele gewisse Eigenschaften einzuprägen, so muss auch unstreitig der Unterricht in derselben als ein Stück der Erziehung der Jugend angesehen werden. Dazu kommt, dass dieser Unterricht zur Natur des jugendlichen Alters vollkommen passt. Denn mit nichts heschäftigt sich die Jugend gern, was nicht mit Vergnügen gewürzt ist. Und diese Würze ist keinem Unterrichte so natürlich, als dem in der Musik. Endlich scheint zwischen der Natur der Seele und zwischen der Natur der Harmonien und Rhythmen eine Verwandtschaft zu sein, daher auch viele Philosophen von der Seele behauptet haben, dass sie entweder selbst Harmonie sei, oder dass sie Harmonie in sich enthalte.«

Nach diesen llinweisen belegt Boeitus seine Excerpte mit historischen Thatsachen und erzählt uns, dass Zuchl. Ribarbariel und Sitte in der Tonkunst von dem berühnten spartanischen Musiklehrer Thaletas aus Gortyna stets aufrecht erhalten worden sei, als dieser die Knaben in der Musik für hohe Preise unterribtete, wodurch auß Neue die Richtigkeit der Ferschungen bestätigt wird, dass man im Alterthum den Musikunterricht bereits zu Erwerbszwecken, wenn auch haupstächlich im Dienste des Staates, benutzte. Ein solcher Pädagog wir Thaletas!)

<sup>4)</sup> Yel. Plut. de musica cap. 40 (Westphal cap. 7), ferner Athen. 45, p. 678 C; ed. Tauchnitz Tom. 4, pag. 423. Theletas von Gortyna gehort auch zu den Begründern der zweiten musischen Kalastasis; denn Plutarch erzibil:

welcher nach dem gewichtigen Zeugnisse des Plutarch und des Pulymanstas ] aus Gertyna oder Gorty, der bedeutenden am Lethias gelegenen, schon von Homer mit • muorra- und burgenreich • <sup>27</sup>] bezeichneten Stadt Cretz's, stammet und nach der gewöhnlichen Annahme innerhalb des Zeitrauns von 617 und 56 v. Chr. thiang var-?], musste natürlich auf die Jugend den grössten Einfluss aussiben, da er musskaische Kenntnisse und Fertigkeiten unt philosophischem Ernst unt wissenschaftlicher Bädung vereinigte. Als Gegenstück ist Timot he uss aus Mit et genant, dessen Abschweitungen vom chassischen fleiste der Tonkunst und sinnbethürende Neuerungen auf die Knabenherzen, ju überhaupt auf die Gemülter verderhöhle einwirkten, und somit als staatsgeführlich beseitigt werden mussten. Deskalb verhannten ihn die Lacedimonier und verhängen iber find en auf Sette i im dörsichen Dästet angeführten Senatsbeschluss, welchen wir zum bessern verständniss bier im attischen Dästet und in durscher Vebersetzum mitthelien.

"Επειδή Τομόθιος ό Μιλόγους παραγγυήμενος εἰς την ήμετόρου πόλιο τήν πελαιόν μουδιαν ήτιμαζε και την διά των έπελ χαρδών είθασμο κάλιο την πελαιόν μουδιαν ήτιμαζε και την διά των έπελ χαρδών είθασμο κάλιος το πολογρούδου είδας τον λομόνος το μέλιος άγενή και ποκελλην άντί πάλιος και τεκτιμένει άγενότει την μούσου επί χρών ματος αναντσάμενος την του μέλιος διασκευή άντί τής έναφορονδου πρός τός ότιτος αναμένης ποραμαλίτείς δεί και διά τός άγους τζε Έλριο πονέας δήμητρος άπραπή διασκευή του μέλιος διασκευή κάλιος του μέλιος διασκευή την της Σεμβάς, δέδνης του άνδια πολογόνος του διάσειας δεδρήθεις της το δήμητος ένους τους διασκευή διάδασες δεδρήθεις της το δήμητος ένους τους διάσειας δεδρήθεις της τους τους διασκευή δεδρήθεις το δήμητος μέρησε δίτας τους διάσειας δεδρήθεις το τρου ένους διασκευή δεδρήθεις τους καρμέσεθειας Τίμας το δήμητος και ένα τους διασκευή δεδρήθεις το δήμητος μέρησε δεδρήθεις τους διάσειας δεδρήθεις το δήμητος και ένα τους διασκευή δεδρήθεις τους και ένα δεδρήθεις τους διασκευή δεδρήθεις τους και ένα δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους και ένα δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις τους δεδρήθεις

Die erste Feststellung der musischen Kunstnormen ist in Sparta geschehen und zwar durch Terpander. Die zweite ist vorzugewies auf folgende Meister zurückzuführen: Thaletas von Gortyna, Zenodamus von Cythera, Zenocritus den Lokrer, Polymanstist en Kolophonier und Sakados den Arziver ... Thaletas, Xenodamus, Xenocritus und deren Xachfolger waren Componisten und Planner: Bohrmanstist und seine Nachfolger waren Componisten der sons-

nannten Orthioi; Sakadas und seine Nachfolger waren Componisten von Elegien.

1) Paus. 4, 44, 3, ed. Schubart Vol. I. Seite 34, (D.X.) 6 uir Kwazno etc.

<sup>2)</sup> τειχιάεσσα, vergl. II. 2, 646. Od. 8, 293: έστι δέ τις λιοσή etc.

<sup>3)</sup> Pittarch hält ihn nach dem Zeugnisse des Glaucus für alter als Kenoritus und sagt, dass er nuch Archilchotus gelebt hähe. Ygl. Plut. e. 6 gegen das Ende hin. Man wird nicht liren, wenn man die Lebenszeit des Archilo-chus in das 8. Jahrbundert versettt, da derselbe noch Glaucus bei Plut. Jünger und sie Franziere war und dieser als Schopfer der alten Kitharedik nicht später als Terpander war und dieser als Schopfer der alten Kitharedik nicht später als nuerfalts 99 v. Chr. zewirkt haben kann. Vt. Plut. e. 4.

θεον, ἐπαναγκάσαι δὲ καὶ τῶν ἐνδεκα χορδῶν ἐπταμόντας τὰς περὶταύτας, ὑπολιπομένους τὰς ἐπτά, ὅπος ἔκαστος τὸ τῆς πόλεως βάρος ὁρῶν εὐλαβῆται εἰς τὴν Σπάρτην ἐπιφέρειν τι τῶν μὴ καλῶν ὅντων, μή ποτε ταράττηται κλέος ἀγωίνων.

» Sintemal Timotheus aus Milet, eingewandert in unsern Staat, die von Alters her gültige Musik verachtete und durch Abschaffung der siebensaitigen Kithar und Einführung der Vielstimmigkeit das Gehör der Jünglinge verderbt und weil er durch die Saitenmenge und durch die Schlechtigkeit seiner neuen Harmonie die einfache und wohlgeordnete Musik umgewandelt zu einer unedlen und verworrenen, indem er die harmonische Ausschmückung ins chromatische Geschlecht versetzt an Stelle des enharmonischen 1) zu gegenseitiger Abwechselung, ferner in Anhetracht, dass er, berufen zum Wettkampf der eleusinischen Demeter. die Darstellung der Göttersage - nämlich der Geburtsschmerzen Semele's - ins Unschickliche hineingezogen hat und die Jünglinge Ungebührliches zu glauben lehrt: deshalb beauftragte das Volk die Könige und die Ephoren, den Timotheus zu rügen und zu verbannen, sowie von den elf Saiten die überflüssigen herauszuschneiden und nur die sieben alten übrig zu lassen, damit Jeder im Hinblick auf die Würde des Staates sich scheue, etwas Ungebührliches in Sparta einzuführen, und damit der Ruhm der Wettkämpfe nicht im Mindesten geschmälert werde a

Bit den Angaben des Boetius über den vielberüchtigten Timorheus aus Miels sind die im Plutarch entlahlenen Verse zu vergiebeich, welche der geistvolle Ru do II West pha 1 7 in so treffender, charakteristischer Weise ins Deutsche übertragen hat. Plutarch erzählt mänilet, dass der Komiker Pherecrates die Musik als Frauenrolle personifieit, mit Spuren der Misshandlung am gazzen Leibe ar die Bühne gebrecht und die Gerechtigkeit nach der Ursacht dieser Schmach sich erkundigen lässt ; dauratt antwortent nach des Brüchters Annorlungung die Magihauf auf der Sperin den der Sperin der Sp

> » Nicht red' ich ungern, denn zu reden trägt mein Herz Verlangen, wie das deine sich zu hören sehnt. Von meinen Unglücksbringern war Melanippides Der erste, denn er fasste mich und sehwächte mich Und machte durch der Saiten zwölf mich windelweich.

Hier ist wohl das erwähnte alle enharmonische Geschlecht des Olympus gemeint, welches keine Diesis im Aristoxenischen Sinne besass.
 Ygl. R. Westphal, Plutarch über die Musik. Verlag von F. E. C. Leuckart: Constantin Sander.) S. 54.

Ich darf jedoch trotzdem mit ihm zufrieden sein. Gedenk' ich meiner gegenwärtigen grossen Noth. Darauf hat Kinesias, der verfluchte Attiker. Mit seinen unharmonischen Strophenwindungen Mich so geschändet, dass wie einst im Kriegesheer. So auch in seinen Dithyrambenpoesien Zur rechten Hand sich seine linke Seite zeigt, Doch zu ertragen war mir selbst noch dieser Mann Auch Phrynis hat durch Drehen, wie man Kreisel dreht, Und Biegen mich zu Grund gerichtet ganz und gar-Darstellend auf zwölf Saiten seine Harmonien. Doch auch mit diesem könnt' ich noch zufrieden sein. Denn was er fehlte, macht' er später wieder gut. Jetzt aber hat Timotheus aufs Schmählichste Mich ruinirt, o Freundin!« -- »Was für ein Timotheus ist dies ?« --- »Der Rothkopf aus Milet.« ---»Auch dieser hat misshandelt dieh % --- »Er übertrifft Weit alle andern, singt Ameisenkribbeleien. Ganz unerhört verruchte, unharmonische In hohen Tönen nach der Pickelnfeifen Art. Und hat mich gänzlich kurz und klein wie Kohl zerhackt Und angefüllt mit üblen Ingredienzien. Und als ich einst allein ging, übermannt' er mich. Entblösste mich und band mich mit zwölf Saiten fest.«

Radsossen intende und statu minen mit zwoit Santen est. 1
Radsossen intende und statu minen mit zwoit Santen est. 2
Radsossen intende santen eine statu eine statut intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intende intend

psychischen Zustand seiner Hörer ausgeübt und körperlich Leidende so ergötzt haben, dass sie bei dem Genuss der herrlichen Kitharodik ihre Schmerzen vergassen. Von seiner historischen Bedeutung giebt uns Plutarch einen noch genaueren Bericht als Boetius und über seine Compositionstechnik erfahren wir durch ein Citat des griechischen Autors aus Heraclides, dass Terpander als Componist kitharodischer Nomoi seinen eigenen oder Homers Hexametern für jeden einzelnen Nomos Melodien hinzugefügt und dieselben in den Agonen gesungen habe. »Terpander (heisst es weiter bei Heraclid) sei auch der erste gewesen, welcher den einzelnen kitharodischen Nomen bestimmte Namengab. Die kitharodischen Nomoi wurden viel früher als die aulodischen durch Terpander festgestellt: er war der erste, welcher die kitharodischen zuerst mit besonderen Namen benannte: Nomos Boiotios und Aiolios, Trochaios und Oxys, Kepion und Terpandreios; auch hiess ein Nomos Tetraiodios. Ferner sind kitharodische Progimien von Terpander componirt. Dass die alten kitharodischen Nomoi aus Hexametern bestanden, davon legt Timotheus einen Beweis ab. Seine ersten Nomoi trug er nämlich so vor, dass er dithyrambische Phraseologie und episches Metrum vereinte, um nicht gleich Anfangs als Uebertreter der alten musischen Kunstnormen zu erscheinen.« Ueber das Zeitalter des Terpander hat R. Westphal die eingehendsten und scharfsinnigsten Forschungen angestellt, welche zu dem Resultate führten, dass man ungefähr das Jahr 800 als die Zeit seiner Wirksamkeit annehmen dürfe 1), da er ja nach Plutarch sälter als Archilochus« war. Der von Boetius neben Terpander genannte Arion aus Methymna, der nördlichsten Stadt auf der Insel Lesbos, gehörte wahrscheinlich zur Schule Terpanders 2], des lesbischen Sängers aus Antissa, während er in der Dichtkunst als Schüler Alemans bezeichnet wird. Seine Lieder sang er etwa in den Jahren von 628-585 v. Chr. und seine Bedeutung knüpft sich besonders an die von ihm erfundene Anordnung, dass er den Dithyrambos, das bakchische Festlied, kunstvoll ausbildete und ihn durch Chore, die sich im Kreise um den Altar bewegten, vortragen liess 3). Weniger wichtig ist der angeführte Thebaner Ismenias, Schüler des Antigonides, welcher zur Zeit Alexanders d. Gr. die Flöte in virtuoser Weise blies und iedenfalls durch gefällige Melodien sich beliebt und

Ygl. Piutarch, de musica cap. 3-6, u. R. Westphal's Gebertragung S. 36.
 Plebn, Lesbiacorum liber, caput quintum, pag. 465: «Scholae Terpandri etiam Arionem Methymnaeum etc.«.

<sup>3)</sup> Daher kyklische Chöre (zózkisi vossí).

nützlich machte, auch wohl durch den Vortrag tänzelnder Bhythmen die Tanzlust erregte und daher aus milden Beinen den Schmerz bannte, wogegen Empedocles (490 v. Chr.) als musikalischer Philosoph, welcher die ionische Physik, eleatische Metaphysik und pythagoreische Harmonik zu combiniren suchte, als bedeutsame Persönlichkeit in der Kunstgeschichte hervortritt. Seine Handlungsweise gegenüber dem wüthenden Jüngling bestätigt die Gewalt der Musik und des ernsten Rhythmus, als dessen Grundelemente die Bewegungen des menschlichen Körpers gelten müssen. Wie diese selbst mit dem inneren Menschen im Zusammenhange stehen, beweist nach der Ansicht des Boetius der Zustand des Democritus (geb. zwischen 470 und 460 v. Chr.), des nach der Sage sstets lachenden« 1) Philosophen, der als Ziel aller Erkenntniss die Gemüthsruhe annahm und in der Ethik. Physik. Naturgeschichte. Mathematik, Technik, Musik wohl erfahren war. Hippocrates (470), der wissenschaftliche Begründer der Medicin, börte von dem für wahnsinnig gehaltenen Philosophen, dass die Herzschläge mit den Bewegungen des Körpers gleiches Tempo innehielten, was jedoch vor der neueren medicinischen Wissenschaft kaum als Wahrheit bestehen dürfte.

Jene Erzählungen in der Vorrede sollen nur die Behauptung begrinden, dass alle Menschen trutz der Verschiedenheit in Charakter,
Gewohnheiten und Neigungen in der Liebe zur Musik überrieistimmen
missten, so dass eich alter und Geneblecht ein Anzahanhe mache. Dabei berührt Boetius die Kraft des Trostes, welche in der Tonkunst liege,
wie nam deutlich aus der Sitte Trunergesinge anzustimmen erkennen
möge. Em in Kürze das Hauptschlichtes anzuführer, wollen wir hie
bemerken, dass man unter den Traueriedern besonders die Wehklag
oder den Ütophyrmos, den lalemen und den Linos oder Allioss unterschied. Die «Wehklage meint Athenius", hiess das Lied, welches bei
Todesfällen, oder bei anderen trauriegen Gelegenheiten gesungen wurde.
Lalemes war der Name eines Gesanges, welchen nam während der Trauer
anstimmte, wie deschylus"). Eurzifieds 'ylun Arischphanes, den Athenäuss eitirt, hinreichend bezeugen. Daher kommt das vom Hesychius
gebrauchte Sprüchwort: «Räiglicher oder frostiger, als ein lalemes» ?

<sup>4)</sup> relacives.

<sup>2)</sup> Athen. 14, c. 3, Sect. 10 (p. 619 B).

Aeschylus Suppl. 100 iń. iń! inλέμοισιν έμποςπή.

<sup>4)</sup> Euripides in Troad. 578 οἶος, ἐἀλεμος, οἶά τε πένθη! etc.

Erasm. Adag. chil. 2, centur. 10, adag. 86 \*lalemo frigidior\*; Baseler Ausgabe vom Jahre 1517, Seite 162.

Adrianus Junius führt ebenfalls das griechische Sprüchwort in etwas anderer Form an, wenn er von einer unglücklichen Sache bemerkt, dass sie »werth sei, unter die lalemen gesetzt zu werden«1). Dies gründet sich auf eine Stelle des komischen Dichters Menander, welcher meint : »Wenn ein Liebhaber nicht Kühnheit besitzt , so ist er ein unglücklicher Mensch, der unter die Jalemen oder Klagelieder gehört. - Ueber das griechische Lied Linos endlich schreibt Herodot<sup>2</sup>] Folgendes: »Die Aegypter haben das Lied Linos, welches in Phönicien, Cypern und anderen Ländern berühmt ist. wo es nach der Verschiedenheit der Völker verschiedene Namen führt. Es ist ausgemacht, dass es eben das Lied sei, welches bei den Griechen unter dem Namen Linos gesungen wird... Uebrigens heisst der Linos bei den Aegyptern Maneros. Sie behaupten, dass Maneros der einzige Sohn ihres ersten Königs gewesen sei; als ihn nun ein frühzeitiger Tod ihnen entrissen, so hätten sie seinem Gedächtnisse zu Ehren diese Art von Trauerlied gesungen, welches also seinen Ursprung blos ihnen zu danken habe.« Der Text des Herodot beweist deutlich, dass der Linos ein Leichenlied gewesen ist. Sophocles 3 redet von dem Liede Ailinos ganz in demselben Sinne. Später übertrug man die Form jenes Trauergesanges auch auf Lieder heiteren Inhalts, wie man aus den Worten des Euripides beim Athenaus 4 ersieht. Desgleichen erzählt Pollux 5), dass der Linos und Litverses Lieder der Feldarbeiter gewesen seien, woraus man in Anbetracht der verschiedenen Zeitalter jener Schriftsteller sicher schliessen darf, dass der Gebrauch und die Bedeutung des ursprünglichen Trauergesanges »Linos« Veränderungen erlitt.

Sother Trausreps-singe der angedeuteten Art hatte wohl Boetius im Sinne, wenn er den in seines Schilderungen oft gekinstellen und schwilzings from Schieder Papinius Statius (61 n. Chr.) citiet, zu desses kurzer Beschreibung der Leichenbestatungsmusk die Herzerafendigkeit, welche heiters Bedodien und Tanzlieder bei den Meuschen herrorbringen, als Gegenstzt dient, wonen burser Aufer im Schlossatz den Gelenken noch einmak lurz zussammenfasst, dass die Musik ein Geschenk der Natur und somit vom Wesen des Menschen ger nicht zu trenenn sei; eine solche somit vom Wesen des Menschen gar nicht zu trenenn sei; eine solche met

herrliche Gabe müsse man hochhalten und ausbilden, was nur durch

1) Hesychius sagt: ἰαλέμου οἰκτρότερος und Adrianus Junius: εἰς τοὺς ἰαλέμου οἰκτρότερος την πατέος.

<sup>2)</sup> Herod. 2, cap. 79; ed. Abicht, Band I, S. 285.

<sup>3)</sup> Sophocles im Ajax, V. 627: allevov, allevov etc.

<sup>4)</sup> Athen. 14, Sect. 10, pag. 619.

<sup>5)</sup> Pollux 4, cap. 4; ed. Francof. pag. 42.

wissenschaftliche Forschung und Erkenntniss geschehen könne. Zu dieser sucht er durch seine Abhandlung beizutragen, welcher er in

#### Cap. II

die Aufzählung der Musik-Gattungen vorausschickt, indem er die Musik des Weltalls, die menschliche Musik d. h. den Gesang und die Instrumentalmusik unterscheidet. Die Musik des Weltalls definirt Boetius wieder nach Platonischer Anschauungsweise, indem er jedenfalls die im Timäus enthaltenen Erörterungen über die harmonischen Theile der Weltseele im Auge hatte und geradezu den Inhalt der Gedanken Plato's excerpirte. Besonders bezieht sich das hier im 2ten Capitel Gesagte auf die im 7ten und 8ten Capitel des Timäus enthaltenen Theorien, in welchen der griechische Philosoph nach Entwickelung der vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde, die auch Boetius kurz erwähnt, die akustische Proportionalität auseinandersetzt. entspringt nach den leitenden Ideen aus der Theilung des Weltbildners. von welcher Plato sagt: »Zuerst nahm er einen Theil von dem Ganzen hinweg, darauf das Doppelte desselben, zum dritten das Anderthalbfache des Zweiten und Dreifache des Ersten, zum vierten das Doppelte des Zweifachen, zum fünften das Dreifache des Dritten, zum sechsten das Achtfache des Ersten, zum siebenten das Siebenundzwanzigfache des Ersten. Hierauf füllte er sowohl die zweifachen als dreifachen Zwischenräume aus, indem er noch Theile von dort (d. h. vom Ganzen) abschnitt und in die Mitte zwischen diese setzte, so dass in jedem Zwischenraume zwei Mittelglieder sich befanden, von denen das eine um denselben Theil der äussersten Glieder diese übertraf und übertroffen wurde, das andere aber um das Gleiche der Zahl nach sie sowohl übertraf, als übertroffen wurde. Da aber Zwischenräume von 11/2, 11/3 und 11/8 durch diese Verbindungsglieder in den vorigen Zwischenräumen entstanden waren. so füllte er mit dem Zwischenraume von 11/2 die Zwischenräume von 11/4 aus, indem er von einem jeden derselben einen Theil übrig liess, so dass dieser übrig gelassene Zwischenraum des Theiles rücksichtlich des Zahlenverhältnisses die Glieder 256 zu 243 hatte.« Wir haben in dieser Stelle Plato's den Grund aller musikalischen Proportionen, auf deren Wesen Boetius im weiteren Verlaufe ausführlich eingeht, wo er dasselbe, was bereits Plutarch 1) anführt, genauer betrachtet. Es liegt nämlich die Proportion 6:8 = 9:12 zu Grunde, und dem Texte nach würden für die dreifachen Abstände z. B. zwischen den Zahlen 3 und 9 die Mittel-

<sup>4)</sup> Plut. de mus. c. 22. Bostius.

glieder in den Werthen  $^{9}/_{2}$  und 6 bestehen, mithin als Proportion  $3 \cdot \frac{3}{2} = 6 \cdot 9$  aufzustellen sein. Zur Ausfüllung der Zwischenrüume 1 und 2, 1 und 3, 2 und 3 etc. kommen natürlich auch Brüche als Mittelglieder vor jeden  $1 \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 1 \cdot \frac{3}{2} = 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 2 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac$ 

Be ist hier an die arithmetische und harmonische Theilung der Octave zu denken, mit der mittleren arithmetischen und harmonischen Proportionale, von weicher Boeck h (Vergl. Boeckh, Studien von Daub und Creuzer, Band III, S. 57) die Formel aufstellte:

Marcriscers Glied

m == kleineres Glied H = mittlere Proportionale d = Differenz der kleineren äusseren und mittleren D = Differenz der mittleren und grösseren äusseren d + D - Differenz der beiden äusseren Glieder. Dann ist: 4) m:d=M:D 2) m D = M d 3) m+M:d+D=m:d=M:D 4) (m+M) d = (d+D) m, oder (m+M) D = (d+D) M5) (m+M) H=2 m M 6)  $d = \frac{(d+D)m}{m+M}$  $D = \frac{(d+D)M}{d}$ m + M $7; H = \frac{2 \text{ m M}}{\text{m + M}}$ S)  $H = m + \frac{(d + D) m}{m + M}$  und  $H = M - \frac{(d+D)M}{m+M}$ 

2) Vergl. R. Westphal, Griech. Rhythmik und Harmonik S. 64.

Octav, 3:2 = Quint, 4:3 = Quart. Jene vier Zahlen addirt 1+ 2 + 3 + 4 = 10 ergab die bedeutsame Pythagoreische Dekas. Hierzu noch die Zahlen 8 und 9, welche in ihrem Verhältniss den Ganzton repräsentirten, hinzugenommen, giebt 4+2+3+4+8+9=27. welche sieben Zahlen die Heptas Plato's bilden, auf deren Ordnung oben hingedeutet wurde. Desgleichen hält sich Boetius an den Timäus, wenn er von den Jahreszeiten spricht, welche Stelle keiner Analyse bedarf, Auch sind schon die Ansichten des Aristoteles über die Gewalt der Tonkunst angeführt, dessen Theorien unser Autor bei Angabe der Organisation des menschlichen Seelenlebens wieder berührt und hier besonders darauf hinweist, dass die Theile der Seele durch Harmonie verknüpft seien, daher die menschliche Musik, d. h. der Gesang, körperlich und unkörperlich (psychisch) in der Natur des Menschen liegen und sich auf dessen Empfindungen, mögen diese bewusst oder unbewusst sein, gründen müsse. In Bezug auf das Material unterscheidet sich vom Gesang die Instrumentalmusik, welche auf Saiten-, Blas-, Wasser- und Schlaginstrumenten ausgeübt wird. Die hauptsächlichsten Saiten instrumente der Alten waren die Lyra und Kithara. Schon Brieberg hat mit Recht darauf hingewiesen, dass man an manchen Stellen der griechischen Schriftsteller unter Lyra nicht ein Instrument, sondern musikalisches Grundsystem zu verstehen habe, welches nach und nach zu grösserer Vollkommenheit gelangte; diese Bedeutung von Lyra ist auch bei der späteren Abhandlung des Boetius, wo er das Anwachsen der Saitenzahl historisch erläutert, sicherlich anzunehmen, während er hier an diesem Orte nur die Tonwerkzeuge als solche im Auge hat. Mit dem Namen Lyra wurden nun im Allgemeinen Saiteninstrumente mit freiliegenden Saiten bezeichnet; von diesen waren in der classischen Zeit des griechischen Alterthums die Kitharis und Kithara hauptsächlich im Gebrauch und man kann, nach den Stellen in den Schriftstellern zu urtheilen, fast zuversichtlich annehmen, dass der Name »Lyra« meistentheils für das kleinere, leicht tragbare Hausinstrument «Kitharis» galt, während man das im Agon figurirende, zum Preis-Singen gespielte grosse Instrument als »Kithara« bestimmt von jenem trennend aufführte. Die Terpandriden benutzten jedenfalls das mächtigere Saiteninstrument zum Wettkampfe, in welchem sie so oft vor der versammelten Griechenmenge ihre ruhmgekrönte Virtuosität offenbarten. Ohne Zweifel waren die Griechen im Instrumentenbau erfahren, und mit Sicherheit darf man die Meinung aussprechen, dass sie bei ihren frühzeitigen Beziehungen zu Aegypten, in welchem Lande selbst Pythagoras seine musikwissenschaftlichen Kenntnisse bereichert haben soll, auch von den daselbst gebräuchlichen harfenartig gebauten, mit mächtigen Resonanzkörpern versehenen Saiteninstrumenten Kunde erhielten. Die Kithara der Griechen wird wohl an Grösse und Bedeutung den ägyptischen mindestens gleich gewesen und als Nationalinstrument mit der grössten Sorgfalt akustisch zubereitet worden sein, wie sich nach den subtilen Unterschieden der Klanefärhungen gewiss annehmen lässt. Mithin darf als kaum zu widerlegende Behauptung aufgestellt werden, dass die Abbildungen der Lyra des Apollo nur als Symbole zu betrachten sind, welche für die wirkliche Beschaffenheit des Instrumentes keine Norm abgeben. Dabei müssen wir noch erwähnen, wie sich das Beiwort »siebensaitige« oder » a c h t s a i t i g e « Lyra, welches irrthümlicherweise für die Beschreibung der gesammten Saitenzahl genommen wurde, mit der complicirteren Einrichtung des wahrscheinlich an Tonmitteln weit reicheren Saiteninstruments vereinigen lässt. Offenbar bezieht sich nämlich jenes Attribut nur auf das für die Lyra oder Kitharis und für die Kithara zu Grunde gelegte Tonsystem; denn wollte man den auf viersaitiger oder siebensaitiger Lyra spielenden Mercur oder den mit siebensaitiger Kithar plastisch geformten Apollo als Vorbilder der griechischen Virtuosen betrachten, welche sich etwa gleicher Instrumente bedient hätten, dann würde man auch, wie Drieberg richtig sagt, von den griechischen Frauen annehmen müssen, sie seien von zwei Sperlingen gezogen worden, weil Aphrodite mit zwei Sperlingen fahrend abgebildet erscheint. Auf die nach theoretischen Grundsätzen geregelte Construction der Lyra weiterhin eingehend, bemerken wir hier nur zunächst das äussere Aussehen der beiden hauptsächlichsten griechischen Saiteninstrumente. Burette<sup>1</sup>) unterscheidet bereits beide Tonwerkzeuge mit Genauigkeit und keinenfalls darf man die Behauptung R. Westphal's 2) anzweifeln, dass zwischen beiden Klangkörpern eine erweisliche Verschiedenheit bestanden habe. Die Kithara war sicherlich ein aus mehreren einzelnen Stücken zusammengesetztes Instrument, die beiden Hauptseiten desselben in der Form von zwei Ochsenhörnern gegen einander gekrümmt, nach oben auswärts, nach unten einwarts gebogen, in der Mitte der Arm (\$7795), die Saiten unten und oben durch Ouerstege (χάλαμοι und δόναχες) gehalten, von denen einer

Burette, Dissert. sur la Symphonie des Anciens und a. a. O.; die Schriften dieses französischen Musikhistorikers sind verzeichnet in C. F. Becker's mus. Literatur.

<sup>2)</sup> R. Westphal, Geschichte d. alten und mittelalter!. Musik, Erste Abtheilung pag. 87-95.

auf dem unten befestigten hohlen Resonanzboden (27200) lag. Pollux 1 nennt den unteren Steg Hypolyrion (ὑπολύριον), Lucian 2 aber Magadion (μαγάδιον), welcher das untere Ende einer ieden Saite festhielt. Der obere Steg hatte verschiedene Löcher mit darin befestigten Wirbeln (χόλλοπες, χόλλαβοι) als Saitenhalter, welche durch einen Schlüssel (yopcorovov) oder Saitendreher zum Zweck des Heraufoder Herabstimmens der Saiten herumgedreht werden konnten. -

Die Lyra oder Kitharis, bei Homer Phorminx, ist ein kleineres Instrument, dessen zwei Hauptseiten weniger auseinanderstanden; der Boden desselben glich einer Schildkrötenschale, an welche sich die so oft erzählte fabelhafte Erfindung durch Mercur knüpfen lässt, worüber jede brauchbare Mythologie Auskunst ertheilt. Da nun der Boden rund war, so konnte die Lyra oder Kitharis nicht aufrecht gestellt, sondern musste mit den Knien gehalten werden. Auf die Stellen im Homer, wo Lyra, Kitharis und Phorminx zu identificiren sind, hat Westphal mit scharfsinnigen Auseinandersetzungen hingewiesen; doch dürfte die Annahme, Terpander habe nur die Kitharis, nicht aber die Kithara gespielt, zu bezweifeln sein, weil unserer Ansicht nach der Unterschied beider Instrumente schon in den Fabeln von Mercur und Apollo angedeutet ist und wahrscheinlich die Verschiedenheit der Schallkörper bis fast zur Homerischen Zeit hinaufreicht. Terpander spielte jedenfalls sowohl auf der Phorminx als auch auf der Kithara, er konnte deshalb die Phorminx d. h. die Kitharis als sein Instrument bezeichnen, und Kapion, der Terpandride, führte wohl später eine Verbesserung der Kithara ein, ohne dass er den Anspruch zu erheben berechtigt war, als Erfinder des im Agon gebräuchlichen Saiteninstruments zu gelten. Endlich sei noch bemerkt, dass sich in der auch von Westphal citirten Stelle des Ammonius unwiderlegbar der Unterschied von Kitharis und Kithara und die Identificirung der ersteren mit der Lyra durch Aristoxenus bestätigt findet 3). Gewiss ist ferner anzunehmen, dass die Chelys, wo sie in der Bedeutung von Saiteninstrument auftritt, gleichbedeutend mit der Kitharis erscheint und insbesondere mit der aus Schildkrötenschale verfertigten

<sup>4)</sup> Pollux onomast. lib. 4, c. 9; ed. Francof, pag. 487.

<sup>2)</sup> Lucian, Dial. Deor. Apoll. et Vulc. p. 223; ed. J. Th. Lehmann pag. 27 Χελάνην που νεκράν etc.

<sup>3)</sup> Ammon. de diff, voc. p. 52 : κίθαρις καὶ κιθάρα διαφέρει, φησίν Άριστόξενος έν τῷ περὶ ἀργάνου. Κίθαρις γαρ έστιν ἡ λύρα καὶ οἱ χρώμενοι αὐτζ κιθαρισταὶ οθς ήμεις λυρφόσος φαιμεν, πιθάρα δέ ή χρηται ο πιθαρφόδς.

Lyra | . Aus der classischen Zeit Griechenlands sind uns mithin als Hauptinstrumente mit offenen Saiten überliefert:

Die Kitharis == Phorminx == Lyra == Chelys (kleineres Instrument),

2) die Kithara (für die Wettkämpfe gebrauchtes Instrument mit mächtigerem Klange).

Hieran schliessen sich die zwar in der classischen Zeit bekannten, aber besonders in der nachclassischen Zeit gespielten Instrumente an, zunächst Die Magadis; sie diente nach Ptolemäus und Boetius als Tommesser zur Bestimmung der Intervalle, war aber auch ein von den Lydiern erfundenes und später besonders in Mitylene gebräuchliches Saiteninstrument?) in dreieckiger Form, also harfenähnlich gebaut, das wohl zugleich den Namen Pektis führte<sup>3</sup>). Dasselbe war mit 20 Saiten bezogen, die im Tonverhältniss der Octave zu einander stimmten und welche der Virtuos mit beiden Händen in Vibration versetzte, indem er mit der linken Hand die tieferen, mit der rechten jedoch die höheren Saiten berührte. Hiervon unterschied sich nach Boeckh der Magadis als Blasinstrument d. h. eine zur Magadis gespielte Flöte, welche zugleich einen hohen und tiefen Ton gab. Arten der Magadis sind a) Psalterion 4), b) Nabla 5), c) Trigonon<sup>6</sup>), welches letztere der Beschreibung nach besonders der Harfe gleicht und ägyptischen oder Jydisch-phrygischen Ursprungs ist. Es war mit vielen Saiten bespannt und daher äusserst tonreich.

Zu derselben Gattung gehören die Instrumente, welche Pollux ohne genaue Unterscheidung in seinem Lexicon erwähnt 7), wir nennen zuerst das mit vielen Saiten bezogene Bar bit on 8), welches besonders auf der Insel Lesbos im Gebrauch war, daher von Horaz Lesboum genannt 9;



H. Hom. Merc. 33; ib. 25, 453; ed. Matthine Lips. 1805 pag. 49, p. 48, we bei dem 25ten Verse bemerkt ist: Vs. 25 e lemmate marginali ortus, jud. Ruhnk, u. pag. 60; Ath. 44, p. 617, 618 u. 627.
 Athen. 44, p. 634.

Athen. 44, p. 635 A. B. 636 ff. δ μάγαδις s. Athen. 4, pag. 482 μάγαδις παλαιομάγαδις als Blasinstrument aufgeführt.

Apollod. bei Ath. 44, p. 636 F. 8 võv ήμεῖς λέγομεν ψαλτήριον, τοῦτ' εἶναι μάγαδεν.

Suidas sagt ψαλτήριον δργανον, δπερ καὶ νάβλα καλεϊται.
 τρίγωνον Arist. probl. 49, 23; Ath. 4, p. 475, 482, 483; vergl. auch Pto-

lem. harm. 3, 7; Plat. rep. 3, 399 C und D; Arist. pol. 8, cap. 6 und 7.

<sup>7)</sup> Pollux, (Frankfurter Ausgabe 1608) pag. 186, 25 ff.

<sup>8)</sup> Theorr. 46, 45, als Dreisaiter erwähnt bei Athen. 4, p. 483 B.

<sup>9)</sup> Hor. carm. 1, 1, 34.

als dessen Erfinder figuriren Alcäus 1), Terpander 2), Anacreon 3). Zugleich führte es den Namen Barmos 4) oder Barymit on 5. welche Bezeichnung auf den gewichtigen Klang hindeutet. Ferner die Sambuca. ausgestattet mit hohen Tönen, gebräuchlich bei den Parthern, Syrern und Troglodyten 6], von welchem Instrumente berichtet wird, dass es mit sehr kurzen Saiten bespannt gewesen sei 7], jedenfalls ein der modernen Zither ähnliches Tonwerkzeug. Als eine Gattung desselben gilt das auch von Pollux grwähnte Instrument Lyrophönikion 5; gleicher Art mag das vom Athenäus als phönizische Erfindung namhaft gemachte Saiteninstrument Phönix gewesen sein, während die Pandura oder Panduris als ein dreisaitiges assyrisches Instrument angeführt ist 9. Das Epigonion, vom Epigonus aus Ambracia erfunden, gehörte gleichfalls zur Gattung der Instrumente mit offenen Saiten, deren Zahl auf 40 angegeben wird. Zugleich erzählt uns Pollux, der Erfinder habe sein Instrument ohne Plectrum gespielt 10]; das Simikion oder Simikon, welches 35 Saiten hatte, scheint, der betreffenden Angabe des erwähnten Schriftstellers nach zu urtheilen, ebenfalls ohne Plectrum tractirt worden zu sein, d. h. ohne das nach Art einer Schreibfeder zugespitzte Instrument zum Apreissen der Saiten, wodurch diese einen schärferen Klang erhielten, als durch das Berühren mit unbewaffneten Fingern. Wahrscheinlich existirten schon von Alters her beide Spielweisen, wie aus Ovid hervorgeht, welcher vom Apoll bezüglich des Wettstreites mit Marsvas erwähnt, dass er bald mit den Fingern, bald mit dem elfenbeinernen Plectrum gespielt habe 11). Endlich sei noch die oben angedeutete Aufzählung der Instrumente angeführt, welche uns Pollux mittheilt, woraus man ersehen möchte, dass

<sup>4)</sup> Hor. carm. 4, 32, 4.

<sup>2)</sup> Athen. 44, p. 635 D. 3) Athen, 4, p. 475 E.

<sup>4)</sup> βάρμος Athen. 44, p. 686 C.

<sup>5)</sup> Pollux 4, c. 9. pag. 486 (ed. Francof.). Der lateinische Uebersetzer schreibt Barymitum, er liest also βαρόμιτον und legt mithin die Zusammensetzung Basúc und mizoc zu Grunde, daher Starksaiter, ein Instrument mit sewichtigem Klange. Im griechischen Texte steht jedoch βαρόμεκτον, was vielleicht den Sinn geben würde, dass das Instrument eine Mischung, harmonische Vereinigung tiefer Klänge besitze. 6) Athen. 44, p. 633 F.

<sup>7)</sup> Aristid. Quint. p. 404.

<sup>8)</sup> Athen. 4, p. 474 D und 483, Phoenix: Athen. 44, 636 B. 637 B.

<sup>9)</sup> Pollux 4, cap. 9, p. 486, 30 (ed. Francof.). Pollux 4. c. 9. p. 486, 40 ff. (ed. Francof.).

<sup>44)</sup> nunc digitis, nunc plectro pulsat eburno.

er wohl selbst bei den Instrumenten mit offenen Saiten keinen bedeutenden Unterschied im Klangcharakter annahm. Er nennt hinter einander: Lyra, Kithara, Barbiton = Barymiton (Barymikton), Chelys, Psalterion, Trigonon, Sambuca, Pektis, Phorminx, Phonix, Spadix, Lyrophonikion, Klensiambos, Pariambos, Iambyke, Skindapsos, Epigonion und die übrigen: - aus den letzten Worten sund die übrigens ist zu schliessen, dass es noch viele Instrumente ähnlicher Art gab, die aber keine besondere Rolle spielten. Für die Blasinstrumente, welche der kunstmässigen Ausübung in der Musik dienten , war bei den Lateinern die Bezeichnung »Tibiae» gebräuchlich. Eine Tibia, griech, αὐλός, war ein langes, rundes, hohles, mit Löchern versehenes Instrument, welches mit den Fingern behandelt wurde, während das Anblasen durch ein Mundstück (lingula, griech, γλώσσα oder γλωσσίς) geschah. Die Erfindung wird bekanntlich bald dem Apollo bald der Pallas zugeschrieben und in der Bibel wird Jubal als Schöpfer der Blasmusik erwähnt. Anfangs aus Halmen 1) [Calamus) verfertigt, desgleichen aus Schilfrohr 2), Lorberbaum 3) oder Lotos 4), Buchshaum 5), von Sambucus oder Holunder 6), Eselsknochen 7), Hirschbein 8), Elfenbein 9), Messing 10), Silber 11), sogar von Gold 12), versah man sie nur mit drei oder vier Tonlöchern, bis Diodorus von Theben eine Vermehrung der Oeffnungen einführte 13 und so nach und nach die gebräuchliche Anzahl derselben auf 7 stieg. Man unterschied die Tibien sowohl nach ihrem Klangcharakter, als auch nach ihrer Bestimmung. Die Rohrblasinstrumente wurden nun auf verschiedene Art und bei mannigfaltigen Gelegenheiten gespielt, z. B. spielte man mit »offenenLöchern«14), wo die Finger sich von den Oeffnungen entfernt hielten; man gebrauchte (nach Scaliger) bei Gastgeboten gleiche Instrumente 15), um die Gleich-

<sup>4)</sup> Virg. Ecl. 6, v. 69 ff, und Ecl. 8, 24,

Nemes, Ecl. 1, v. 3 ff. 3) Pollux lib. 4, c. 9, n. 6; ed. Francof. p. 489.

<sup>4)</sup> Athen. 4, p. 482 D.

<sup>5)</sup> Ovid. Fast. lib. 6, v. 697 u. a. a. O. Plin.; H. N. lib. 16, c. 36. 6) Isidor, lib. 2, c, 20,

<sup>7)</sup> Plin. ibid.; Plut. sap. conv. c. 5, ed. Wyttenbach p. 494.

<sup>8)</sup> Philostr, Vit. Apollon. lib. 5, cap. 24, pag. 204 u. 205 (ed. Olearius 1709).

<sup>9)</sup> Propert. lib. 4, Eleg. 6, v. 8.

<sup>40)</sup> Philostr. ibid. 44) Plin, ibid.

<sup>42)</sup> Philostr, ibid.

<sup>43)</sup> Pollux lib. 4, c. 40, n. 3; ed. Francof. p. 494. 14) Daher Tibise spertse, Quinct. Instit. lib. 44, c. 3, 20.

<sup>45)</sup> Scalig, Poet, lib. 4, cap. 20.

heit der Gäste anzudeuten (?!), bei den Gastmalen erklangen die Tibien zur Erheiterung der Gäste 1), wobei auch zur Tibia gesungen wurde 2). Ein Hauptunterschied bei den Lateinern bestand nun in den sogenannten Rechts- und Links-Tibien 3). Zur Erklärung dieser Bezeichnung haben sich verschiedene Ansichten geltend machen wollen. In älterer Zeit nahm man an, dass der Grund hiervon in der äusseren Haltung des Spielers allein zu suchen sei, und man stellte daher die Behauptung auf, eine »Rechts-Tibie« wäre auf der rechten Seite in den Mund genommen und mit der rechten Hand gespielt worden, eine »Links-Tibie« dagegen hätte man auf der linken Seite mit der linken Hand gespielt. Auch seien zuweilen beide Arten zum Vortrag verbunden gewesen 4). Klar bewiesen ist gegenüber dieser nicht genügend motivirten Behauptung, dass die »Rechts-Tibien« einen höheren, die »Links-Tibien« einen tieferen Klang gaben, weit man die »Links-Tibien« von den unteren Theilen des Rohrs, d. h. von dickerem Material mit grösserer Luftsäule, die » Rechts-Tibien« von den oberen Theilen des Rohrs, d. h. von weniger umfangreichem Material mit kleinerer Luftsäule anfertigte 5). Die »Rechts-Tibien« waren nun in der Regel die anstimmenden und melodieführenden 6). die » Links-Tibien « die accompagnirenden 7), weshalb dieselben auch bestimmte Plätze im Theater einnahmen und zwar die » Rechts-Tibien « auf der rechten, die » Links-Tibien« auf der linken Seite, wonach die Bezeichnung als eine praktisch-künstlerische erscheint 5). Boeckh sagt kurz, dass die Lateiner die Tibien Links-Tibien genannt hätten, auf welchen ein tieferes Diapason ertönte, Rechts-Tibien, auf denen ein höheres Diapason erklang 9]. Bei Leichenbegängnissen gebrauchte man »Trauer-Tibien«, theils zur Erhebung der Feierlichkeit 10), theils zur Tröstung der

<sup>1)</sup> Quint. lib. 1, 10.

<sup>2)</sup> Quint, ibid.

Tibiae dextrae und Tibiae sinistrae.

<sup>4)</sup> Vergl. Gesneri Thesaurus Tom. III, pag. 795.

<sup>5)</sup> Plin. H. N. lib. 16, c. 36.

incentivae.

<sup>7)</sup> succentivae; vergl. Varr. de R. R. lib. 1, c. 2. 8) Manut. Quaesit. lib. 3, epist. 4.

<sup>9)</sup> Boeckh, de metris Pindari ihi, 3, cap. 44, p. 359 -Latini autem cas tibias, quarum dispason est gravius, vocarunt sinistras; quarum acutius, dextras, ut alibit evicimus. Hierzu giebt er die Ammerkung 40 Annal. Heidelberg, §506. fasc. 42, p. 166 sqq. Quamquam ibi haec non iisdem verbis dicta sunt, ita tamen intelligi nunc volim.\*

<sup>40)</sup> Claudian, de Raptu Proserp. lib. 3, v. 430.

Leidtragenden 1), worauf Boetius selbst bei Anführung der Trauergesänge hinzielt. Die Bestattung des Julius Cäsar 2) und anderer Persönlichkeiten giebt hiefür hinreichenden Beweis 3). » Schauspiel - Tibiene 4) gab es natürlich ebenfalls, wie oben erwähnt wurde, gleichwie man zum Tempeldienste Tibienbläser anstellte, die, wie Livius berichtet, im Weingenuss nicht immer ganz enthaltsam waren 5). Sodann sind zu erwähnen: »Hochzeits-Tibien« zum Vergnügen der Festtheilnehmer 6], wobei gewöhnlich eine kleinere 7} und eine grössere Art figurirte 8). Scaliger macht die äusserst komische Bemerkung, man habe zwei Tibien und zwar ungleiche zusammengefügt, um die Bewandtniss des Ehestandes auf glückliche Art anzudeuten 9) [1]. » Knaben-Tibien« 10) spielten die Knaben, »Jungfrauen-Tibien« 11) hatten einen hellen Klang, »Weihen - Tibien «12) klangen wie das Geschrei der Weihen . »Pythische Tibien (13) fanden Anwendung bei den Pythischen Spielen und passten zur Ausführung von Päanen, d. h. Lobgesängen auf Apollo. »Opfer-Tibien«14), »Spondeische Tibien« mit ernstem Klange 15), \*Triumph - Tibien (16) etc. nannte man die Blasinstrumente

<sup>4)</sup> Boetius a. b. O.

<sup>2)</sup> Sueton, Jul. Caes. c. 84.

<sup>3)</sup> Ovid. Trist. lib. 5, eleg. 1, v. 48.

<sup>4)</sup> Cic. de leg. lib. 2, c. 45; Horat. de arte poet. v. 202.

Liv. lib. 9, c. 30.
 Claudian, Nunt. Honor, et Mariae, v. 195; Fescena, 14, v. 30.

<sup>7)</sup> Ovid. Met. lib. 4, v. 760. 8) Pollux lib. 4, c. 40.

<sup>9}</sup> Scalig. Poet, lib. 4, c. 20.

<sup>40)</sup> Tibise pueriles, Pollux lib. 4, c. 40.
41) Tibise puellatoriae.

<sup>(2)</sup> Tibise milvinae.

<sup>[43]</sup> Pollax Ilb. 4, c. 46. Boockh sagt uber die Pyblischen Talien: Quae Genezie specilium Pythies, og spruvinen sum massellen, genezilius spisumassis feminisese chorices dur ½ 6 ½5/rycs c/gyglet, adshibites imprimis dithyrmalis; tierneue insentien entientien under illud firmatir, quad Pidnetic chori melapoelium dati medium juszool/) Spondisese bymnis convenium; quippe do imiggene gravitenies, eneques adectylets non officers videntar. Pythies diviniser programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del programme del progr

<sup>44)</sup> Tibiae sacrificae. Vergl. Ovid. Fast. 6, v. 659; — Isidor. lib. 2, c. 20.

Athen. lib. 44, c. 2. — Censor. de Die Natal. c. 42.
 45) aptiväquitat.

<sup>(6)</sup> Tibiae triumphales, Censor, de Die Natal, c. (2 (w. oben).

je nach der Verschiedenheit des Gebrauchs 1). Bei den Griechen sind

- Uebersichtlich zusammengestellt treten uns folgende Gattungen der Tibien entgegen (vergl. Pollux lib. 4. cap. 9. ed. Francof. pag. 490);
- 4. Tibise vascae, griech. 2λη/suλos, wurden mit Directionsflöten erklart (Solinus S, § 19) und hatten mehr Löcher, als die pracentoriae, waren den sinstirs gleich und fanden Anwendung beim Probiren von Muskstücken Spämas. ad Vopisc. Carin. p. 518b und 82b ed. Lugd. Balav. a. 4674). Hingegen erklart Boeckh die vasca als eine Föten mit leichterluem Ton.
  - Tibiae spondaicae = σπένδομλοι = Opfertiblen (sieh. ob.)
- 3. Thise serranse, convector = Sigetilitien, von Serra, wegen des schwirrenen Klanges (Turneb. Advers. lib. 28, c. 24 pag. 1680, 45) oder von Sarra = Tyrus(Salmas. ad Vopisc. Carin. p. 287a.). Sie waren von derseiben Beschaffenheit wie die pares, gleichwie die Thise Phrygise zu den imparibus in Parallele zu stellen sind (Serv. ad Vergil. Aen. 9, v. 61).
  - Tibiae sacrificae = Opfertibien (s. ob.).
     Tibiae Pythiae (s. ob.).
  - 5. Tibiae Pythiae (s. of
  - 6. Tibiae pueriles (s. ob.).
  - 7. Tibiae puellatoriae (Solin. 5, § 49 ff).
- 8. Tibiae praecentoriae sollen bei den Pulvinaribus, in den Tempeln vor den Altären gebraucht worden sein, auch incentivae geheissen und dieselbe Construction wie die dextrae besessen haben, jedoch mit starkem, vollem Klange (Salmas. ad Vopisc. Carin. s. o.).
- Tibiae Phrygiae waren bei den Lateinern krumm und aus Horn gefertigt (Ovid. Fast. 4, v. 484).
- 40. Tibiae pares und Tibiae impares. Die früheren Erklärungen, welche sich an die Erörterungen Scaliger's anschlossen (Vergl, Scaliger Poet, lib. 4, c. 20) beschränkten sich auf die Angabe, dass Tibiae pares zwei verbundene Flöten gewesen seien, welche gleiche Löcher hatten, impares solche, von denen eine méhr Löcher besass, als die andere. Boeckh hat jedoch mit richtiger Ouellenangabe klar gestellt, dass pares entweder zwei dextrae oder zwei sinistrae waren, die impares aber in der Verbindung von einer dextra und einer sinistra erschienen, wobei zu beobachten ist, dass die dextrae die Klänge des hohen Diapason, die sinistrae die des tiefen Diapason in sich enthielten, weil ja der Modus oder die Tonart der Griechen und Römer, mochte man die dorische , lydische , hypodorische Tonreihe als systematische Klangunterlage annehmen, einen Umfang von zwei Octaven repräsentirte. Die Stelle bei Boeckh ist insofern interessant, als hier in logischer Folge diese Sache genauer betrachtet worden ist. Boeckh sagt (de metr. Pind. p. 265): »Pares aut dextra e ambae, hoc est a cuta e, aut sin istra e, hoc est graves. Dextrae tibise pares erant, qui Graecis sunt αλλοί παροίνιοι, teste Polluce (IV, 80) σμικροί μέν, ໂσοι δ'άμφω. Impares erant in γαμελίω αὐλήματι, in quo, auctore eodem, δύο αὐλοὶ ήσαν, σομφανίαν μίαν (μίαν scripsi pro vulgato μέν : συμφανίαν μίαν, quippe diapason) dποτελούντες, μείζων δέ άτερος, δτι μείζονα γρή τὸν άνδρα είναι. Harum imparium altera est dextra, altera sinistra. Jam quae inaequalitas erat inter dextram et sinistram, ea in Phrygio certe modo in ipsa sinistra conjuncta erat. Ea tota quidem gravior debebat esse quam Phrygia dextra; sed rursus habebat duo fo-

iedoch als Hauptunterschiede anzuführen; die Lydische, Phrygische, Dorische, Aeolische, Ionische, Syntonolydische etc., aus welcher Bezeichnung schon hervorgeht, dass dadurch die Stimmung angezeigt

ramina, quorum alterum gravem, alterum acutum sonum praebebat. Auctor Varro: 'Tibia Phrygia, inquit, dextra unum foramen habet, sinistra duo, quorum unum acutum sonum habet, alterum gravem.' Haec aliter intelligi nequeunt, quam de binis diapason in cadem tibia cantatis per homophoniam, que madmodum in magadide fidibus intensa; ac talis tibia a Graecis vocata est μάγαδις milde e

- 44. Tibiae nuntiales (s. ob.).
- 12. Tibiae milyinae (s. ob.). 43. Tibiae militares (s. ob.).
- 44. Tibiae ludicrae (s. ob.).
- 45. Tibise funebres is, ob.).
- 46. Tibise convivales (s. ob.). Boeckh hat eigentlich nur die beiden Unterschiede »dextra» und »sinistra» besonders ins Auge gefasst; eingebend nolemisirend spricht er sich in einer Kritik über Bothe's Ausgabe der Comödien des Terenz mit grosser Genauigkeit über die Tibia dextra und Tibia sinistra aus. Wir müssen jedoch bemerken, dass Boeckh zwar den Salmasjus ganz richtig corrigirt, in seiner Auseinandersetzung aber nichts Neues anführt; denn sehen im 48. Jahrhundert war die Forschung über diesen Gegenstand bereits zur Klarheit gelangt und es unterlag während der Thätigkeit Boeckh's keinem Zweifel mehr, dass die dextrae sich in der oberen, die sinistrae sich in der unteren Tonregion bewegten. Beherzigenswerth ist indess in beregter Kritik besonders eine Stelle, welche Boeckh aus sich selbst geschöpft hat. Er sagt nämlich sehr richtig: »Das ganze Alterthum nennt alles Fröhliche, Heitere, Glückliche rechts. alles Düstere, Traurige, Unglückbedeutende links; sollte es in der Musik, die dem Gemüthe so nahe liegt, eine Ausnahme gemacht haben? Die dextra tibia muss die frühliche, die sinistra die düstere, jene die hohe, diese die tiefe sein. Dasselbe verlangt der Gebrauch, welchen sie in den verschiedenen Stücken davon machten. Die Römer müssten doch sehr roh gewesen sein, wenn sie den terenzischen Eunuch, welcher tibiis duabus dextris gegeben worden, mit zwei tieferen Flöten begleitet hätten; nur eine lustige Musik passte zu seiner Fröhlichkeit, und diese hatte er, wenn dextrae Discantflöten sind. Der Heautoptimorumenos, der anfangs natürlich weniger lustig ist, hatte vornherein die Musik imparium tibiarum, welche aus Discant und Bass zusammengesetzt ist; hernach wird er mit duabus dextris fortgesetzt. Also die glückliche Katastrophe sollte mit traurigern Tönen begleitet worden sein , als der Anfang? Unmöglich! Dextrae müssen höhere Tone haben. Ueberhaupt gieht es kein sicheres Beispiel, dass eine Comödie ganz mit paribus sinistris aufgeführt wäre, welches doch wohl vorkommen müsste, wenn sinistrae lustige Flöten wären.« Ferner entwickelt er, dass die drei Flötengattungen Sarranae, Phrygise und Lydise den drei ältesten Tonarten, der tiefsten dorischen, der mittleren phrygischen, der höchsten lydischen entsprechen, über deren Beschaffenheit wir weiterbin Erklärung geben werden.

wurde. Wollte man mit den heutzutage im Orchester gebräuchlichen Flöten einen Vergleich anstellen, wie dies wohl auch von neueren Historikern irrthümlicherweise geschehen ist, so würde man die Vorstellung von dem Blasinstrument, welches bei den Griechen Aulos und bei den Römern Tibia hiess, nur verwirren. Unsere Orchesterflöte überschreitet in ihrer tiefsten Klangregion nicht die Töne der eingestrichenen Octave, während man aus den alten Schriftstellern erkennt, dass die griechischen und römischen Auloi und Tibien, sobald » Rechts- und Linkstibien « verbunden wurden, beide Octaven auch der tiefsten Tonarten enthielten. Dass es sogar Auloi oder Tibien gab, mit welchen ein Umfang von zwei Octaven auf einem einzigen Instrument herzustellen war, dürfte nach den auch von Boeckh angeführten Zeugnissen kaum zweifelhaft sein. Dieser verdienstvolle Philolog, welcher sich in den musikhistorischen Analysen unvergängliche Verdienste erwarb, scheint nicht auf einen passenden Vergleich mit neueren Blasinstrumenten gekommen zu sein; in dem heutigen Orchester entspricht selbst die Oboe nicht den Beschreibungen der Alten, wie überhaupt die zum küntlerischen Ausdruck verwendeten Tonwerkzeuge des 19. Jahrhunderts keine Parallele mit den antiken Tibien verstatten. Dagegen waren im 16. und 17. Jahrhundert unserer Zeitrechnung Instrumente im Gebrauch, welche unbedingt, ihrer Construction nach zu urtheilen, mit den alten Aulois oder Tibien zu vergleichen sind; ja fast möchte man die Behauptung aufstellen, sie seien mit den griechischen Holzblasinstrumenten identisch gewesen. weist ihre Heimath Italien auf eine directe römische und somit zugleich griechische Ueberlieferung hin. Diese Instrumente sind die sogenannten » Plockflöten«, von welchen Prätorius in seinem 1615 erschienenen » Syntagma musicum « eine genaue Abbildung und Beschreibung giebt. Sie haben im Aeussern Aehnlichkeit mit den jetzt noch vorzüglich in Baiern vielgeblasenen Flageolets, sie waren aber in der Bohrung und Einrichtung vollkommener als diese.

Glicich den Aulois und Thiis unterschied man tiefere und höhrer Pleckfüßen, wordber uns Pitforius in folgender Weise behehrt: "Pleckfüßen (Latinis Fistula), so von den Italianen Flauto, von den Engelondern Recordor genennet werelen, haben durch alle Stimmen in jedem Corpore sieben Lieher fornen, und eins hinten. Denn ob gleich fornen gar unten zwey Lieher neben einander sein, so sind doch diesetlic beyde einerley am Thou, und allein dahin gereitlet, dieweil eiche Instrumentisten die lin eke, ettliche aber die recht ell an dt unten hrauchen» u. s. w. Sodam giebt dieser Autor des (1.7 Jahrh. acht erwein. schiedene Arten an, mit welchen ein Tonumfang wom Contra-D bis über das dreigestrichene e hinaus herzustellen war, wenn man nämlich die einzelnen Gattungen zusammenstellte.« Hieraus ist leicht begreiflich. wie auch die Griechen mit ihren dorischen, phrygischen, lydischen Aulois und mit denen, welche auf die Plagaltonarten gestimmt wurden, die Grenzen des bei ihnen erlaubten und gebräuchlichen Tongebietes erreichen konnten. Mit der Meinung Richard Volkmann's 1], dass die römische Tibie oder der griechische Aulos mit der Clarinette vergleichbar sei. können wir als Musiker durchaus nicht übereinstimmen : denn gerade dieses Instrument ist eine Errungenschaft der neuern Zeiten und lässt keine Parallele mit dem Alterthume zu. Jedenfalls darf man doch nicht von dem Gebrauch, das Mundstück in ein Futteral zu stecken - wie dies unsere Clarinettisten thun — darauf schliessen, dass auch die Glossa γλώσσα === Mundstück) der Griechen, welche in dem Glossokomeion (γλωσσοχομαΐον == Mundstückbehälter) 2) aufbewahrt wurde, ein Clarinettenschnabel gewesen sei. Die Plockflötenbläser hatten ebenfalls ihre Taschen für die Fistulen, d. h. die kleinen Mundstücke, welche sie vor dem Gebrauche der Instrumente ansteckten, und sie ersetzten die ausgeblasenen 3) und unbrauchbar gewordenen durch neue. Zu den Blasinstrumenten gehörten auch die Tuben, welche jedoch gleich den Hörnern mehr Signalinstrumente waren und keine künstlerische Bedeutung im Alterthume errangen. Es dürste hierüber die kurze Angabe genügen, dass die Tuba, griech. Salpinx, ein aus Erz 4) gefertigtes Instrument in gerader Richtung war und vorn einen weiten Schallbecher hatte. Sie wurde geblasen vermittelst eines Mundstückes von Knochen 5 und bestand möglicherweise aus sechs verschiedenen Arten 6), d. h. Grössen; man gebrauchte sie im Kriege 7], bei Leichenbegängnissen 8], für die Schauspiele 9] und auch bei Opfern 10). Sie soll zuerst von den Tyrrhenern oder Tusciern erfunden

Vergl. R. Volkmann, de organis sive instrumentis veterum musicis epimetrum, p. 443 in seiner Ausgabe von Plutarch's de musica.

<sup>2)</sup> Vergl. Pollux lib. 7, cap, 33, p. 362 ed. Frf.

έξηρλημέναι oder παριξηυλημέναι von έξαυλέω oder παρεξαυλέω.

<sup>4)</sup> Soph. El. v. 711.

<sup>5)</sup> Vgl. Pollux lib. 4, c. 41.

<sup>6)</sup> Dies ist jedoch zweifelhaft.

<sup>7)</sup> Horat. Carm. 1, 1, 23.

<sup>8)</sup> Pers. Sat. 3, v. 408; Virg. Aen. lib. 44, v. 492.

<sup>9)</sup> Vergl. Virg. Aen. 5, v. 113; Juvenal. Sat. 6; Plin. lib. 2. epist. 7.

<sup>10)</sup> Varro de L. L. lib. 5, c. 24, § 117 ed. Müller.

worden sein 1]. Möglicherweise kamen auch zu Olympia und bei andern Festspielen Wettkämpfe der Tubabläser vor 2). Unter den »Instrumenten, welche mit Gebrauch des Wassers bewegt werden,« versteht Boetius die sogenannten Wasserorgeln, über deren Construction wir kurz Folgendes angeben wollen:

Die Wasserorgel, vom Ctesibius (um 450 v. Chr.) erfunden, welcher nach dem Zeugnisse des Aristocles bei Athen. 4, p. 474 unter der Regierung des Ptolemäus Euergetes II. lebte (für den Manche Euergetes I. bezeichnen, cf. Buttmann in Comment. Acad. Berol. a. 1811, p. 169], wird auch zuweilen dem Archimedes zugeschrieben, wofür Tertullian de anima, c. 44, als Zeuge anzuführen ist.

Athenäus schildert sie lib. 4 am bezeichneten Ort als ein Instrument mit süssem Tone, und die Beschreibung ihrer Construction befindet sich ausser in den Schriften des Hero auch noch bei Vitruv de Architectura lib. 40, cap. 43. Die Zeichnung in meiner »Geschichte des Claviers«, Leipzig, A. H. Payne, Seite 43 (Fig. 1), lässt leicht erkennen, dass der grössere Behälter unter der Windlade, auf welcher die sieben Pfeifen stehen, ein Wasserbehälter ist, in welchem sich eine hohle, unten auf beiden Seiten offene Halbkugel befindet; aus dieser führt eine Röhre in die Windlade. Das Wasser im Behälter dient dazu, um den in die Halbkugel durch eine mit dem Windbehälter verbundene Röhre strömenden Wind in seinem Drucke zu reguliren. Der Wind selbst wird durch einen in den Windbehälter vermittelst eines Hebels kräftig getriebenen Stössel hervorgebracht. Bei der vom Hero beschriebenen pneumatischen Orgel fällt der Wasserbehälter fort 3), ihr. Ton wird deshalb wahrscheinlich stärker, aber ungleichmässiger gewesen sein, weil zu damaliger Zeit sicherlich noch keine Windproben in unserm Sinne existirten. Wasserorgel und Windorgel sind also neben einander gebraucht worden 4).

<sup>1)</sup> Stat. Theb. lib. 6, v. 404; Athen. 4, p. 484 A: Tuppyyeav & forthy afοπιμα χέρατά τε χαὶ σάλπιττες.

<sup>2)</sup> Boeckh, Oecon, publ. 2, p. 364. 3) Vergl. Paul, Gesch. des Claviers S. 44, Fig. 2.

<sup>4)</sup> In meiner Gesch, des Clav, sind die Zeichnungen den Abbildungen des vortrefflichen Manuscriptes vom Hero entnommen, welches die Leipziger Stadtbibliothek aufbewahrt. Bezüglich der Windorgeln ist noch zu bemerken, dass durch die Verse des Julian ihr Gebrauch im 4. Jahrh. n. Chr. ausser Zweifel gestellt wird (dilloin) 606m boyaxmy gunn hnov an aller etc.). Vel. über Wasser- und Windorgel auch die älteren Analysen von Schurtzfleisch Antiqu. Eccl. Controv. 19, § 4, § 9, § 12, § 13, § 16 u. Wilh. Malmesburiensis ap. Salmas. ad Lamprid. Heliog. in Verbindung mit den Quellenzeugnissen. Auch Sponsel's Historie von der Orgel ist nicht zu übergehen.

Was nun endlich die Schlaginstrumente betrifft, welche in einem hohlen ehernen Geftisse bestehen und mit dem Klöppel geschlagen werden, so ist schon aus diesem kurzen Characteristicum zu ersehen, dass Boetius Tonwerkzeuge im Sinne hatte, welche unseren Schlaginstrumenten im Wesentlichen entsprachen. In der That finden wir auch bestimmte Zeugnisse, die solche Erklärung bestätigen. Drei Hauptarten von Schlaginstrumenten sind in Kürze namhaft zu machen, weil an diese drei Boetius gedacht haben mag : nämlich die Cymbaln , Tympanen und Symphonien. Die Cymbaln hatten Aehnlichkeit mit unseren » Becken « in den Orchestern, waren aber so tief ausgehöhlt, dass man bequem aus diesen » erzenen Gefässen « 1) trinken konnte. Dass die Cymbaln 2) im Zusammenhang mit den Tympanen erschienen, mithin eine ähnliche Bestimmung hatten wie bei uns, dürften die Worte des Seneca<sup>3</sup>) beweisen, in welchem er auseinandersetzt, dass die Tympanen und Cymbaln musikalische Töne von sich geben, und zwar, indem iene Luft enthalten, die geschlagen wird, diese aber allein in Folge ihrer materiellen Beschaffenheit erklingen. Allerdings war der Klang der Cymbaln mehr ein rhythmisches Geräusch 4), gleichwie auf dem Tympanum kein reinerer Klang zu erzeugen war, als auf der Handpauke, welche ia bei allen antiken Völkern vorkommt. Das Instrument wurde mit der einen Hand geschlagen und mit der andern bewegt, so dass es als ein mit dem Tamburin identisches erscheint 5). Auch diente dasselbe bei den Barbaren als Kriegsinstrument, wogegen die Symphonien mehr zu künstlerischen Zwecken verwendet wurden, weil sie als vollkommenere Tonwerkzeuge einen nach Höhe und Tiefe zu abgemessenen Ton enthalten konnten. Isidorus Hispalensis giebt uns eine ziemlich genaue Beschreibung 6), aus welcher man ersieht, dass die Symphonien mit einem Felle bespannt waren und mit Klöppeln tractirt erklangen; jedoch mögen diese Pauken meist aus Holz gefertigt worden sein 7). - Nach den allgemeinen Vorausschickungen über den Werth und die Bedeutung der Tonkunst geht Rootins in

<sup>1)</sup> Joseph. Antiq. 7, 42, 8; ed. Oberthür 4782 p. 809.

Joseph. Antiq. 7, 12, 3; ed. Oberthur 1782 p. 809.
 Clem. Alex. Paedag. lib. 2, cap. 4, (ed. Par. 4644) pag. 464.

<sup>3]</sup> Senec. Quaest. nat. lib. 2, cap. 29.

<sup>4)</sup> gr. ψόρος, lat. tinnitus. Virg. Georg. 4, 64; Arnob. 7, 32. 5) Isid. Etym. 2, 24; vgl. Forkel, Gesch. der Mus. B. 4, 420.

<sup>6)</sup> Auch bei Gerbert, Script, eccles. Tom. I, p. 24 B.

<sup>7)</sup> Dies zeigt der Ausdruck an: lignum cavum.

## Cap. III

zu den akustischen Principien über, welche er in Cap. IV, V, VI, VII, VIII und IX hiereichend klar und ausführlich entwickelt; und dabei sucht er besonders den Grund der Consonanzen mit Bezugnahme auf die mathematischen Ausdrücke, wie er sie in seiner Arithmetik exposirie, feetzustellen, damit der Leser zumüchst einen Ueberblick erhalte.

Höchst interessant ist die Gegenüberstellung der Consonanzen und Disonanzen, welche von moderner Anschauung gar nicht so weit entfernt erscheint. Zu näherer Begründung der historischen Bedeutung des Consonanzverhältnisses citirt er in

# Cap. X

die Forschung des Pythagoras, dessen Erfindung der Consonanzen dem von Plutarch 1) - welcher den Aristoteles als Schüler des Plato citirt - angegebenen Verhältniss vollkommen entspricht. Ebenso finden wir dieselbe Zahlentheorie in Plato's Timäus, wo die bereits oben auseinandergesetzte Entwickelung der Verhältnisse den Grund der Consonanzen in Verbindung mit der Weltseele enthält. Dass hier in der fabelhaften Erfindung des Pythagoras ein akustischer Irrthum vorliegt, hat schon Galileo Galilei bemerkt: denn erstens wäre es ein ganz merkwürdiger Zufall gewesen, wenn die Schmiedehämmer das angegebene Verhältniss besessen hätten, und dann würde Pythagoras auch nur durch vier Saiten von ungleicher Länge und Dicke, nämlich nach den Verhältnissen 6:8:9:12 die richtigen Töne gewonnen haben, nicht aber durch die Verschiedenheit der Gewichte. Uebrigens ist durch die Forschung des Vincenzo Galilei, des Vaters von Galileo Galilei, klar gestellt worden, dass man diese Erfindung, hauptsächlich nach dem Zeugniss des Suidas, auch einem gewissen Diocles zuschrieb, welcher bei einem Spaziergange, der ihn vor das Haus eines Töpfers führte, die Verhältnisse aus dem Anschlagen verschiedener Töpfe heraushörte?). Die Darstellung des Boetius ist iedoch trotz des akustischen Irrthums und des Fabelhasten in der ganzen Erzählung insofern sehr lehrreich, als man erkennt, mit welchem Eifer man sich im Alterthume den Gesetzen der Transversal- und Longitudinalschwingungen zuwandte. In

## Cap. XI

weist Boetius bestimmt darauf hin, dass man sich mit Erforschung der Saitenschwingungen und des Wesens der klingenden Luftsäule in den

<sup>4)</sup> Plutarch, de musica cap. 43, bei R. Westphal cap. 45.

<sup>2)</sup> Dialogo della Musica antica e moderna, pag. 127, ed. 1581 u. 1602. Roetina.

Pfeifen eingehend beschäftigte. Die Methode der akustischen Messung ist varw nicht ganz kar zu erkennen, jedoch ersieltst man uns der Stelle, dass bei Berrechnung der Intervalle der Cyathus und das Acetabulum gebruucht wurden. Der Cyathus war eigenfliche in Mass im Fibisisgkeiten und zwar der zwölfte Theil eines Sextarius, weicher 20 Uznen an Wein und Wasser wag, Miltin war der Gyuttuse in Masson ein Stelle in der Wasser und Wein, während das Acetabulum als ein Mass in Form eines glocken-hänlichen Gefüsses serzeheint, welches den achten Theil eines Sextarius oder ½ Uznen in sich fasst. Es geht daraus hervor, dass die Zahl zwölf als Ausgangpunkt dienet und jedenfalls durch die Vergeleichung von t. y. 9, 8 und 6 Cyathen Filösigkelt in den mit einem Klöppel angeschlagenen Acctabulen die Verfalltusies Gestgestellt wurden ?).

Nach der Darstellung des Boetius unterliegt es keinem Zweifel, dass der griechische Philosoph Pythagoras die Luft als Vehikel und die in den Theilen eines klingenden Körpers erzeugte Bewegung derselben als die Ursache des Schalles ansah. Dieser Schall ist nun höher und tiefer , ie nachdem die Erzitterungen schneller und langsamer sind 2). Pythagoras wusste also schon das Grundgesetz der Höhe und Tiefe, er kannte aber auch die Grundtheorie des musikalischen Klanges, dessen Schall messbar sein muss ; denn die Ouelle des Schalles, d. h. der tönende Körper, und die Leitung desselben, d. h. die Luft, sind nur dann zur Hervorbringung eines musikalischen Klanges befähigt, wenn die regelmässigen Bewegungen beider in einer gewissen Gleichartigkeit zu einander in Beziehung stehen. Die Regelmässigkeit der Bewegungen entsteht nun dadurch, dass eine Bewegung der anderen in gewissen gleichen Zeitabschnitten und in gleichartiger Weise richtig folgt, weshalb man dieselben auch periodische Bewegungen genannt hat. Daher fasst Helmholtz seine Definition so zusammen: »Die Empfindung eines Klanges wird

<sup>1)</sup> Sost war Acetabulum eigentlich ein Estiggeschier, Estiggapichen für der Tisch, welches die Grieben Edgespen nannten, mot §E Essig und g\( \text{First} \) betreicht betreicht sie der Tisch welches, weil man Brein in Essig tauchte. Vergl. Suides in @\( \text{Edgesper, auch ab massitalisches pielerteg in Form eines Glockesspiels ung ser Verwendung gulunden haben. Friedrich Bellermann citir in seinem Annaymus den Zeitgensesen des besteins, amitlied dem Cassidornes mit diesen Worters » Accele balan Cas sie der zus quoque in definitione instrumentorum, quue pulantur, ethbei: Perussianila, su sunt accelabula neuen et argeneia, vel ain que metallico rigiere perussa, reddunt cum sauxilate finnitum, quem locum et-sergiat falders Hispal, in orige, libr. 7, pp. 397 Goldher, 3 pp. 397 Goldher.

<sup>2)</sup> Porphyr. Comment. in Ptolem. Harmon. p. 492 ed. Wallis.

durch schnelle periodische Bewegungen der tönenden Körper hervorgebracht, die eines Geräusches durch nicht periodische Bewegungen.« Die Akustik bedient sich für die Art solcher regelmässigen Bewegungen des Ausdruckes Schwingungen, welche, wie schon gesagt, in gleichen Zeitabschnitten, d. h. periodisch, erfolgen müssen. Aus diesem Grunde nennt man die Länge der gleichen Zeitabschnitte, d. h. die Dauer von einer Schwingung zur nächstfolgenden, die »Schwingungsdauer« oder die »Periode« der Bewegung, für welche jetzt die Secundenmessung besteht. Dass nun auch dem Pythagoras das akustische Verhältniss mit Bezug auf Länge und Dicke der Saiten nicht unbekannt war, darf nach den Worten des Boetius, welcher unter der harmonischen Regel das hölzerne Tonmass, das Monochord, verstand, gar nicht zweifelhaft sein. Aus dem weiteren Verlaufe der Abhandlung ist klar ersichtlich, dass für die Consonanzen: Octav. Quinte und Quarte (Diapason, Diapente und Diatessaron) die antike Theorie der Griechen und des Boetius mit der modernen Akustik übereinstimmt. Letztere stellt bekanntlich folgende Hauptgrundsätze auf: 1)

\*1) Die Schwingungszahl einer Saite verhält sieh ungskehrt wie ihre Länge, d. h. wenn eine Saite auf irgend einen Instrumente, wie einer Violine, einer Guitarre etc., aufgespannt ist und in einer gegebenen Zeit eine bestimmte Anzahl von Schwingungen macht, so macht sie in derselben Zeit zweimal, dereimal, viernal u. s. w. so viel Schwingungen, wenn man bei urveränderter Spannung um ½<sub>1</sub>, ½<sub>1</sub>, det. der ganzen Länge schwingen lässt; sie würde ½<sub>1</sub>, ½<sub>n</sub> and so schnell schwingen, wenn man unz ½<sub>n</sub>, ½<sub>n</sub> der ganzen Länge schwingen längen schwingen längen schwingen längen schwingen längen schwingen längen schwingen längen schwingen längen schwingen schwingen.

\*2) Die Zahl der Schwingungen einer Saite ist der Quadratwurzel uns den spannenden Gewichten proportional, d. h. wenn das Gewicht, welches die Saite spannt, viermal, neunmal, sechszehnmal so gross gemacht wird, während ihre Länge unverändert bleibt, so wird die Geschwindigkeit der Schwingungen zweimal, dreimal, viermal so gross.

»3) Die Schwingungszahlen verstiedener Salten derselben Materie verhalten sich umgebehrt wie ihre Dicke. Wenn man. Z. z. zwei Salba-silten von gleicher L\u00e4nge nimmt, deren Durchmesser sich wie 1: \u00e2 verhalten, so wird die d\u00e4nnere bei gleicher Spannung in derselben Zeit doppelt so viel Schwingungen muchen als die dicker». F\u00fcr Darmssie ist dieses Gesetz wohl nicht timmer genau wahr, weil sie nicht immer absolut aleicharitz sind.

<sup>1)</sup> Vgl. Johannes Müller, Lehrb. d. Physik.

- 4) Die Schwingungszahlen von Saiten verschiedener Materien verhalten sich umgekehrt wie die Quadratuurzeln ihrer speedischen Gewichte. Wenz z. B. eine Saite von Kupfer, deren speedisches Gewicht 9 sit, und eine Darmasite, deren speedisches Gewicht ist, gleiche L\u00e4age und gleichen Durchmesser haben und wenn beide derrch gleiche Gewichte gespannt sind, so schwingt die Kupfersaite dreimal langsamer als die Darmasite.
- » Es verstelt sieh von selbst, dass diese Gesetze nur für solche Saite agelten, die ihrer ganzen Dicke und Länge nach homogen sind, dass is also nicht auf Darmssiten, welche mit Metallfiden übersponnen sind, angewendet werden können. Die metallische Bille ist hier ein rein Angewendet werden können Die metallische Bille ist hier ein rein dem Masse, welche durch die Elasticität der Saite in Bewegung gesetzt werden muss und welche also die Schwingungsdauer vergrüssert. «
- Als das erste Instrument der Schöpfung gilt allen musikalischen Schriftstellern die menschliche Stimme, und von dieser geht auch Roetins in

Cap. XII

aus, we er die stetige Stimme und intervallartige unterscheidet. Es stimmt nun die Definition unseres Autors genau mit dem überein, was wir aus den griechischen Schriftstellern über die »Bewegung der Stimmer 1 erfahren. Nach der Ansicht der Alten entsteht der Klang durch eine Thätigkeit der Stimme, und zwar ist diese keine regellose, sondern sie ist einem bestimmten Gesetze unterworfen. Die regellose Thätigkeit der Stimme würde zwar ein Hörbares, z. B. Laut, Schall, Geräusch u. s. w., wo das klingende Element mehr oder weniger bemerkhar wäre. hervorhringen, sie würde aber nie im Stande sein, einen reinen musikalischen Klang frei von jedem Nebenbegriffe zu erzeugen. Die geregelte Thätigkeit besteht nun darin, dass die Stimme bei Erzeugung des Klanges ein gewisses Verhältniss der Höhe und Tiefe erfassen muss. und dieses Verhultniss wird Klanghöhe genannt? Höhe und Tiefe sind allgemeine Begriffe, Klanghöhe ist das Besondere des Allgemeinen, das Bestimmbare des Unbestimmten. Daher sagt Aristoxenus: » Klang ist Fall der Stimme auf eine Klanghöhe; denn der Klang scheint erst dann für das Melos verwendbar zu sein, wenn die Stimme auf einer

<sup>4)</sup> Vgl. Paul, Absol. Harmonik der Griechen S. 4 u. 2.

Höbe und Tiefe = δξύτης καὶ βαρύτης, Stimme = φωνή, Klanghöbe

Klanghöhe zu stehen scheint « 1). Da es Höhe und Tiefe gieht, so giebt es auch höhere und tiefere Klänge. Wenn nun die Stimme von einem höheren zu einem tieferen, oder umgekehrt von einem tieferen zu einem höheren Klange übergeht, so nennen dies die Griechen: »die Bewegung der Stimme « 2). Die klangliche Bewegung der Stimme ist aber wohl zu unterscheiden von derjenigen, welche beim Sprechen bemerkbar ist. Die Rede bedarf keiner bestimmten Klanghöhen, sie ist niemals gebunden an gewisse Plätze, wie sie der musikalischen Stimme durch Klangverhältnisse angewiesen sind. Die Stimme bewegt sich in der Rede stetig ohne Festhaltung bestimmter Klanghöhen 3). Im Melos muss sich aber die Stimme von der Höhe zur Tiefe und umgekehrt dem Orte nach 4). d. h. in bestimmten Klangverhältnissen bewegen; sie hat hier Klanghöhen zu durchlaufen, von denen eine jede auch bei der schnellsten Bewegung für das Gehör zur Erscheinung gelangen muss. Daher heisst diese Bewegung im Gegensatz zu der stetigen, d. h. zu der nirgends feststehenden: eine intervallartige5). Wie nun Boetius erzählt, habe Albinus noch eine Bewegung der Stimme angenommen, welche zwischen dem Gesange und der prosaischen Rede im Ausdruck die Mitte halten sollte, nämlich die zur Recitation von Gedichten brauchbare. Man weiss, dass die Redner gern in einem bestimmten Tonumfange ihre Stimme ertönen liessen, um stets das rechte Mass in der Modulation ihres

tiren.

Aristoxenus p. 45. Συντόμως μέν ούν είπεῖν, φωνής πτώσις ἐπὶ μέσν τύσον ὁ φθότησι τότε τὰφ φαίνται ψθότησι είναι τοιούτος, οἶος εἰς μέλος ταίπευθαι ἡρμοφμένον, ὅπον ἡ φωνή φωτή ἐπτάναι ἐπὶ μιας τύσοως ὁ μέν οῦν φθότησι τοιούτος ἐσπι.
 πέγησις φωνής.

<sup>3)</sup> xivrjete euweyije pewije. 4) xard rózov zweloba, vgl. Aristoxenus, pag. 3, 8, 9, 10; Aristid. Quint.

pag. 8, 2; Nicomachus p. 2, 4; Gaudentius pag. 3, 2; Euclid, pag. 2. Auch Plotlemius pag. 46, 77 unterscheidet Multich die ungleich türendenGereusuden [4/epu dwotfwood] in sietlige [cowycirt] und gettrenzie (hospungkou], und er lehrt, dass jene der Harmonie Frend [inpurving, Bildepuni, diese derseillen eigen vielzied jesten. Artisticke Quildit, pag. 7 setzt ebeson wie Boeties list, 4, cap. 42 twischen die genannten Bewegungen die mittlere juhrage gleich, welche diegingen in Amwendung bringen, deren Anfaghe est sig. (in Gelicht zu rech

<sup>5)</sup> π'υρης θουτηματική. Diese Bewegung der Slinnen mitsens die Singer (μ) μόγελογτες η ανακαθες π is kan nals out de inen modische Bewegung «π'υγης» μόγελογτες η in Gegenate zur Bewegung der Slinne beim Sprechen «π'υγης λογτιλ βεγαπαλ werden, «π'el von denen, weiche entere gebrauchen, gesagt wird, nicht dass sie sprechen πλξεταν, sondern dass sie singen «βέτα». Artstotensus pag. β, «Ε Euclid, pag. 2; Niconachus pag. 2. Gundenits pag. π. Artstotensus pag. π. δ. Gundenits pag. π.

Organs festzuhalten, weshalb ein Bläser zum Tonangeben angestellt wurde. Da nun bei den Römern namentlich zu Anfang der Kaiserzeit die Sitte aufkam und diese in Augustus einen eifrigen Förderer fand, dass die Autoren ihre schriftlichen Werke. Gedichte, etc. vor Versammlungen im Theater, auf dem Forum, in Tempeln, Gärten, Bädern vorlasen, resp. recitirten, so ist leicht einzusehen, wie Boetius es für nöthig halt, auch diese Art der Stimmmodulation zu erwähnen. Er citirt hierbei Albinus, welchen einige unserer Historiker für Aristides Quintilianus gehalten haben, weil dieser allerdings pag. 7 bei Meibom die beregte Art der Stimmbewegung ausdrücklich anführt. Jedoch beruht eine solche Annahme, den citirten Albinus mit Aristides Quintilianus zu identificiren, auf subjectiver Willkür, da jene Bewegung der Stimme beim Reden gewiss allgemein als ästhetisches Gesetz bekannt war. Vielmehr ist mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass jener genannte A1b i n us der von Cassiodorus 1), dem Freunde des Boetius, als bedeutender Mann aufgeführte 2) gewesen sei. Cassiodor sagt dabei, das Werk des Albinus sei auf der Bibliothek in Rom vorhanden, und er habe dasselbe auch mit grosser Aufmerksamkeit gelesen.

Die gesammte Modulation ist auf ein gewisses Mass reducirt, wie in Uebereinstimmung mit den griechischen Autoren Boetius in

# Cap. XIII

darlegt. Durch den Alten wird die stelige Stimme begreazt, d. h. sie hat nur die Kraft, eine gewisse Anzalh von Worten in eine m Alten vorzustragen, durch die natürliche Beschaffenheit der Singstimme ist wiederum in Bezug auf Töbe und Tiefe der Klangregion eine Grenze gesetzt. Es dürfle hier der Platz sein, kurz auseinsanderzusteren, weiche Ansichten im Alterthum und gewies auch zur Zeit des Boetins über die Natur des menschlichen Stimmorgans sich geltlend machten. Nach dem Galeuus (geh. 131 n. Chr.) wurde die Luft von den Intercostalmuskeln mit Gewalt gegen den Laryu und durch die Stimmetze getrieben <sup>3</sup>). Der Laryux ist nun der Haupkitt der Stimme. Je mehr die Glottis sich verengt, desto feiner d. h. hüber wird die Stimme, je weiter, desto Gieler. Die Verengerung der Stimmritze wird durch die Agreen des Geiter. Die Verengerung der Stimmritze wird durch die Agreen.

<sup>4)</sup> De musica Tomus II, pag. 557 b (ed. Venet. a. 4729).

<sup>2)</sup> Vir magnificus.

<sup>3]</sup> Claudii Galeni opera omnia ed. D. Car. Gottl. Kühn: Tom. II, 844; III, 462, 535, 554—557, 558, 563, 563, 577, 586 ff., 589; IV, 278, 279; V, 234, 748; VI, 424; VIII, 45, 50, 53 u. 267; X, 366; XI, 305; XII, 292; XIV, 579 u. 685; XV, 383, 793; XVI, 504; XVIII B, 556.

tion der Muskeln bewirkt, welche den Luftröhrenkopf aufwäre rieben. und die Erweiterung geschieht durch das Herabiehen desselben 1). Wenn nun eine beträchte Luftmasse mit Schnelligkeit bewegt wird, so ertsteht die starke Stimme; die schwache aber wird erzeugt, wenn sich nur eine geringe Neuge Luft langsam bewegt. [Daraus serklärer der Ausspruch des Hippocrates 3), dass die Thiere die stärkes Stimmehaben, welche die meiste einenehante Wärme oder die hätigiste Lebenkard besätzen.

Nach Aristoteles3) ist die Stimme ein Schall, der durch geistigen Antrieb und durch Hülfe der Imagination erzeugt und vollbracht wird4). Den Unterschied der Stimme und Sprache erklärt er so: » Der Ton ist vom Schalle unterschieden, und von beiden unterscheidet sich die Sprache Ausser der Luftröhre wird in keinem Gliede des Körpers die Stimme hervorgebracht. Demnach sind die Thiere ohne Lungen stumm. Die Sprache aber ist die Articulation der Töne mit Hillfe der Zunge 5), « Von den Gliedern, welche zur Hervorbringung der Stimme gehören, nennt Aristoteles die Lunge, die Luftröhre und den Mund, Die Lungen, deren Gefässe bis ans Herz reichen 6), enthalten eine Menge luftigen Geistes, - sie seien gewissermassen der Blasebalg und hätten insofern auf die Modulation der Töne Einfluss, als sie nach ihrer verschiedenen Grösse. Härte. Weichheit und Zusammenziehungsfähigkeit die Luft, welche in der Luftröhre enthalten ist, auf verschiedene Weise erschüttern. Zur Hervorbringung aller Modulationen seien die Lungen am geschicktesten, welche recht gross und weich, auch gehörig getheilt wären. weil sie in solchem Zustande viel Luft aufnehmen und wieder ausstossen könnten, der Weichheit und leichteren Compressionsfähigkeit wegen. Bezüglich der Luftröhren-Construction sagt er, dass diese von grossem Nutzen für die Stimme sein könne. Er nennt sie Arterie, auch Pharynx; die Arterie besteht aus knorpligen Körpern, die nicht nur des Athmens, sondern auch der Stimme wegen glatt und fest sind? |. Durch viele Beispiele, die von der Einrichtung geblasener Werkzeuge hergenommen sind, sucht er zu erweisen, dass die Stimme in der Luftröhre nach denselben Gesetzen gebildet werde, wie die Töne in einer Pfeise 8).

<sup>4)</sup> Galen. comment. Tom. 1564, 562, 566, 568, 569, 575.

<sup>3)</sup> Galen. comment. 4 in lib. 6. Tom. XVII B, 201.

<sup>3)</sup> Aristoteles, geb. zu Stagira 384 v. Chr.

<sup>4)</sup> Aristotel. de anima lib. 2, c. 8.

Aristotel, histor, animal, lib. 4, c. 9, ed. Weise.
 Aristotel, histor, animal, lib. 4, c. 43.

<sup>7)</sup> Aristotel. de partib. animal. lib. 3, c. 3.

<sup>8)</sup> Aristotel. de partib. animal. lib. 3, c. 3.

Aristoteles kannte natürlich nicht genau die Function der Stimmbänder und der Stimmritze; die neuere Forschung hat ja klargestellt, dass die normalen Stimmbänder wie durchschlagende Zungen erscheinen, wogegen sich der sehr scharfe Stimmklang mit unangenehmer Tonfärbung darauf zurückführen lassen dürfte, dass die Ränder der Stimmbänder nicht glatt oder gerade genug sind, um sich zu einem engen geradlinigen Spalte zusammenlegen zu können, ohne dabei an einander zu stossen, und dass dadurch der Kehlkopf sich mehr den aufschlagenden Zungenwerken nähert, die eine viel schärfere Klangfarbe haben 1). Aristoteles sagt nun weiter, dass zu einer starken Stimme die Erschütterung der Luft in der Luftröhre gehöre, welche die Lungen zu bewirken hätten. Der Ton, meint er, ist desto voller, je kräftiger die Luft ausgetrieben wird, weshalb auch die Stimme der Männer am vollsten und stärksten erscheint. Dabei setzt er klar aus einander, dass die Verschiedenheit der Töne in Rücksicht auf Höhe und Tiefe nicht von der Bewegung überhaupt, sondern von der Schnelligkeit der Vibrationen und der zitternden Schwingungen herrühre. Er leitet nun die Tiefe und Höhe des Tones von der grösseren oder geringeren Schnelligkeit der zitternden Erschütterungen der Luft, die Stärke oder Schwäche des Schalles aber blos von der Menge der erschütterten Luft her 7). Sodann widerlegt er die Theoretiker. welche die Schnelligkeit der Erschütterungen als eine von der grösseren Luftmenge ausgehende betrachten, weil die Langsamkeit der Bewegungen immer von der grösseren Masse der Körper herrühre, die also beide Zustände mit einander verwechseln. Wenn dies sich so verhielte, so könnte niemals ein tiefer Ton zugleich schwach, ein hoher Ton stark sein. Daher behauptet er, dass die Stärke des Tones allein von der Mence der erschütterten Luft herrühre, dass die Höhe und Tiefe des Tones nicht allein von der Menge, sondern auch von der Gewalt abhänge, mit welcher die Luft erschüttert werde, und dass man zugleich auf das Verhältniss der Kraft und der Masse Rücksicht zu nehmen habe. Wenn z. B. bei Thieren wegen der verschiedenen Länge des Luftcanals die Menge der bewegten Luft grösser oder geringer ist, so sucht er die Entstehung der Höhe oder Tiefe des Tones in denselben aus der verschiedenen Anstrengung der Kräfte herzuleiten, womit die Luft durch die Stimmritze getrieben wird 3 .

Helmholtz, die Lehre von den Tonempfindungen, 1. Aufl. S. 164. Hierbei beschte man die Theorie der Obertöne bei den Klängen der Vocale.

<sup>2)</sup> Aristotel, de generat, animal, lib, 5, c. 7,

<sup>3)</sup> Aristotel, l. c.

Zur Erklärung von der Natur des Stimmorgans fügt Boetius in

## Cap. XIV

die Art und Weise des Hörens, welche Ansichten davon Zeugniss ablegen, dass ihm der Grund der Schwingungsgesetze nicht unbekannt war. Ein besonderes Interesse erregt hierbei das Zusammentreffen in den Meinungen des Boetius und des neuesten bervorragendsten Forschers auf dem Gebiete der Akustik. Helmholtz, der bedeutende Physiolog, bedient sich nämlich zur Veranschaulichung der Schwingungsgesetze fast ganz desselben Bildes, welches Boetius zur Erläuterung anwendet. Es werden von ihm die Wasserwellen in Parallele gestellt zu den Luftwellen, und in Bezug auf diese Wellenbewegungen erklärt nun Helmholtz ganz übereinstimmend mit Boetius 1): » Man denke sich in eine ebene ruhige Wasserfläche einen Stein geworfen. Um den getroffenen Punkt der Fläche bildet sich sogleich ein kleiner Wellenring, welcher nach allen Richtungen hin gleichmässig fortschreitend sich zu einem immer grösser werdenden Kreise ausdehnt. Diesem Wellenringe entsprechend geht in der Luft von einem erschütterten Punkte der Schall aus und schreitet nach allen Richtungen fort, so weit die Grenzen der Lufmasse es erlauben. Der Vorgang in der Luft ist im Wesentlichen ganz derselbe, wie auf der Wasserfläche, der Hauptunterschied ist nur, dass der Schall in dem räumlich ausgedehnten Luftmeere nach allen Seiten kugelförmig fortschreitend sich ausbreitet, während die Wellen an der Oberfläche des Wassers nur ringförmig fortschreiten können. Den Wellenbergen der Wasserwellen entsprechen in den Schallweffen Schichten, in denen die Luft verdichtet ist, den Wellenthälern verdünnte Schichten. An der freien Wasseroberfläche kann die Masse nach oben ausweichen, wo sie sich zusammendrängt und so die Berge bildet. Im Innern des Luftmeeres muss sie sich verdichten, weil sie nicht ausweichen kann. Die Wasserwellen also schreiten beständig vorwärts ohne umzukehren : aber man muss nicht glauben, dass die Wassertheilchen, aus denen die Wellen zusammengesetzt sind, eine ähnliche fortschreitende Bewegung haben, wie die Wellen selbst. Die Bewegungen der Wassertheilchen längs der Oberfläche des Wassers können wir leicht sichtbar machen, indem wir ein Hölzchen auf dem Wasser schwimmen lassen. Ein solches macht die Bewegungen der benachbarten Wassertheilchen vollständig mit. Nun wird ein solches Hölzchen von den Wellenringen nicht mitgenommen, sondern

<sup>4)</sup> Helmholtz, Lehre von den Tonempfindungen, S. 46.

nur auf und ab geschuackt und bleibt schliessich an der Stelle ruhen, an der es sich zuerschefand. Wie das Bützchen, so auch die beauchbrate Wassertheilchen. Wenn der Wellenring bei ihnen ankomat, werden sie in Schwankungen versetzt; wenn er vorüber gezogen ist, sich sie wieder an übren alten sie sich wähungen versetzt; wenn er vorüber gezogen ist, sich welleraring zu immer neuen Stellen und bleiben nan in Rohe, während der Welleraring zu immer neuen Stellen der Wesserfüche Fortschreitet und diese in Bewegung setzt. Es worden also die Wellen, welche über die Wassercheiden binzichen, fort und fort aus neuen Wassercheiden binzichen, fort und fort aus neuen Wassercheiden zu der der wellen die einzichen Wassercheidehen in vorübergehenden Schwankungen hin- und hergehen, sich aber nie wet von übren ersten. Date mit der beite der sich aber nie wet von übren ersten Fatze enfernen.

Nach dem vergleichsweise angeführten Bilde kommen wir in

# Cap. XV

zu der Ordnung der Theoreme, für welche Boetius feststellt, dass er zunächst die Froportionen der Consonaren, dann das allmäßig Wechsen der Zahl der Saiten, sodann als Hauptsche die Klanggeschlechter besprechen welle, letztere gelören zur Lehre der harmonischen Erfindung, d. h. zur Lehre über das Modulstionswesen der Touverbindungen, und greifen unmittelbar in die musikalische Praisi ein, d. eine jede Touweise in ihrer Bewegung an das Gesetz von den Klanggeschlechtern gebunden sel. Vor Entwicklung desselben kommt er in

# Cap. XVI, XVII, XVIII, XIX

übersicklich auf die Proportionen der Consonanzen, des Ganziones und Halbitoners un sprechen, welche Auseinandersstraug keiner Erklärung bedarf, da sie sich an allgemein Angenommenses ausechliests. Die Octav (Diapason, d. h. durch alle Töne & Garzańs sci.,  $\frac{1}{2}\sqrt{2}$ -yav) hat das Verbaltinis von i : 2, d. h. während der Grundton eine Schwingung macht, finden im Octavon 2 Schwingungen statt: die Quitor [Diatessence — Sair 2: 256] auf zur zur der Grundton in 2. Schwingungen statt: die Quatre (Diatessence — Sair 2: 256] auf zur der Foren bei die Proportion von 2: 3: die Quatre (Diatessence — Sair 2: 256] auf zu 2: 256. Es ist hie rum hel Boet isse besonders der Beweig geführt, dass 1:31: :155 nicht die genaue Hällfe eines Ganztones, sondern etwas kleiner sei, jedoch ist nicht genaug, der Bernauf aus das Falbloroverhältniss gekommen sein mag. Die Erkärung ist nicht schwer, sohald man sich vergegeweitrigt, dass die

Alten von einem Tone ausgingen und zwei Quinten der Reihe nach aufstellten und dann mit drei Quarten der Reihe nach verglichen "Fz. B.

das Verhältniss von h : c' war nun 
$$\frac{9}{4}:\frac{64}{27}=\frac{256}{242}, \text{ oder}$$

vier Quarten und Quinte mit Octave, z. B. :

A-d-g-c'-f' (4 Quarten)

A-e---e' (Quinte mit Octave),

woraus sich das Verhältniss ergab:

$$\frac{256}{81}:\frac{3}{1}=\frac{256}{243}$$

und damit war zugleich gefunden, dass das Diapason aus fünf Ganztönen und zwei kleineren Halbtönen bestand, d. h. solchen Halbtönen, welche nicht die genauen Hälften eines Ganztones waren; das Verhältniss des Diapason war also:

während wir den diatonischen Halbton als Unterschied der grossen Terz  $^{3}$ / $_{4}$  und der Quarte  $^{4}$ / $_{2}$  in dem Zahlenverhältniss 15: 16 finden, die Halbtöne e.f. und H.c. also in der Proportion 15: 16 stehen. Nach jenen liberschitlich andgestellten austischen Verhältnissen geht er in

#### Cap. XX

zu den Erfindern und Verbesserern musikalischer Systeme über.

<sup>1)</sup> Meibom, auct. sept. p. 42.

besserud, verkehrt hätte, ättere Schriftsteller jedoch die Lyra-Erfindung von Gadmus, dem Schn des Agenop, herheiteten , ein weiterer historischer Excurs, welcher mit dem Vorhergebenden im logischen Zusammenhange stehen mitsste. Hier sind jedenfalls die Manuscripte unzureichend gewesen, wie jeder mit der Sacht Vortraute sofort erkennen wird 3).

Die Kithara-Stimmung<sup>2</sup>) des Orpheus wird nun vom Boetius in folgender Weise angegeben:

# e-a-h-e'.

Denn unbedingt ist das älteste dorische System hier anzunehmen, welches wir mit dem Klange e beginnen, um auch in der modernen Musik die Einfachheit dadurch auszudrücken, dass wir keine Vorzeichen zu gebrauchen nöthig haben. Wollte man behaupten, dass auch das e wirklich genau ein e nach der Leipziger Stimmung gewesen wäre, so würde dies jeder Musiker vom Fach für Phantasterei erklären. Sind doch in der neuesten Zeit an verschiedenen Orten auch verschiedene Stimmungen im Gebrauch, warum sollte die griechische Stimmung genau einer der neueren entsprechen? Palestrina componirte mit Zugrundelegung der ionischen Tonart im regulären System stets in C-dur und im transponirten System in F-dur; er überliess dann ruhig den Sängerchören die Transposition, nur musste das System gewahrt bleiben, - und auf dieses, nicht auf die absolute Klanghöhe kommt es hier hauptsächlich an. Jeder Ton erhält im Verhältniss zu anderen Tönen, im Tonartensystem erst seine verständige Bestimmung und Bedeutung. zu welcher die absolute Klanghöhe nur den Ausgangspunkt bietet. Möge man nun f oder e == 1 setzen, die Verhältnisse werden sich dann gemäss dem akustischen Consonanzengesetze als geordnete ergeben, so dass bei richtigem Quellenverständniss ein Irrthum unmöglich ist 3).

Die Stimmung des Orpheus, welcher nach dem Plutarch Keinen nachgeahmt haben soll, weil vor ihm nur Auleten vorhanden waren, zu denen die Weisen des Orpheus in keiner Beziehung standen <sup>4</sup>), ist jeden-

<sup>4)</sup> Die Worte p. 20 bei Meibom Elov ozv ol ἀριθμοί etc. schliessen sich durchaus nicht naturgemäss an die vorhergehenden παραλοβείν τὰν πατορχήν απορχήν απο es fehlt hier sicherlich ein längeres Stück, welches vielleicht Boetius als Unterlage benutzte.

<sup>3)</sup> Es ist hier nicht genau zu unterscheiden, ob Boetius die Kitharis, d. b. das kleinere Instrument, oder die Kithara, das Instrument für den Agon, im Auge hatte.

Auf die eigenthümliche und musikalisch recht sonderbare Anschauung Friedrich Bellermann's kommen wir weiterhin zu sprechen.

<sup>4)</sup> Die Kunstschulen vor der Zeit Homers gehören der Fabel an, nach wel-

falls eine Annahme der späteren Musikgeschichtsschreiber, um die Entstehung der Geschlechter zu beweisen; denn auf diese wird sicherlich im Folgeneine Beueng genommen, wo es heiset, dass Torrebus<sup>1</sup> jüle iste, Hyagnis die 6te, Terpander die 1te und Lichton aus Samos die 8te Stale hinzurgelig labe. Wem wir annehmen, dass die Stimmunges-bed von Torrebus um den Klang f, von Hyagnis um den Klang g und von Terpander um den klang f bereichter worden ist und Lichton aus Samos zwischen Paramese = h, die auch Trite genannt wurde, und Paramete = d' die richtige Trite = d' sette, so ist die Erkärung auf einfeche Weise gefunden. Dass hier aber in dem Berichte mit der Unterscheidung der Trite und Paramese eine Ungenaußeich vorliegt, geht aus der Gegenüberstellung das Terpandrichen Hiepshorbord und des Octschorfes des Lichnen herver, welche beweist, dass unter dem Hepshorbord Terpander die Riche –5g-a-b-d-d', d. i.e. heis System on zwiervbrundenen Tere

cher man allerdings zwei Kunstschulen in die älteste Zeit versetzen kann, von denen die Thracische mit Orpheus und Amphion als kitharodische, die Phrygische aber des Olympus als auletische gelten. Aus beiden soll die Lesbische Schule des Ternander hervorgegangen sein . von welcher die dorisich e Musik im Peloponnes hergeleitet werden könnte. Der Phrygischen Schule wird ausser der Kunst des Flötenspieles noch das später anzuführende enharmonische Geschlecht, sowie das nhrvgische und lydische Dianason zugesprochen. Zu den phrygischen Musikern gehörten die in der Fabel genannten Hyagnis, Marsyas, Olympus, während Strabo lib, 10, cap. 3, § 14 (ed. G. Kramer Volumen II. nag. 383) für Hyagnis den Seilengs anführt, obschon derselbe bei anderen Schriftstellern bald mit Corybantes, bald mit Marsyas selbst identiffcirt wird. Hierzu kommt Babys, Bruder des Marsyas, welcher ein so geringer Musiker war, dass ihn Apollo nicht einmal einer Strafe für werth hielt. Athen. 44. 624; Zenob. 4. 84. Cf. Leutsch in Paroemiog, graec. 2 pag. 689. Sodann ist Agnes, ein phrygischer Musiker, von welchem (bei Betrachtung der Erfindungen musikalischer Instrumente und anderer Dinge) Clemens Alex. Strom, lib. 4, pag. 307 (ed. Paris, 4644) überliefert, dass er die diatonische Harmonie erfunden habe. Die Reihe schliesst Cotalus, dessen Flötencomposition bei Athen, 4, p. 476 C erwähnt ist. Vgl. Rhein, Museum für Philol. herausg. von Welcker u. Ritschl. Jahrg. t. Seite 359 (unter Cap. II » Glauce citharistria»). Noch andere Namen phrygischer Musiker finden sich bei Athen, 44. p. 624 B. Die älteste Dorische Schule führt die delphische Tempelsage auf die Sänger Chrysothemis und Philamon zurück. Vergl. Paul, Absol. Harm. S. 42.

4) Nicht Chorebus, wie Friedlein mit Gärens schreibt (vergl. Paul, Absol. Harm., wo die Zeugnisse zusammengestellt sind). Denn es ist hier derselbe Torrebus (Tépen@oc) gemeint, von wetchem Plubaren de mus. cap. 15 sagt, dass er mach dem historischen Zeugnisse des Dionyslus Jambus die lydische Tonart zuerst in der Harmonie gebraucht habe.

trachorden, unter dem Octachord des Lichnond in Beibe  $e^-f_{e^+e^-}$ — $e^+e^-d^-e^-d^-$  a. b. ein System von zwei getrennten Tetrachorden, zu versteben ist. Es muss also der Klang b bald in die Beibe hineingekommen, und zur Bildung des von Terpander angenommenen Systems benutzt worden sein. Was wir früher schon aussprachen hinsichtlich der harmonischen Erfriedungen Terpanders dürfte kaum anzuzweifeln sein, obgleich alle demselben zugeschriebenen Erindungen mit Fabela durchsetzt sind; dem von Terpander) an beginnt erst die historische Zeit, von wecher wir wohl

4) In der Alsol. Harmon. hemerkten wir Folgendes: «Duss neben jenem Hepstachend mit der Trits, welches von manchen Schriffshellern, so auch vom Arsistotles, bis in die altesten Zeiten hinauf versettt wird, noch eine andere Stimmung der Transparier existit in beneum mus, neigt die Stelle des Arsistotles Problemats 19, 32: bis i die naziev substrug, 40½ vir zum der deglighe ich der Arsistotles Problemats 19, 32: bis i die naziev substrug, 40½ vir zum der deglighe ich deglighe, vir die die der der deglighe in deglighe ich die die deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich deglighe ich d

«Dis Simmung kann nach discemBercht kiene andere als e-f-ga-c'-d'-c' gewess seis; den aristolete kann die Entlerunge der Tries um die alle Parames oder Tries un die alle Parames oder Tries un die alle Parames oder Tries un die alle Parames oder Tries un die alle Parames oder Tries un die alle Parames oder Tries un die alle Parames oder Tries und die die Australia der die Australia der die Australia der die Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der die Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Australia der Austral

\*Es ist dies ein Punkt, in welchem wir von Westphal abweichender Meinung sind, da dieser Historiker angiebt, dass Terpander bereits zwei Heptachorde vorgefunden habe, nämlich: 1, h-c-d-e-f-g-a, welches er das «dorischplagalische- Heptachord neunt, und 2. c-f-g-a-h-c-d, dem er die Bezeichnung «iolisch-plagalisch» beilegt. Abgesehen von der ungenauen Bezeichnung, da man nicht weiss, welcher Octave die Klänge angehören, halten wir auch in der Sache Beides für unerwiesen, is für unrichtig. Allerdings wurde, wie man aus den Theoretikern nach Aristoxenus erkennt, die Octavengattung von e zu e' dorisch genannt; diese Benennung gehört aber erst der Zeit nach Terpander an, wo das getrennte System in Gebrauch kam. Denn wenn Westphal die Stelle bei Plutarch de mus. cap. 28, wo gesagt wird, dass die «Geschichtsschreiber dem Terpander den Gebrauch der dorischen Nete beilegen«, so versteht, als habe Ternander zu e die höhere Octave zwar hinzugefügt, aber aus der Scala den Ton c entfernt, sum der alten einfachen Weise möglichst treu zu bleiben und die herkömmliche Zahl von 7 Saiten oder 7 Tonen festzuhalten«, so scheint uns diese Conjectur nur gemacht zu sein, um die historisch beglauglauben dürfen, dass schon zu Anfang das verbundene System (Systema synemmenon) und das getrennte System (Systema diezeugmenon) ge-

bigte Thatsache nicht zu verletzen, dass Terpander ein System von 7 Saiten benutzt habe.

»Warum sollte aber der Virtuose Ternander auf seinem siehensaitigen Instrumente nicht auch den achten Klang, welcher nach der Zeit des Pythagoras die dorische Nete hiess, hervorzubringen im Stande gewesen sein, da diese Klangerzeugung durch das Drehen des Wirbels in leicht bewerkstelligt werden konnte? Vielleicht dürfte unsere Ansicht um so gerechtfertigter erscheinen, als es gleich darauf im Plutarch heisst, dass Terpander der Erfinder des ganzen mixalydischen Tones sei. Jedenfalls stammt auch hier wieder der Name -mixolydisch- aus späterer Zeit. Die Geschichtsschreiber konnten aber wohl sagen, dass Terpander den ganzen mixolydischen Ton erfunden habe, weil die Scala Terpanders e-f-g-a-b-c'-d'-e' ihrem Systeme nach später das mixolydische Dianason oder der mixelydische Ton genannt wurde. Nach den später zu erörternden Tabellen des Claudius Ptolemäus ist der Klang e' die 1 hetische und dynamische Nete diezeugmenon im dorischen Ton der hynodorischen Tonart und die thetische Nete diezengmenon im mixolydischen Ton der dorischen Tonart, weshalb der Ausdruck »dorische Nete» vollkommen gerechtfertigt ist. Die Stelle des Aristoteles, wonach Terpander seiner Kitharis zuweilen mit Hinweglassung der Trite = h (nicht gleich c. wie Westphal meintl die Stimmung e-f-g-a-c'd'e' gegeben hat, ist bereits angeführt worden, und somit glauben wir die subjective Anschauung Westphal's widerlegt zu haben «

Bryennius (lib. 2, sect. 5; lib. 1, sect. 1; lib. 3, sect. 4 etc.) wendet übrigens ein Octachord an, in welchem die Hyperhypate vorkommt, nämlich:

und dieses neund er die nechtstälige Lyrn des Pythupgeras [Il-Bergion des Largeoloc. Lylog), währende is des dei ultrigen als des Verbindung des Fertenchend meson und diezengemenn errebeint. Bryennius bezeichnet auch dem Siebensaiter, weichter aus der Verbindung des Tertencherd meson und systemmennen entsteht, die siebensaitige Lyra Mercurs (dygrafopnos; tarkyoloc. John Eppos). Bryen. Ilb. 1, sect. 1, has sun 5 Sallen bestehen vollkommene, system villi Pyran-niuse entstanden wissen uns zwei werbesteheitig zuswammengestetten Lyren, von dezergiphe Lipp gapyring), die aufnere auf die holbere des Pythapprass [Ilahe-zipos destrigeloc. Lipp gapyring], die aufnere auf die holbere des Pythapprass [Ilahe-zipos destrigeloc. Lipp gapyring], die aufnere auf die holbere des Pythapprass [Ilahe-zipos destrigeloc. Lipp gapyring], die aufnere auf die holbere des Urthapprass (Ilahe-zipos destrigeloc. Lipp gapyring), unsieht. Achalich neunt er auch das Bepta-choff III-cad-e-f-zyo un Bytpate hypoton his Mese die alle telere siehenssilige

kannt waren. Es ist also mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass Terpander das System synemmenon

gebraucht hat und zugleich jene Tourenhe e-f-g-a-c-d-f-e'n la Aussendung brachte. Von der ganzen forreibe, wie sie nach und nach in einer Ausselnungs von Prodambanomenos bis Nete byperbolsene entstand, erhalten wir nicht allein durch den Text, sondern auch durch die hinzugefüge Figur vollgültigen Beweis, dass sich dieselbe in folgenden Svetenene gestallete:

## A) System diezeugmenon.

| Proslambanomenos      | - A               |
|-----------------------|-------------------|
| Hypate hypaton        | $= H_1$           |
| Parhypate hypaton     | _ c               |
| Lichanos hypaton      | = d               |
| Hypate meson          | — e               |
| Parhypate meson       | = r               |
| Lichanos meson        | — g               |
| Mese                  | = a J             |
| Paramese              | = h ₁             |
| Trite diezeugmenon    | = c'              |
| Paranete diezeugmenon | — d'              |
| Nete diezeugmenon     | = e′ +            |
| Trite hyperbolaeon    | = 1               |
| Paranete hyperbolaeon | — g'              |
| Nete hyperbolaeon     | = a′ <sup>J</sup> |

in welchem von H zu e das Tetrachord hypaton, von e zu a das Tetrachord meson, von h zu e' das Tetrachord diezeugmenon und von e' zu a' das Tetrachord hyperbolaeon liest:

Lyra des Mercur (Ερμοῦ τριςμεγίστου ἀρχαιότροπος βαρατέρας ἐπτάχορδος und das Heptachord von Paramese bis Nete hyperbolaeon die hölbere siebensaitige Lyra des Mercur (Ερμοῦ τριςμεγίστου ἐπτάχορδος λόρα ἀξατέρα).

#### B) System synemmenon.

| bj bjstem sjnemm    | c ii o ii. |
|---------------------|------------|
| Proslambanomenos    | = A        |
| Hypate hypaton      | - H-       |
| Parhypate hypaton   | == c       |
| Lichanos hypaton    | d          |
| Hypate meson        | e-         |
| Parhypate meson     | - f        |
| Lichanos meson      | - g        |
| Mese                | - a-       |
| Trite synemmenon    | == b       |
| Paranete synemmenon | — c'       |
| Note announce on    | - d'-      |

in welchem die drei Tetrachorde hypaton, meson und synemmenon verlunden erscheinen. Ueber Orpheus, Torrebus, Hypain, Terrpander, Lichaon, Theophrastus I), Histiius ans Colophon, Timotheus aus Milet haben wir uus schon früher? Jos weit als thuulich ausgesprochen; die von Fabeln umgebeenen Darstellungen ührer Wirksandst helfen jedoch nichts zum Verständniss der griechischen Harmonik, mit welcher wir es hier allein zu klun haben.

Fesses wir mur massumen, was die griechischen Theoretike unter Harmonik verschein, und setzen wir dies in Bezidung in den Erösternagen des Beetins bis zur Antsfellung der eben erwühnten Tomystemen, so findern wir kurz Potgeneles. Die Antsisk im Allgemeinen wird von Aristox en us <sup>2</sup>) zufgefasst als die Wissenschaft, welche sich mit dem Melos beschäftligt, gleichwich Aristidten, Gullitänuns<sup>4</sup>) sie ab sieft Wissenschaft, des Gesunges und der Dingn, welche das Melos betreffen definirt. Schon Melloom hat in den Noten zum Euckl<sup>2</sup>) nach dem Prophyrius die Theise der Musik aufgezühlt; sie waren nach dieser Ansekauung: Harmonik, Blythnin, Merch, Organik, Poelik, Hopperlitt, Mülmend Arbyins's Harmonik,

<sup>4)</sup> Friedlein schreibt mit einigen Manuscripten Prophrastus; es heisst aber in richtiger Lesart Theophrastus, welcher auch von Nicomachus (Meiliom. Nicom. lib. 2, p. 33) mit den Worten erwähnt ist: δεπερ δή καὶ Θεόφραστός το δ Πιερίτης την δυνάτην γορδήν προεβνικ.

<sup>2)</sup> Vergl. Paul, Absol. Harm. d. Griechen.

Aristox. p. 4 περὶ μέλους ἐπιστήμη.

<sup>4)</sup> Aristid. Quint. p. 5 έπιστήμη μέλους και τών περί μέλος συμβαινόντων.

<sup>5)</sup> Euclid. p. 44. 6) Alvo, introduct, mgs. pag. 5.

nik. Bhythmik und Metrik als Hauptabtheilungen der Musik namhaft macht. Aristoxenus jedoch mit diesen dreien noch Organik verbindet. Von diesen handelt nun die Harmonik über Systeme und Tonarten 1). Zunächst gehört in ihr Bereich die Betrachtung der Stimme und des Verhältnisses von Höhe und Tiefe der Klänge<sup>2</sup>, daher auch Ptolemäus<sup>3</sup>) die Harmonik als die Auffassungskraft der Differenzen in den Klängen binstellt. Man erhält nach den Ansichten des Aristoxenus eine Klanghöhe. wenn der musikalische Klang auf einen bestimmten Grad von Höhe und Tiefe gebracht wird, oder wörtlich genommen: Klang ist der »Fall der Stimme auf eine Klanghöbes 1, und eine solche Klanghöbe wurde is nach der Stellung im System durch bestimmte Namen ausgedrückt; mithin bezeichnete man durch Proslambanomenos, Hypate hypaton etc., kurz, durch die Benennungen der Töne, die Klanghöhen, welche im System brauchbar waren. An die Definition der Klanghöhe 5 knüpft sich der «Unterschied» verschiedener Klanghöhen, welcher als musikalisches «Intervall« erscheint 6). Das Intervall ist also gewissermassen der Platz. welcher zwischen zwei Klanghöhen liegt. Aus der Zusammensetzung der Intervalle entstehen die Systeme und aus diesen erkennt man dann den Unterschied der Intervallgattungen je nach der Grösse, der Consonanz und Dissonanz. dem Geschlechte etc., auf welchen Boetius später zu sprechen kommt. Das Grundsystem ist das Tetrachord dessen Eintheilung in drei Geschlechter in

# Cap. XXI

angeführt wird. In Uebereinstimmung mit dieser Anordnung befinden sich auch die griechischen Theoretiker: Aristoxenus?]. Gaudentius 8). Euclid 9) etc.; sie stellen ebenfalls das diatonische, chromatische und enharmonische Geschlecht auf, von welchen das erste aus dem Halbton und zwei Ganztönen, z. B. e-f-g-a, das zweite aus zwei Halbtönen und

<sup>4)</sup> Aristox, pag. 4 πρός την τών συστημάτων τε καὶ τύνων θεωρίαν; vergl. die Theile der Mus. lib. II, p. 32. όξύτης καὶ βαρύτης φθόνγουν.

<sup>3)</sup> Ptolem. ed. Wallis pag. 1. 'Αρμονική μέν έστι δύναμις καταληπτική των έν τοῖς δόφοις περί το όξυ καὶ το βαρύ διαφορών.

Aristox, pag. 45 φωνής πτώσες έπὶ μίαν τάσεν.

<sup>5)</sup> Vel. Aristox, pag. 10, 11, 12, 13; Aristid, Quint, pag. 8, 9; Euclid, pag. 2. διαφορά τῶν τάσιων = διάστημα,

<sup>7)</sup> pag. 19, 44.

<sup>8)</sup> pag. 5.

<sup>9)</sup> pag. 8, 9, 10

der übermässigen Secund, z. B. e-f-ges-a, das dritte aus zwei Diesen und der grossen Terz, z. B. e-fesfes\*-f-a, bestand 1].

In Bezug auf diese musikalische Eintheilung sind alle Theoretiker einig, nicht so in der akustischen Zahlentheorie und in den Klangfarbungen, welche Boeitus in den folgenden Büchern eingehender ausseinandersetzt und dabei die Ansichten der Aristoxener und Pythagoreer einander gegenüberstellt. In

#### Cap. XXII

giebt er noch einund die ganze Beihe der Tine in besonderer Beziebung zu den drei Geschlechtern an. Uebereinstimmend mit Arisokousus bemerkt er dabet, dass Lichanso diezeugmenon in diatonischen Geschlechtet 
auch Diatonos diezeugmenon, im chromatischen aber Diatonos chromatiec oder Lichanso diezeugmenon enharmonischen aber Diatonos diezeugmenon enharmonischen 
Biatonos diezeugmenon enharmonisch oder Diatonos hypaton enharmonischen 
genannt werden Kümen, geleichwie ein Almiches Verhältniss bei den entsprechenden Timen in den übrigen Tetrachorden stattfindet. Die Reiben 
in den drei Geschlechtern sind also, auf unsern Mollscala ohne Vorzeichen 
übertragen, folgende :

# A) Diatonisches Geschlecht:

| Proslambanomenos                                  | = A  |
|---------------------------------------------------|------|
| Hypate hypaton                                    | = H  |
| Parhypate hypaton                                 | == c |
| Lichanos hypaton diatonos                         | = d  |
| Hypate meson                                      | == e |
| Parhypate meson                                   | == ( |
| Lichanos meson                                    | — g  |
| Mese                                              | == a |
| Trite synemmenou                                  | == b |
| Paranete synemmenon oder Lichanos synemmenon oder |      |
| Distance experimency                              |      |

<sup>4)</sup> Dass die akustische Berechnung der Tonhohen theilweise eine andere war, als bei uns, leuchtet sofort ein, wenn man in Erwagung zieht, wie die Griechen das ursprüngliche diatoische Geschlecht, z. B. H.-cd-e-, weiches in unserer Musik die Verhaltnisse besitzt  $\frac{16}{15} \times \frac{9}{9} \times \frac{9}{10} = \frac{4}{9}$ , in den Proporties

tionen  $\frac{256}{243}$   $\times$   $\frac{9}{8}$   $\times$   $\frac{9}{3}$  =  $\frac{4}{3}$  aufstellten, und die Theilung des Halbtones in Viertelstoar bei uns keinen Ausdruck findet.

| Nete synemmenon                                                             | $= \mathbf{d}'$ |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Paramese                                                                    | = h             |
| Trite diezeugmenon                                                          | == c'           |
| Paranete diezeugmenon oder Lichanos diezeugmenon                            |                 |
| oder Diatonos diezeugmenon                                                  | = d'            |
| Nete diezeugmenon                                                           | = e'            |
| Trite hyperbolaeon                                                          | == f            |
| Paranete hyperbolaeon oder Diatonos hyperbolaeon                            | = g'            |
| Nete hyperbolaeon                                                           | == a'           |
| B) Chromatisches Geschlecht:                                                |                 |
| *                                                                           | - A             |
| Proslambanomenos                                                            | A               |
| Hypate hypaton                                                              |                 |
| Parhypate hypaton                                                           | = c             |
| Lichanos hypaton chromatice oder Diatonos chromatice                        | == des          |
| Hypate meson<br>Parhypate meson                                             | == e            |
|                                                                             |                 |
| Lichanos meson chromatice oder Diatonos meson chromatice                    |                 |
| Mese                                                                        | == a<br>== b    |
| Trite synemmenon                                                            | = ь             |
| Paranete synemmenon oder Diatonos synemmenon chro-                          | = ces'          |
| matice oder Lichanos synemmenon chromatice                                  | == ces          |
| Nete synemmenon                                                             | a               |
|                                                                             | = n<br>= c'     |
| Trite diezeugmenon                                                          | = c             |
| Paramete diezeugmenon chromatice oder Diatonos die-<br>zeugmenon chromatice | == des'         |
| Nete diezeugmenon                                                           | == des<br>== e' |
| Trite hyperbolaeon                                                          | = e<br>= f      |
| Paranete hyperbolaeon oder Hyperbolaeon chromatice                          | == ges'         |
| Nete hyperbolaeon                                                           | == ges          |
| Nete hyperbolacon                                                           | 4               |
| C) Enharmonisches Geschlecht:                                               |                 |
|                                                                             | A               |
| Hypate hypaton                                                              | H               |
| Parhypate hypaton (enharmonios)                                             | == cesces'      |
| Lichanos hypaton enharmonios                                                | == e            |
| Hypate meson                                                                | = e             |
| Parhypate meson (enharmonios)                                               | == fesfes*      |
|                                                                             |                 |

| 219                                                  |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Lichanos meson enharmonios oder Diatonos meson en-   |          |
| harmonios                                            | == f     |
| Mese                                                 | - a      |
| Trite synemmenon (enharmonios)                       | == bb*   |
| Paranete synemmenon (enharmonios) oder Diatonos syn- |          |
| emmenon enharmonios oder Lichanos synemmenon         |          |
| enharmonios                                          | b        |
| Nete synemmenon                                      | == d′    |
| Paramese                                             | h        |
| Trite diezeugmenon (enharmonios)                     | == cesce |
| Paranete diezeugmenon (enharmonios) oder Diatonos    |          |
| diezeugmenon enharmonios oder Diatonos hypaton       |          |
| enharmonios                                          | = c'     |
| Nete diezeugmenon                                    | - e'     |
| Trite hyperbolaeon (enharmonios)                     | == fesfe |
|                                                      |          |

Paramete hyperbolaeon enharmonios oder Hyperbolaeon

enharmonios Nete hyperbolaeon

Wir haben hier deswegen die Klanggeschlechter noch einmal zusammengestellt, um auch die verschiedenen Benennungen ein und desselben Klanges, z. B. der Lichanos in den drei Geschlechtern deutlich berverzuheben, weil dies zum Verständniss der griechischen Autoren unbedingt nothwendig ist und die neueren Forscher darauf keine Rücksicht genommen haben, z. B. Friedrich Bellermann in seinen Tonleitern und Musiknoten der Griechen, wo auch die moderne Bezeichnung im chromatischen und enharmonischen Geschlechte gar nicht der griechischen Anschauung von den feststehenden und beweglichen Klängen entspricht, welcher Gegenstand weiterhin behandelt wird. Aus der Anordnung geht hervor, dass im diatonischen Geschlecht das Trihemitonium, welches wir z. B. zwischen Hypate hypaton == H und Lichanos hypaton == d finden, kein unzusammengesetztes Intervall ist, sondern dass es als ein aus Halbton und Ganzton zusammengesetztes erscheint, mithin der modernen kleinen Terz in der musikalischen Darstellung entspricht, die in der akustischen Berechnung bei uns das Verhältniss von 5:6, bei den Griechen die Proportion  $\frac{243}{256} \times \frac{8}{9} = 27 : 32$  enthielt. Es ist dies aber dasselbe Verhältniss, welches auch wir im Tousystem und zwar in derselben Proportion von 27:32 als kleine Terz empfinden; denn haben

- 9

wir z. B. das Dur-System mit den Hauptmann'schen Buchstaben ausgedrückt

so steht D : F im Verhältniss von 27 : 32, welches ebenfalls als kleine Terz bezeichnet wird. Chladni hat somit Unrecht, wenn er ienes Verhältniss zu den «Grübelterzen» der Griechen zählt, weil doch ohne jegliche Grübelei sich auch in unserer Musik das Verhältniss vorfindet 1).

Das chromatische und enharmonische Geschlecht wird in den folgenden Büchern ebenfalls eingehender erläutert, während er hier nach Cap. XXIII

noch einmal klar die Bedeutung der Synaphe, d. b. der Verbindung zweier Tetrachorde, und der Diazeuxis, d. h. der Trennung, veranschaulicht und dann in

#### Cap. XXVI

wieder den Albinus und seine Uebersetzung der griechischen Namen in das Lateinische erwähnt. Aus diesem Albinus, den Boetius citirt. hat wahrscheinlich auch Martianus Capella<sup>2</sup>) seine lateinische Namenübersetzung geschöpft; dieselbe ist mit Hinzufügung der deutschen Uebersetzung folgende: Lateinisch.

= Adauisitus

|                                       |     | lium                             |      | benen, d. h. der tiefste<br>der tiefen.                      |
|---------------------------------------|-----|----------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| Parhypate hypaton                     | =   | Subprincipalis prin-<br>cipalium | =    | der neben dem tiefsten<br>liegende.                          |
| Hypate meson                          | === | Principalis media-<br>rum        | =    | der tiefste der mitHeren<br>Klange.                          |
| Parhypate meson                       | #F  | Subprincipalis me-<br>diarum     | ell. | der neben dem tießten<br>der mittleren Klänge lie-<br>gende. |
| Lichanos meson oder<br>Diatonos meson | =   | Mediarum extenta                 | =    | Zeigefingerklang der mitt-<br>leren.                         |

f) Gerade durch dieses Verhältniss dürfte der Beweis geliefert sein, dass die Griechen ihre praktische Musik in denselben Gauzton- und Halbtonverhältnissen empfanden, als wir, und dass nur die Berechnung in dieser Hinsicht theilweise verschieden war.

== Media

Griechisch.

Proslambanomenos

Uvnate hypaton

Mese

Deutsch nach dem

Griechischen

= Hinzugenommener Klang

- Principalis principa- - der erhabenste der erha-

- Mitte.

<sup>2)</sup> Meibom, Martian. Cap. S. 179 und 180.

| Griechisch.                                                       |     | Lateinisch.               | Deutsch nach dem<br>Griechischen.                                          |
|-------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Trite synemmenon  Paranete synemmenon                             | 805 | Tertia conjunctarum       | — der dritte Klang der ver-<br>bundenen.                                   |
| oder Synemmenon<br>diatonos                                       | =   | Conjunctarum ex-<br>tenta | der neben dem letzten lie-<br>gende,der vorletzteKlang<br>der verbundenen. |
| Nete synemmenon                                                   | -   | Última conjunctarum       | der letzte Klang der ver-<br>bundenen.                                     |
| Paramese                                                          | 200 | Propemedia                | = der Klang neben der Mese.                                                |
| Trite diezeugmenon<br>Paranete diezeugmenon<br>oder Diatonos die- | =   | Tertia divisarum          | der dritte Klang von den<br>getrennten.                                    |
| zeugmenon                                                         | -   | Divisarum extenta         | == der Klaug neben der Nete<br>diezeugmenon.                               |
| Nete diezeugmenon                                                 | -   | Ultima divisarum          | = der letzte Klang der ge-<br>getrennten.                                  |
| Trite hyperbolaeon :                                              | =   | Tertia excellentium       | <ul> <li>der dritte der darüber<br/>hinausgehenden Klänge,</li> </ul>      |
| Paranete hyperbolaeon :                                           |     |                           | == der vorletzte Klang von den                                             |

# Nach Hindeutung auf diese Namen geht Boetius in

## Cap. XXVII

bolaeon Nete hyperbolaeon

auf die astronomische Symbolik über, welche sich auch in Shnlicher Weise bei Nörmonken Sindel<sup>1</sup>. Ihrer sind zweis Ordnungen angegeben, nämisch: Hypate für Saiternus, Note für Luna, Mess für Sol, Parhypate für Jupiter, Paramesse für vonus, nicht für Mercur. Oder auch Paramese für Mens, riche für Venus. Umgekehrt theiten einige der Luna die Hypate und dem Statran die Netz un Georo 3 jeicht die Vergleichung in der von Boetins überlieferten Form an, was aus der bezeichneten Stelle hervogelch.

= Ultima excellentium = der letzte Klang von den

darüher hinausgehenden.

# Cap. XXVIII und XXIX

behandelt das Wesen der Gonsonanzen, welches in den Intervallen Dia-

Nicom, apud Meilom, lib. 2, p. 33. Vergl, auch Boeckh, welcher nach Porphyrius, Theon u. A. die astronomische Symbolik entwickelt. Studien von Daub und Creutzer, Band III, S. 87 bis 95.

Daub und Creutzer, Band III, S. 87 bis 95.

2) Cicero, de republica lib. 6 (Fragm.) cap 48, ed. Orellius, Volumen IV,
Pars1, pag. 489. Friedlein schreibt unrichtig: una sede semper haeret, anstatt:
im a sede semper haeret.

pason (Octav), Dispente (Quint), Diatessoron (Quart), Dispason mit Diapeute und nach Piolenäus auch Diapason mit Diatessoron, Bisdiapason gegefunden wird. Terzen und Satten, welche für die moderne Musik consoniered sind, gebieren bei den Griechen und Römern zwar zu den melodischen Intervallen, aber nicht zu den zymphonischen, d. h. consonierenden. Hinsichtlich der Schwingungstheorien stellt Boetius nur in

## Cap. XXX und XXXI

#### Cap. XXXII und XXXIII.

welche nur übersichtlich das andeuten sollen, was er später akustisch genauer entwickelt. Zugleich zielt er in

## Cap. XXXIV

darauf hin, inwiefern er den Stand des Musikers abgeschitzt wissen will; denn nach seiner Meinung sind weder Virtussen noch Componisien, welche nur instinctiv musiciera, wissenschaftlich gebildet Musiker, son-dern diejenigen allein dürfen auf Jine Elzer Anspruch erheben, deren Urtheil durch wissenschaftliche Porschung gereift ist. Dies stimmt mit den Aussichten Halv's überein, welcher zur Bestimmung der Harmonie zure Mittel untercheidet, stimith die in tell etze talle in jevzpzül und die si nal ich en [ciabpra] Dinge. Die intellectuelle Harmonie hat hiern Sitz in den Zablem und wirdt mittelst der Vernomfund und des Deckens beartheilt; die similche haftet an den Instrumenten und wird je nuch dem Gütschten (dem Urtheil) der Ohren abgeschätz, der, wie

<sup>4)</sup> Euclid. Sect. Canon. 4: διάστημά τι περιχήμενον ύπὸ δύο φθόγγων ἀνομοίων όξυτητ καὶ βορύτητ, oder Plutarch von der Einstehung der Weltseele zu Plato's Τίπάιμε c. 47: "Σατι γὰρ διάστημα ἐν μελερδία πὰν τὸ περιχήμενον ὑπὸ δοοίν φθόγγων ἀνομοίων τὰ τὰθοίς.

Da nun Pythagoras nach dem übereinstimmenden Urtheile der Alten als derjenige gilt, welcher zuerst die Zahlentheorie in richtiger Ordnung und mit begründenden Beweisen aufstellte, so übergeht auch Boetius im

## Zweiten Buch

diese Autorität nicht, sondern stellt nach einer als

# Cap. I

bezeichneten Vorrede, welche erklärt, dass er nun zur Lehre von den Berechnungen komme, in

# Cap. II

den Pythagoras als das philosophische Orakel hin, auf welches alle Weisheit zurückzuführen sei. Eigentilch hitten wir zu den folgenden Capiteln keine Erklürung hinzuzufügen, weil Boetius selbst hinreichend ausführlich, milunter fast weitschweilig erscheist. Das Verweisen auf sein Werk über Arithmelik wire bei den umfängleiben Erklürungen der mathematischen Methoden gar nicht nothwendig gewesen; denn mit subtilet Gensuigkeib behandelle eri

# Cap. III

den Unterschied von Menge und Vielheit in Bezug auf den Begriff von stetiger und getrennter Grösse, das Wesen der unendlichen Vergrösserung und Verkleinerung; in

## Cap. IV

die Natur des Vielfachen, Uebertheiligen und Uebermehrtheiligen;

4) Plat. respubl. 7, 530 ff.

## Cap. V

den Grund für den Vorzug der Vielfachheit hinsichtlich der musikalischen Consonanz, welche is auch von der Einheit des Klanges ausgeht: in

Cap. VI

die Ouadratzahlen, d. h. die Gegenübersetzung von Grund- und Ouadratzahlen; in

Cap. VII

die Entwickelung der Ungleichheit aus der Gleichheit durch Addition; in Cap. VIII-XXXI

die stetigen Proportionen, die Differenzen der Zahlen, die Multiplication der vielfachen Verhältnisse durch die Zahl 2. die Entstehung des Vielfachen aus dem Uebertheiligen, die arithmetische, geometrische und harmonische Mitte, mit welchen er sich von Cap. XII bis inclus. Cap. XVII ausschliesslich beschäftigt, und dann die Ordnung der Consonanzen nach Nicomachus, welcher die Reihenfolge f) Diapason, 2) Diapason und Diapente, 3) Bisdiapason, 4) Diapente, 5) Diatessaron, annimmt, mithin die ersten drei Consonanzen in der Reihenfolge unserer Obertöne, z. B. A-a-e'-a' aufstellt, und nachber erst Diapente und Diatessaron, was auch darin seinen Grund habe, dass die Vielfachheit der Uebertheiligkeit vorangehen müsse. Im Gegensatze zu Nicomachus erwähnt er dabei die älteren Akustiker Eu-bulides aus Milet. Schüler des Euclid. von dem erzählt wird, dass er mit vieler Mühe seinen Zögling Demosthenes dahin gebracht habe, den Buchstaben R aussprechen zu können, und Hippasus aus Metaponte, einen pythagoreischen Philosophen, welcher gleich dem Lasus aus Hermione die Natur der Saitenschwingungen untersuchte 1). Beide stellten die Ordnung auf : 1) Diapason , 2) Diapente, 3) Diapason und Diapente, 4) Diatessaron, 5) Bisdiapason; worauf nun die Gegenmeinungen des Nicomachus citirt werden. Die Beweise für die vielfachen und übertheiligen Proportionen in Rücksicht auf die Consonanzen dürften ganz verständlich sein, gleichwie man auch den Grund einsieht, warum die Pythagoreer das Intervall Diapason und Diatessaron als inconsonirendes ansahen, weil nämlich das Verbältniss 3:8 weder ein vielfaches, noch übertheiliges, sondern ein übermehrtheiliges war. Jedenfalls kam aber auch hier die Beobachtung mit dem Gehör hinzu,

t) Vgl. Theon Smyrn, 2, c. 12, p. 91 ed. Bulliald., und Zenob, 2, 91, ed. Leutsch et Schneidewin (a. 1839) pag, 55.

welcher sich die Pythagoreer doch nicht ganz entziehen konnten, ja sicherlich ist ihre Analyse von der Ansicht über den Grad des Wohlklanges mit beeinflusst worden. Zur Vergleichung dürfte es nicht uninteressant sein, was Helmholtz über die Ouarte und deren Verbindung mit der Octave in Rücksicht auf den Grad des Wohlklanges der Consonanzen entwickelt hat 1). » Die bevorzugte Stellung, welche der Quarte neben der grossen Sexte und grossen Terz gegeben wird, verdankt sie mehr dem Umstande, dass sie die Umkehrung der Quinte ist, als ihrem hervorstechenden Wohlklange. Die Quarte sowohl, wie die grosse und kleine Sexte verschlechtern sich, wenn sie um eine Octave erweitert werden, weil sie dann in die Nähe der Duodecime zu liegen kommen, und daher sowohl die Störung durch die charakteristischen Töne der Duodecime 1 und 3 stärker wird, als durch die nebenliegenden Intervalle 2:5 und 2: 7, welche mehr stören als 4:5 und 4:7 in der unteren Octave.\* Der Wohlklang ist mithin in der reinen Quarte allein grösser als in der Verbindung von Octave und Ouarte, woher auch wahrscheinlich die Verwerfung des letztgenannten Intervalles als Consonanz berkam. Ferner setzt Boetius klar aus einander, welches Zahlenverhältniss dem Halbton zugehöre, wie man den Ganzton nicht in zwei gleiche Hälften theilen könne, sondern in Apotome und kleineren Halbton, der früher Diesis oder auch Limma hiess2]. Gegenüber den Aristoxenern entwickelt nun Boetius im letzten Capitel des zweiten Buches, dass Diapason nicht aus 6 Ganztönen bestehen könne, welche Beweise er im dritten Buche mit nachdrücklicher Polemik gegen Aristoxenus selbst fortsetzt, wobei er auf das Comma und die kleinsten Tonverhältnisse zu sprechen kommt.

## Das dritte Buch.

welches sich dem ganzen linhalte nach von Gap. I his XVI mit der Messung der Verhältnisse beschäftigt und zwar hampsichlich mit scharfer Polennik gegen Aristoaceus, erwähnt auch den Pythogoreer Philolaus (im S. Lahrh. v. Chr.), dessen Einthellung des Ganztones eigenthümlicher Ari ist, aber sieherlich auf falscher Speculationstheorie beruhl. Es därfte hier zur Vergleichung nicht unmitzt erscheinen, das Wichtigste aus derr Klaugmessung griechischer Autoren im Zusummehnung mitzathelien.

<sup>1)</sup> Helmholtz, Lehre von den Tonempfindungen S. 289.

So gebraucht Nicomachus den Ausdruck Diesis, und nach Macrobius (Traum Scipio's 2, 4) soll Pythagoras das Limma »Diesis» genannt haben, was auch mit Theon von Smyrna übereinstimmt.

Die Klänge und Differenzen derselben kann man in Rücksicht auf eespannte Saiten in doppelter Weise akustisch ausdrücken : (1) nach der Saitenlänge. 2) nach der Zahl der Schwingungen. In ersterem Verhältniss entspricht der kleineren Zahl der höhere Klang und der grösseren Zahl der tiefere Klang, in letzterem besteht gerade das Umgekehrte. Die Proportionen selbst sind verschiedener Natur; nämlich 1) vielfache 1), z. B. zweifache 2:1, 4:2, 6:3, dreifache, z. B. 3:1, 6:2, 9:3, vierfache: 4:4.8:2.42:3. oder sie sind 2) übertheilige?], wenn das grössere Glied aus dem kleineren und einem aliquoten Theile desselben durch Addition entsteht. Hierzu gehören die schon von Plato an der angeführten Stelle des Timäus gebrauchten Verhältnisse: die Sesquialterproportion 3: 23), Sesquiterzproportion 4: 34), Sesquioctayproportion 9:85) u. s. w., wie dies von Boetius deutlich auseinandergesetzt ist. Die kleinsten Zahlen der Proportion beissen Wurzel 6) und das Verhältniss selbst ist entweder commensurabel?) oder incommensurabel. nachdem es durch die Einheit messbar ist oder nicht. Die Mischung zweier Klänge in einträchtlicher Vereinigung heisst Zusammenstimmung. Consonanz 9); daher unterscheiden sich die Klänge in consonirende (σύμφωνοι) und dissonirende (διάφωνοι); die vollkommenste Consonanz bildet der Einklang (λόγος τσος), welches Plato im Philebus ein homotones Verhältniss nennt.

Minder gute Consonanz geben, obsehon die Mischung noch vollständig ist, die antiphonen Klänge ( $\dot{\alpha}$ vr( $\dot{\phi}$ novol); die paraphonen Klänge ( $\pi\alpha$ papawou) aber sind solche, welche nur den wahren Consonanzen ähnliche bilden.

Pythagoras nun soll, wie schon bemerkt, zuerst die Intervalle dieser Consonanzen in Zahlen bestimmt haben. Ohne die Wahrheit dieser Nachricht zu prüfen, finden wir wenigstens die Pythagoreische Zahlen-

<sup>4)</sup> πολλαπλάσιοι λόγοι.

<sup>2)</sup> έπιμόριοι λόγοι.

<sup>3)</sup>  $\lambda \delta \gamma \sigma_{\zeta} \ \hat{\tau}_{\mu\nu} \delta \delta n \sigma_{\zeta} = ratio$  sesquialters, mathematischer Ausdruck für Quinte = Dispente.

 <sup>4)</sup> λότος ἐπίτριτος = ratio sesquitertia, mathematischer Ausdruck für Quartie=Diatessaron.
 5) λότος ἐπότρος = ratio sesquioctava, mathematischer Ausdruck für

Ganzton = tonus. 6) πυθμέν = radix.

<sup>7)</sup> λόγος σύμμετρος.

Aoyog outquetpe
 S) debuutteog.

<sup>9)</sup> outrovis.

lehre als Quelle der für obige Bestimmung aufgestellten Theorie. Beinahe für jede Sphäre der Wissenschaft nämlich hatten die Pythagoreer eine sogenannte Tetraktys, d. h. den Inbegriff von vier ähnlichen Gliedern, in welchem eine vorzügliche Kraft und Wirksamkeit enthalten sein sollte. Theon von Smyrna (Arithm. S. 50, 59, 61, Mus. S. 450 ff.) zählt deren elf auf, wovon die beiden ersten sich auf Zahlen beziehen. Die erste heisst die Tetraktys der Zehnzahl (ή τῆς δεκάδος τετραχτύς) und besteht aus den Gliedern 4, 2, 3, 4, deren Summe als die vollkommenste Zahl gilt. Daher wird auch dieser Tetraktys besondere Macht und Vortrefflichkeit beigelegt. Ueber die einzelnen Glieder erfahren wir u. A. von Theon Folgendes: Die Einheit (uovez) ist unzusammengesetzt, geht nie aus sich heraus, d. h. verändert sich nie durch Multiplication mit sich selbst, ist von Allem der Anfang, das Beständige, die Identität, Vernunft, Idee, Substanz, gleich und ungleich, wenn nicht der Wirklichkeit, doch der Möglichkeit nach Alles. Der erste Uebergang und das erste Herausgeben der Einheit aus sich ist die Zweiheit (602c), das Gewordene, die Bewegung, die Verschiedenheit, die Materie, die kleinste gerade Linie, die erste gerade Zahl, das Sinnliche, die Verneinung der Substanz. Sie entstand aus der zu sich hinzugethanen Einheit. Aus beiden zusammen wird die Dreiheit (τριάς), die erste Zahl, welche Anfang, Mitte und Ende hat, die erste Vielheit, die erste ungerade Zahl, die erste Kreiszahl, die erste Flächenzahl als Dreieck; auch der Körper, wegen der drei Dimensionen. Die Vierzahl (τετράς) entsteht entweder aus Addition der Einheit und Dreiheit, oder aus Multiplication der Zweiheit mit sich selber, ist das erste Quadrat, und zwar einer geraden Zahl, zugleich die erste körperliche Zahl, als dreiseitige Pyramide. Diese erste Tetraktys entstand, wie oben bemerkt, durch Addition; die zweite, auf welche Plato Rücksicht nimmt, durch Multiplication und ist eine doppelte, eine gerade, 4, 2, 4, 8, in welcher der Exponent 2 ist, und eine ungerade, 1, 3, 9, 27, in welcher der Exponent 3 ist. Jedes erste Glied bedeutet hier den Punkt, das zweite die kleinste Linie, das dritte die kleinste Fläche, das vierte den kleinsten Körper, und zwar in der geraden allemal geradlinicht, in der ungeraden kreisförmig genommen. Die ganze Tetraktys ist 1, 2, 3, 4, 8, 9, 27. Die Summe der sechs ersten Glieder ist dem siehenten gleich. Die herrliche und gewaltige Siehenzahl umschliesst (vergl. Plutarch über die Entstehung der Weltseele u. s. w. c. 44 und ff.) die ganze, sie selbst aber umfasst auch die erste Tetraktys. Diese Tetraktys ist nach der Pythagoreer Ausicht die Ursache aller Diage; aus the entapringon alle Consonanzen, aus dem erden Intervall 1: et eine éroripouve, aus den folgenden 3: 2; 4: 3 zapjavouv, aus 9: 3 eine èvripouve, zurch ovrigavou, zudetzt bleibt das dreifsche Intervall 3: et librig, das ehenfalls zu den Consonanzen gehört. Mit diesem Systeme, auf welches die Harmonik der Griechen basirt war, versuchte man mach die Ordunge des Weltalls zu erstlüren, und der der innere Zusammenhang und die scheinbare Consequenz haben demselben viele Jahrtunderte bindurch die Herschalt verschalt,

Ein vielfaches Intervall zweimal zusammengssetzt is wieder vielet, z. B. das doppelte Intervall z : t zweimal zusammengssetzt i : 2 = 2 : 1, gieht das Vierfache 4 ; 1. Das erste der vielfachen, das depelte, wird von den zwei erste mibertheiligen, (dem grazidazo) 3 : 4 de de de ziefzperzo) 4 : 3 ausgefüllt : 4, 3, 2. Die Beweise dafür giebt sechon Eucid.

Dasdoppelle-Intervall 2:1 neum tuan Diapas on  $\{\delta \hat{\alpha} \equiv 2\pi \hat{\omega}^2\}$ , weil es alle Saline do Cuchendres (liver disces s. weiler unter) unfasst, daher es auch noch die Ortava heist. Dieses zweimal zusammengsetzt. 4:1 wird Dioliapason  $\{\delta \hat{\alpha} \in 2\pi \hat{\omega}^2\}$ , deremal 8:1 Trisdiapason  $\{\tau_1\hat{\alpha}^2\}$ , de  $\tau_2\hat{\omega}^2$ ,  $\tau_2\hat{\omega}^2$ , zezzio<sup>1</sup>, viermal 16:1 Tetrakisdiapason ( $\tau_1\hat{\tau}^2$ ),  $\tau_3\hat{\omega}^2$ , u.s. w. genannt. Diapason enthält 2 Consonances, eine vollommere und eine unvollkommere; june is gives 7:1:2, und heist Diapa en te  $\{\delta \hat{\alpha} \neq \pi^2 \hat{\tau}^2\}$ , die Quinte, diese kleiner 1:2, und wird Diate saxon  $\{\hat{\alpha},\hat{\alpha} \neq \pi^2\}$  and  $\{\hat{\alpha},\hat{\alpha},\hat{\alpha} \neq \pi^2\}$  and  $\{\hat{\alpha},\hat{\alpha},\hat{\alpha},\hat{\alpha} \neq \pi^2\}$ .

in sich fasst, so enthält es auch Diatessaron, Gauzton und Diatessaron.

Durch die mittlere ar ith met is che Proportionale wird Diapason
in Diapente und Diatessaron getheilt vom Hohen gegen das Tiefe. Diapason ist 4: 2, Diatessaron 4: 3, Diapente 3: 2. Durch die mittlere

harmonische Proportionale wird Diapason in Distessaron und Diapente gellieilt vom Hohen zum Tiefen, in Zahlen 12, 8, 6. Diapason ist 12: 6, Diapente 12: 8, Distessaron 8: 6. Durch beide Proportionalen wird also Diapason in Distessaron, Ganzton [vivoc], Distessaron gelleilt: 12, 9, 6. Diapason ist 21: 6, 9 ist ariminestiche, 8 harmonische Proportionale, Distessaron 12: 9, Ganzton 9: 8, Distessaron, 8: 6. Diapason und Diapente beteilt aus Diapente, Distessaron, Diapente. Nam wird Diapason und Diapente durch die mittlere arithmatische Proportionale in Diapason und Diapente getheilt vom Hohen zum Tiefen: 3, 3, 1: durch die mittlere harmonische aber in Diapente Diapason auf eben diese Art: 6, 3, 2, folglich durch beide in Diapente, Distessaron, Diapente, 6, 6, 3, 2, 7.

Der Ganzton (royoc) kann nicht in gleiche Theile getheilt werden. d. h. es fällt zwischen das Intervall des Ganztones weder eine noch mehrere mittlere arithmetische Proportionalen. Denn der Ganzton ist ein übertheiliges Intervall, zwischen keins derselben aber fällt eine oder mehrere dergleichen Proportionalen. Denn diese müsste is um dieselbe Zahl grösser als das kleinere und kleiner als das grössere Glied sein: sie müsste also die Einheit, welche hier die Differenz beider Glieder ist. theilen, diese aber ist untheilbar 2). Es giebt also nach der Ansicht der Pythagoreer genau genommen keine Ganztonhälfte (Συιτόνιον, hemitonium), sondern der eine Theil ist immer grösser, der andere kleiner als ein halber Ton. Dieser heisst Limma oder auch Diesis (λείμμα, hemitonium minus) 3], iener Apotome (anozouń, hemitonium maius); beide Namen sind vom Diatessaron hergenommen. Ein unzusammengesetztes Intervall von einem Ganzton und Limma beisst Tribe mitonium (Tockμιτόνιον), im diatonischen Geschlecht kleine Terz. Die Hälfte des halben Tones heisst enharmonische Diesis (δίεσις) und gilt für das kleinste Intervall, welches die menschliche Stimme hervorbringen kann 4). Ausserdem kannten die Griechen noch unzusammengesetzte Intervalle von Ganzton und Ganzton: Zweiton (δίτονον), jetzt die grosse Terz: von drei Ganztönen: Dreiton (τρίτονος), übermässige Quart: Vierton (τετράτονος), kleine Sexte; Fünfton (πεντάτονος), kleine Septime.

<sup>4)</sup> Vgl. Plutarch, de Mus. c. 23.

<sup>2)</sup> Vgl. Euclid. Sect. Canon. theorem. 3, 46.)

z) vgi, Eucliu, Sect. Canon, meorem, 3, 16.)

<sup>3)</sup> Vgl. Plutarch über d. Entstehung d. Weltseele a. m. O.

Vgl. Theon S. 87; Aristoxen. Elem. Harm. 1, p. 21; Bacchius Einl. in die Mus. S. 2.

Diatessaron wird ausgefüllt von Ganzton und Limma. Da 4:3 == 256: 492. so ist letzteres Diatessaron. Nun ist 246: 492 == 9: 8. 243 : 216 == 9 : 8, der Ganzton ist also zweimal im Diatessaron. Der nächste Ganzton ist 2733/c: 246 = 9: 8. Aber Diatessaron reicht nur bis 256, folglich ist 256 : 243 nur ein halber Ton. Nun ist das Intervall 256: 243 kleiner als das andere 2733/s : 256, weil 243:256 = 256 : 269169/243, folglich ist 256 : 243 das Limma, und da Plato dieses Zahlenverhältniss bei dem übrig gelassenen Zwischenraum (Intervall) zu Grunde legt, so war eben dieses Intervall ein Limma. Dagegen die Apotome ist 2733/4: 256 oder in ganzen Zahlen 2187: 2048. Das Intervall, um welches die Apotome grösser ist als das Limma, heisst Comma und ist offenbar 2733/s : 269169/283 oder in ganzen Zahlen 531441:524288. Alle diese Verhältnisse bestimmt Boetius genau-Das diatonische Trihemitonium wird gefunden, wenn man von Diatessaron einen Ganzton wegnimmt: Diatessaron ist 32:24, nimmt man davon den Ganzton 27: 24, so bleibt die Wurzel des Trihemitoniums 32: 27.

Der Complex oder Inbegriff mehrer Intervalle heisst ein System. Es giebt verschiedene Systeme : einige geben Consonanzen, andere Dissonanzen, je nach dem Verhältnisse, von welchem sie repräsentirt werden. Das erste und kleinste ist das Tetrachord, worunter die Harmoniker das mit feststehenden Klängen gebildete Intervall Diatessaron verstehen. Das Heptachord umfasst zweimal Diatessaron oder 2 Tetrachorde, so dass der tiefste Klang (φθόγγος) des höheren zugleich der höchste Klang des tieferen ist; und zwei auf diese Art zusammenhängende Tetrachorde heissen verbundene (συνχμμένα). Indess da man zweimal Diatessaron nicht als Consonanz wollte gelten lassen. Diapason aber die vollkommenste Consonanz ist, erfand nach der Sage Pythagoras oder Terpander das aus dem Frühern bekannte Octachord, indem er zwischen die beiden Tetrachorde das Intervall des Ganztons (τόνος) setzte, woraus ein Tetrachord mit einem Pentachord verbunden entstand, oder 2 getrennte Tetrachorde (ôtzζευγμένα); denn die Trennung (διάζευξις, disjunctio) ist zwischen zwei auf einander folgenden in der Mitte gleichen Tetrachorden ein Ganzton (2000c) in der Mitte, sowie die Verbindung (200927, conjunctio) zwischen denselben aus einem gemeinschaftlichen Klange (φθόγγος) besteht. Und so ist das Intervall eines vollständigen Diapason entstanden, welches, wie oben gezeigt, Diatessaron, Ganzton, Diatessaron enthält. Diese beiden Tetrachorde waren diejenigen, welche in späterer Zeit Tetrachord meson (τετράχορδον μέσων) und Tetrachord diezeugmenon (τετράγορδον διεζευγμένων) heissen, und erst später hat man ibnen gegen das Tiefe das Tetrachord hypaton (τετοάγορδον ὑπάτων) nebst einem Ganztone (2000c), nach dem Hohen zu aber das Tetrachord hyperbolaeon (τετράγορδον υπερβολαίων) zugesetzt, so dass das ganze System zweimal Diapason umfasste. Die alten Musiker nämlich der mittleren Zeit haben zwei sogenannte vollkommen e Systeme (marréugra τέλεια), ein kleineres, welches durch Conjunction fortschreitet. vom Tiefen aus durch einen Ganzton und die Tetrachorde hypaton, meson, synemmenon (μπάτων, μέρων, ρυγκιμένων), so dass es Diapason und Diatessaron enthält; und ein grösseres, welches aus 4 Tetrachorden besteht, je zwei und zwei verbunden und für sich bestehend. vom Tiefen aus fortschreitend durch einen Ganzton, die Tetrachorde hypaton und meson (οπάτων und μέσων) und wiederum durch einen Ganzton und die Tetrachorde diezeugmenon und hyperbolaeon (¿cz zuwuśway und ὑπεοβολαίων), aber das Intervall δὶς διὰ παρῶν umfassend. Aus diesen beiden Systemen zusammengesetzt wird das sogenannte unveränderte System (σύστεμα ἀμετάβολον), welches denselben Umfang wie das grössere der vollkommnen, die Tetrachorde von allen beiden und gegen das Tiefe noch einen Ganzton (τόνος) enthält, und als besonders charakteristischen Klang den mittleren, die dynamische Mese (uźcza zgzg) δόναμιν) besitzt, während das nur aus vier Tetrachorden mit der Diazeuxis bestehende System zwar ebenfalls die dynamische Mese als charakteristischen Klang hat, aber auch zulässt, dass aus ihm mit Beobachtung der feststehenden und beweglichen Klänge zweioctavige Systeme, die sogenannten Octavengattungstonarten (τόνοι κατά τὸ εἶδος) entwickelt werden, von denen jede eine eigene thetische Mese aufweist.

Die Art, nach welcher nan das Tetrachord eintheilte, namte man das K lang geschlecht (½roc.) Söchler Geschlechte giebt es 3, das di at on ische v. von grosser Kraft, Rube, Würde und Einfachbeit hat gegen das Tiefe zu die Intervalle von Ganzton, Ganzton und Limms; das chromatische, gefällig zwar, aber weichlich und schlaft, hat nach dem Tiefen zu die Intervalle: chromatisches Tribemitonium, Halbon und Hallbon; das en har no ni siche, kas jingste von allen, bei den Virtuosen beliebt, hat ein unzusmmengesetztes Intervall von zwei Gazztönen, dann Diesis, Diesis 1). Man spricht aber auch von ver-

Diese Geschlechter haben wieder Gestalten, Färbungen oder Schattirungen (εθλη, χρόσι, species, welche nicht zu verwechseln sind mit Bostine.

mischtem Geschlechte, wenn es aus mehreren zustmungsestzt ist [-j] is Polemius Harm. 2, oz. 15 bemerkt sogsyr, es sei nur das diatosische Geschlicht ganz unvermischt gesungen worben, das chromatische und enhannnische aber niemaben -), und von einem gen einer schaftlichen prozivij, weches die alten Geschlechtern gemeinsamen Klüge enthät, ide darum auch und we urgliche [grönzt, minndelsbe beissen, nämlich die Grenzen der Tetrachorde, vom Tiefen nach dem Hoben, so gemannt:

Diejenigen, welche sich je nach dem Geschlechte ändern, nennt man hewegliche (πρόμπνοι, mobiles). Die Bestimmung beider usch der Länge der Salten an einer Linie, welcher der Kannon (Monuchord) genannt wird, ist die Sectio canonis (πρόμπνος ππατασμές und diese ist besonders Gesenstand der Και non it, welche die Publacorere üblen <sup>1</sup>).

Nete hyperbolaeon == (Νήτη ὑπερβολαίων).

den Octavengattungen [cfor], von welchen nachher die Rede sein wird), von denen eine immer, wie die Alten (Gaudentius Einl. in d. Harm. S. 47; Ptolemäus Harm, 2, geg. Ende) sich ausdrücken, dem Geschlechte selbst wieder gleich ist. Die Harmonie hat nur eine Gattung, nämlich das Geschlecht selbst; das Diatonon ist theils σύντονον, was mit dem Geschlechte selbst übereinkommt, theils μαλακίν (molle) welches gegen die Tiefe getheilt wird in ein unzusammengesetztes Intervall von 5 Diesen, in ein dergleichen von 3 Diesen, und in ein Limma. Das Chroma ist theils toyealey, auch réviewe genannt, welches dieselbe Theilung hat wie sein Geschlecht, theils τμικλιον (sesquialterum), welches gegen die Tiefe zu ein unzusammengesetztes Intervall von 7 enharmonischen Diesen, ein andres von 41/2 dergleichen und ein drittes von demselben Masse mit dem zweiten : theils endlich uzkazóv, welches nach derselben Ordnung modulirt wird durch ein unzusammengesetztes Intervall eines Ganztones, eines Hemitoniums und einer chromatischen Diesis (eine solche ist der dritte Theil des Ganztones), dann durch eine chromatische Diesis und wiederum durch dieselbe. (Die nähere Erklärung im Boetius und weiterhin bei der Theorie des Ptolemaus.

Diese Operation besteht zuerst in der Betimmung der unbeweglichen Seiten, dann in Ausfüllung der damus entstandenen Intervalle mit neuen durch

| A-      | Γ   |                                              |                    |
|---------|-----|----------------------------------------------|--------------------|
|         |     |                                              |                    |
| _       | _c  | Νήτη ύπερβολαίων                             | 127                |
|         | - м | Παρανήτη ὑπερβολαίων *                       | , 중설               |
|         | - N | Τρίτη ὑπερβολαίων*                           | a po               |
| -       | - F | Νήτη διεζευγμένων                            |                    |
| (-      | - G | Νήτη συνημμένων oder                         | i i                |
| 2 T C T | -0  | Παρανήτη διεζευγμένων * Τρίτη διεζευγμένων * | 120                |
| £8-     | - н | Παραμέση                                     | 4 5                |
| A 25.   | - P | Τρίτη συνημμένων * *<br>Μέση                 |                    |
| -       |     | Λεχανός μέσων *                              | Τετράχορ!<br>μέσων |
| -       | - R | Παρυπάτη μέσαν *                             | Į į                |
|         | -1  | Υπάτη μέσων                                  | !                  |
| _       | -Е  | Λιχανός δπάτων*                              | Terpáyo<br>brafra  |
| -       | s   | Παρυπάτη δπάτων *                            | 2.3                |
| -       | - L | 'Τπάτη βαρεία                                | ,                  |
| В       |     | Προςλαμβανόμενος                             |                    |

Bestimming der beweglichen, welches bettere verzenzware (condensatio), bei Pielto (gegeligsbeite), beisst. Dem eine in abliebe Operation istsel Feish beise Gedt vorsehnen. Wird das Verbältniss der Tone oder ihrer Salten is Zublen ausgedreickt und einer ehenen Eiger derpestellt, so des sie des des Diegramm. Im Verstehenden geben wir nun die Schne id ung des Kanons (für das Diatonon (Synahoun), als das gewähnlichten Geschlecht, wellen unan das Diegramm leicht sehrl finden wird. (Vergl. übrigens Gaudenties a. n. 0. Vergl. Bocks). Stud. v. Duals u. Greuter, Seish b. Greuter, Se

Das Wesentlichste der dabei einzuschlagenden Methode geben Euclid und Thrasyllus beim Theon (Mus. S. 79) an die Hand. Zuerst werden die unbeweglichen Töne verzeichnet. Das System umfasst Disdiapason, d. i. zweimal Diapason, oder 4 : 4, wie früher gezeigt worden. Daher muss die tiefste Saite προςλαμβανόμενος gegen die höchste νήτη ύπερβολαίων sich verhalten, wie 4 : 1. AB sei προςλαμβανόμενος, so ist, wenn AB in C, D, E in vier gleiche Theile getheilt wird, AC vira υπιοβολαίων, AD μέση, welche die tiefste des πετραγορδον συντριμένων und die höchste des τετραγορδον μέσων ist. Die tiefste Saite des reregyações breededades und die hochste des descriptions ist die vête descriμένων, folglich wenn AC : AF = 3 : 4, so ist AF νήτη διεζευγμένων. Es sei ferner AF : AG = 8 : 9 oder AC : AG == 2 : 3, so ist AG νήτη συντμιμένων die höchste des τετραγορίου συντμμένων. Wenn AF : AH == 3 : 4, so ist AH παραμέση, die tiefste des τετράγορδον διεζευγμένων; die μέση AD aber ist die tiefste des τετρ. συντιμμένων. Es sei dann AD : AI == 3 : 4 so ist Al ὑπατη μέσων, die tiefste des τετρ. μέτων und die höchste des τετρ. ὑπάτων. Es sei auch Al : AL == 3 : 4, so ist Al. uzarn Bascia, welche die tiefste ist des rero, uzaren. So weit die unbeweglichen Klänge. Die mit einem Sternchen \* bezeichneten (s. S. 227) sind bewegliche und ihre Ausfüllung nach dem diatonischen Geschlechte ist diese: AC: AM = 8: 9, also AM παρανήτη ὑπερβολαίων, AM: AN = 8: 9, also AN telte begestelation. Nun ist AN : AF = 243 : 256. Dies ist das tete. beesβολαίων. Ferner AF : AG = 8 : 9, also AG παρανήτη διεξευγμένων, welche ist die virte gavenualvery; AG : AO ... 8 : 9, also AO reite des garufoery, welche ist παραγέτη συγκαμένων. Nun ist AO : AH = 243 : 256. Dies ist das τετο. δεεζευγμένων. ΑΟ : AP = 8 : 9, also AP τρέτη συνημμένων. Nun ist AP : AD = 243 : 256, und somit auch das rero, guynquévery vollendet. Die rafre guynquévery habe ich ebenfalls nach Boeckh's Vorgange mit 2 Sternchen bezeichnet; denn man muss sie mit Euclid auslassen, weil sonst gegen die diatonische Regel 3 Hemitonia nach einander sind, AO: AH, AH: AP, AP: AD. Es sei nun AD: AQ == 8 : 9, so ist AO λεγανός μέσων : AO : AR = 8 : 9, so ist AR παροπάτη μέσων : und AR : AI = 243 : 256. So ist das τετο, μέσων vollendet. Es sei AI : AE = 8 : 9, so ist AE λεγανός ὑπότων; ferner AE : AD = 3 : 2, indem AD : Al = \$: 4. AI : AE = 8 : 9. folglich AD : AE = 2 : 3. Ferner AE : AS = 8 : 9. also AS παρωπάτη ὑπάτων und AS : AL = 243 : 256. So ist das teto, ὑπάτων vollendet. Die παρανήτη und λεγανός jedes Tetrachords im Diatonon heissen auch geradezu διάτονος dieses Tetrachords, z. Β. ὑπερβολαίων διάτονος, ὑπάτων διάτονος oder mit dem Zusatze παραγήτη ὑπερβολαίων διάτονος etc.

 der zweiten Stelle, von Jeyveis ferniese sich ertretchend bis zur zugezöge, da-Gegepten. Die voller des das Limmen in der ereinte zwei Telen, in der erfiten vom Haben, geht von inerir, präsen bis viget palegeptenen. Die für ilt ein kan in der vierten som Haben das Limma, vom Haben in der erseln, reicht von zugezürz, priese bis ziget, genglödziere. Die sech ste bat dasselbe in der driften ein vom Tielen, vom Haben das Limma, vom Haben in der greiten, von zegezäge, giezen bis zugespfür genglödziere. Die sie ben als hat ein der zweiten vom Tielen, in der driften vom Haben, zeichend von der jedig his zur viget zugelödziere, von zegezägespiece bis zur gärg. So lehren Enclid, Artsides Quintillinus, Guodentius und Berchius.

Zur Feststellung der Intervalle dient auch ein Instrument, welches die Griechen Helikon (τλικών) nannten (vergl. Ptolemäus Harmon. 2, c. 2 Aristid. Quint. S. 447 ff.).

Man denke sich ein Quadrat ABCD, die Seite AD werde in a, die Seite DC in e halbirt; dann verbinde man A mit e, ziehe die Diagonale DB und durch



den Halbirungspunkt a die Gerade ab parallel mit AB, endlich durch den Punkt  $\alpha$ , in welchem Ae und BD sich schneiden, die Gerade cd parallel mit AB. Dann erhalten wir:

1)  $De = eC = \frac{1}{2}$  AB. Ausserdem verhält sich:

AD: De = eC = ½ AB. Ausserdem vernant sich AD: De = Λa: ag AB: ½ AB = ½ AB: ag

 $1: \frac{1}{2} = \frac{1}{2} AB : ag, d. h.$ 2)  $ag = \frac{1}{2} AB$ , also auch

3) gb =  $^3/_4$  AB. Man kann aber auch setzen: AD : De = Ac : co

AB: 1/2 AB = od : co 3: f = (AB - co) : co 2 co = AB - co 3 co = AB, d, h,

4) co = 1/3 AB und

5) od =  $\frac{2}{3}$  AB.

Zieht man über die 4 Linien AB, ab, cd, DC 4 Saiten von gleicher Starke und gleicher Spannung, damit sie im Einklang stehen, und bringt darunter die Die Eintheilung des regulären Monochordes, welche Boetius im

## Vierten Buche

entwickelt, geht den Tonarten voraus, zu deren Analyse wir die Erörterungen des Ptolemäus mit in Betracht ziehen müssen.

Dabei aber ist es zum Verständnis der Eröterungen nothwendig, die Satroduckin harmonica vie Beutlel (Εὐλλοβου εξαγαγή ληρος νατέ), welche die Theile der Harmonik überschültich zusammenfasst, hier in deutscher Uberbetragung nitzuthellen, wodurch auch die Anschaumgen der Aristoxener<sup>1</sup>) noch mehr in den Verdergund treten, gegen welche Polenika und Roctius ihre Polemik richten. Dass sich dabei Einiges wiederholen wird, was wir bereits vorher im Einzelnen sagten, sits selbstverständlich; das biehter Erütreter erhikt aber durch genanch anführung der Qualle eine um so durchgreißendere Bestätigung. Enclid²o oder vielnnich Pusudo-Studie durckscht Folgendes:

«Barmonik ist eine theorotische und praktische Wissenschaft, welche sich mit der Natur der Klungvertindung § beschäftigt. Die Klangvertindung besteht aus Klüngen und Intervallen, sowie deren Anordnung. Die Theile der Harmonik sind folgende siehen: (i) Burbe Klänge; (i) Burbe Klänge schenden siehen (ii) Burbe Klänge; (ii) Burbe Tomarten; (ii) über Tomarten; (ii) über Tomarten; (iii) über den Beberange (ii) rüher Commosition (iii)

» Klang ist ein melodischer Fall der Stimme auf eine Klanghöhe.

»Intervall ist das von zwei durch Höhe und Tiefe von einander verschiedenen Klängen Umschlossene.

 Klanggeschlecht ist die mit 4 Klängen bewirkte Eintheilungsbeschaffenheit.

scharfe Kante eines Lineals oder einen Sleg in der Richtung Ae, ohne jedoch die Spannung dadurch zu andern, so giebt zur Seite AB die Saite gb die Quart, od die Quint, De und eC die Octave, co die Quint in der folgenden Octave, ag die Doppeloctave u. s. w. Nimmt man nun AB als \* aa, so findet man: die Saitenlangen der Quart <sup>2</sup>/<sub>4</sub>, der Quint <sup>2</sup>/<sub>4</sub>, der Octave <sup>3</sup>/<sub>4</sub>, der Octave <sup>3</sup>/<sub>4</sub>, der Octave <sup>3</sup>/<sub>4</sub>, der Octave <sup>3</sup>/<sub>4</sub>.

die Schwingungsmengen - 4/3, der Quint 1/3, der Qui

baltenen Schrift ist jodenfalls Aristosener, wie aus der ganzen Darstellung hervorgebt, wogegen die Sectio canonis des Euclid ein Pythagorere verlassts haben muss. Die Eroferterungen in dieser letzteren, z. B. dass ein Diapason kleiner als 6 Ganztöne ist u. s. w., stimmen mit den Analysen des Boetlus gegenüber den Aristosenischen Ansichten überein.

2) Man vergl. den griechischen Originaltext hei Meibom pag. 4—22.

ήρμοσμένον.

4) μεταβολή. 5) μελοποιία.

\*System ist das aus mehr als einem Intervall Zusammengesetzle.

\*Tonart ist ein für ein System geeigneter Ort der Stimme, ohne
Breite (d. b., von einem Platze auszehend, welcher nicht beweet werden

kann. Besser wäre die Lesart ἀπλανής = in stetiger Folge, anstatt ἀπλανής = ohne Breite, wo man sich die τάσις der Tonart denken muss'.

» Ue bergang ist die Verinderung eines harmonisch ähnlichen Klangplatzes zu einem harmonisch unähnlichen.

» Composition ist der Gebrauch derjenigen Gegenstände, welche der harmonischen Abhandlung zu Grunde liegen, in Rücksicht auf das Eigenthümliche eines jeden Themas.

»'Dies aber wird mit Bezug auf die Beschaffenheit der Stimme in Erwägung gezogen, dass es zwei Bewegungen derselben giebt; die eine ist die stetige und so zu sagen rednerische; die andere aber die intervallartige und (so zu sagen) melodische. Die stetige Bewegung der Stimme macht die Hebungen und Senkungen undeutlich, indem sie nirgends feststeht, als bis Stillschweigen eintritt. Die intervallartige Bewegung der Stimme steht zu der stetigen im Gegensatz; denn sie bildet Ruhepunkte und stellt die Unterschiede zwischen denselben dar; wechselseitig setzt sie bald den einen, bald den andern; die Ruhepunkte nennen wir Klanghöhen, die Unterschiede aber nennen wir Uebergänge von Klanghöhe zu Klanghöhe. Das. was den Unterschied der Klanghöhen ausmacht, ist Hebung und Senkung; die Vollendung derselben ist Höhe und Tiefe. Denn das durch Hebung Werdende führt zur Höhe; das durch Senkung Werdende führt zur Tiefe. Höhe ist also die durch Hebung, Tiefe aber die durch Senkung entstandene Vollendung. Bei beiden ist es der Fall, dass sie eine gewisse Spannung besitzen. Klanghöhen werden auch Klänge genannt. Die Bezeichnung »Klanghöhen« kommt her vom Spielen der Instrumente, vom Anspannen, die Bezeichnung »Klänge« aber von der Ausführung durch die menschliche Stimme. Klänge sind nach ihrer Spannung betrachtet unzählige; ihrer musikalischen Bedeutung und Anwendung nach aber in jedem Geschlechte 18.

«Geschlechter sind unu drei, das diatonische, chromatische und en har monische. Das diatonische wird nach der Tiefe zu durch Ganzton, Ganzton und Halbton, mach der Höhe zu im Gegensatz durch Halbton, Ganzton und Ganzton gesungen; das chromatische nach der Tiefe zu durch Tribennisonim y, Halbton und Halbton, nach der Höhe

t) d. h. u a zu sammen gesetztes Trihemitonium gleich der übermässigen Secunde,

zu durch Halbton, Halbton und Trihemitonium; das enharmonische nach der Tiefe zu durch Ditonon, Diesis und Diesis, nach der Höhe zu durch Diesis, Diesis und Ditonon. Es sind nun im diatonischen Geschlechte folgende Klänge

1) Diatonisches Geschlecht.

A == Proslambanomenos

H = Hypate hypaton

c = Parhypate hypaton d = Lichanos hypaton diatonos

e == Hypate meson

f = Parhypate meson g == Lichanos meson diatonos

a == Mese

b = Trite synemmenon

c' == Paranete synemmenon diatonos

d' - Nete synemmenon h == Paramese

c' = Trite diezeugmenon

d' == Paranete diezeugmenon diatonos

e' == Nete diezeugmenon

f = Trite hyperbolaeon g' = Paranete hyperbolaeon

a' == Nete hyperbolaeon. 2) Im chromatischen Geschlecht.

= Proslambanomenos

H = Hypate hypaton

= Parhypate hypaton des = Lichanos hypaton chromatice

= Hypate meson

= Parhypate meson ges == Lichanos meson chromatice

- Mese

= Trite synemmenon

ces' = Paranete synemmenon chromatice d' = Nete synemmenon

= Paramese c' = Trite diezeugmenon

des' == Paranete diezeugmenon chromatice

e' = Nete diezeugmenon

233 = Trite hyperbolaeon ges' == Paranete hyperbolaeon chromatice a' = Nete hyperbolaeon. Im enharmonischen Geschlecht. = Proslambanomenos н - Hypate hypaton desdes\* = Parhypate hypaton = Lichanos hypaton enharmonios = Hypate meson == Parhypate meson = Lichanos meson enharmonios = Mese cesces'\* = Trite synemmenon = Paranete synemmenon enharmonios Ь ď == Nete synemmenon h = Paramese desdes'\* = Trite diezeugmenon - Paranete diezeugmenon enharmonios

ď

- Nete diezeugmenon gesges'\* = Trite hyperbolaeon

= Paranete hyperbolaeon enharmonios = Nete hyperbolaeon.

4) In der Mischung der Geschlechter.

= Proslambanomenos н - Hypate hypaton

desdes\* == Parhypate hypaton — Lichanos hypaton enharmonios

dec = Lichanos hypaton chromatice d = Lichanos hypaton diatonos

- Hypate meson gesges\* = Parhypate meson

== Lichanos meson enharmonios - Lichanos meson chromatice

— Lichanos meson diatonos

== Mese

cesces\* = Trite synemmenon

Paranete synemmenon enharmonios

ces == Paranete synemmenon chromatice c'

= Paranete synemmenon diatonos

ď Nete synemmenon h == Paramese

desdes'\* == Trite diezengmenon

=== Paranete diezeugmenon enharmonios

des' Paranete diezeugmenon chromatice ď

= Paranete diezeugmenon diatonos - Nete diezeugmenon

gesges' = Trite hyperbolaeon

= Paranete hyperbolaeon enharmonios

= Paranete hyperbolaeon chromatice ges'

- Paranete hyperbolaeon diatonos == Nete hyperbolaeon, 1)

Die hier aufgezählten Klänge unterscheiden sich in feststehen de und bewegliche. Die feststehenden sind solche, welche sich in Rücksicht auf die Unterschiede der Klanggeschlechter nicht verändern, sondern auf einer Klanghöhe stehen bleiben; bewegliche aber solche, bei denen das Gegentheil geschieht; denn sie verändern sich in Bezug auf die Unterschiede der Geschlechter und bleiben nicht auf einer Klanghöhe stehen.

» Feststehende Klänge sind folgende acht :

»Proslambanomenos == A.Hypate hypaton == H. Hypate meson == e, Mese = a. Nete synemmenon = d'. Paramese = h. Nete diezeugmenon == e', Nete hyperbolacon == a'. Bewegliche Klänge sind aber alle, welche zwischen den genannten liegen. Von den feststehenden sind die einen tiefdicht (βαρόποχορο) die andern nicht dicht; diese umschliessen nämlich die vollkommenen Systeme.

Tiefdichte sind folgende fünf: Hypate hypaton == H. Hypate meson == e, Mese == a, Paramese == h, Nete diezeugmenon == e'. » Nichtdichte, d.h. diejenigen, welche die vollkommnen Systeme

umschliessen, sind die übrigen drei, nämlich: Proslambanomenos == A. Nete synemmenon = d', Nete hyperbolaeon = a'.

» Von den beweglichen Klängen sind die einen mitteldicht, die andern hoch dicht, noch andere diatonisch.

•Mitteldichte sind nun folgende fünf: Parhypate hypaton == c und desdes\*, Parhypate meson == f und gesges\*, Trite synemmenon == b

1) Zu beachten ist bei dieser Reibe, dass die Parhypaten und Triten im diatonischen Geschlechte weggefallen sind, weil die enharmonischen Lichanen

und Paraneten an ihre Stelle treten.

und  $\operatorname{cesces'}^*$ , Trite diezeugmenon = c' und  $\operatorname{desdes'}^*$ , Trite hyperbolaeon = f' und  $\operatorname{gesges'}^*$ .

»Hochdichte giebt es in ähnlicher Weise dem Geschlechte nach fünf; in der Enharmonik die enharmonischen, in der Chromatik die chromatischen; das diatonische Geschlecht ist nicht theilhaftig des Dichten.

» In der Enharmonik sind nun folgende: Lichanos hypaton enharmoniene e c. Lichanos meson enharmonios = f. Paranete synemmenon enharmonios = b, Paranete diezeugmenon enharmonios = e'. Paranete hyperbolaeon enharmonios = f'.

«In der Chromatik sind folgende: Lichanos hypaton chromatice des. Lichanos meson chromatice — ges, Paranete synemmenon chromatice — ces', Paranete diceuegmenon chromatice — des'. Paranete hyperbolaeon chromatice — ges'.

» Bei den Intervallen gieht es 5 Unterschiede. Die Intervalle unterschieden sich i der Grissen auch, 2) dem Gescheiten auch, 3) in symphonische und disphonische, 4) in zusammengesetzte und unzusammengesetzte, 5) in rationale und Irradionale. Der Unterschied in Bezug auf die Grösse besteht darie, dass es grössere und kleinere Intervalle gieht, z. B. Ditenon, Tribemitonium, Ganaton, Hemitonium, Diesis, Diatessarva, Dispeate, Diapason und Shniliche. Dem Geschlechte nach unterscheiden seisch die Intervalle in diatonische, chromatische, enharmonische. Ferner unterscheiden sies eich abe als symphonische und diaphonische. Symphonische sich Diatessarva. Diapasen und Shniliche (3-h. Disälapasen, Diapasen und Diapasetle, Diapasonische sind alle kleineren als Diatesaron und welche zwischen den symphonischen liegen. Kleiner als Diatessaron und besies, Hemitonium, Ganaton. Tribentonium, Dianon. Zwischen den symphonischen liegen: Tritonon, Tetratonon, Pentstenon

Sy mphonie unuis die Mischung von E Klingen, eines biberen und inferen. Die phonie ist das Gegenthell, sie sit die Flucht von E Klingen, weche sich nicht mischen, sondere das Gehör Deleidigen. Mit Bezug und fie Zusammensteung ist der Unterschied Gieser, Josse es zusammengesetzte und unzusammengesetzte Intervalle giebt. Unzusammengesetzte Intervalle giebt. Unzusammengesetzte Intervalle giebt. Unzusammengesetzte intervalle giebt. Unzusammengesetzte intervallen Parhyatet. Lichanos und Hyade meeon. Dieselbe Regel gill auch bei den übrigen Intervallen. Zusammengesetzte sind von nicht in der Rebei leggenden Blingen unschlossen, wie von Mese und Parhyate, Mese und Nete, Paramese und Hyade. Es sind aber ande einige Intervallen. Ordete geminschlich zusammegen, wie von Mese und Parhyate, Mese und Nete, Paramese und Hyade. Es sind aber ande einige Intervalle, wohrte geminschlichte zusammegen.

setzt und nicht zusammengesetzt sind, nämlich die Intervalle von Hemitonium his Ditonon. Denn das Hemitonium ist in der Enharmonik zusammengesetzt, in der Chromatik und Diatonik unzusammengesetzt. Der Ganzton ist in der Chromatik zusammengesetzt, in der Diatonik unzusammengesetzt. Das Trihemitonium ist in der Chromatik unzusammengesetzt, in der Diatonik zusammengesetzt. Das Ditonon ist in der Enharmonik unzusammengesetzt, in der Chromatik und Diatonik zusammengesetzt. Die Intervalle, welche kleiner als das Hemitonium sind, gehören alle zu den unzusammengesetzten. Hingegen sind alle grösseren Intervalle, als das Ditonon, zusammengesetzt. Der Unterschied des Rationalen und Irrationalen ist ein solcher, nach welchem einige der Intervalle rational, andere irrational sind. Rationale sind solche, von denen die Grösse bestimmbar ist, wie der Ganzton, das Hemitonium, Ditonon, Tritonon und ähnliche : irrationale aber, welche diese Grössen in Rücksicht auf Vergrösserung oder Verringerung überschreiten, unausdrückbar durch irgendwelche Grösse.

» Es gieht aber die bereits vorhergenannten 3 Klanggeschlechter. Das ganze Melos wird nun entweder diatonisch, chromatisch, enharmonisch, gemeinschaftlich, oder aus diesen gemischt sein. Das diatonische ist das, welches die diatonische Eintheilung anwendet; das chromatische aber die chromatische; das enharmonische die enharmonische. Das gemeinschaftliche ist aus den stehenden Klängen zusammengesetzt. Das gemischte aber, in welchem 2 oder 3 Gattungs-Charaktere erscheinen, z. B. vom diatonischen und chromatischen, oder vom diatonischen und enharmonischen, oder vom chromatischen und enharmonischen oder vom diatonischen, chromatischen und enharmonischen. Die Unterschiede der Geschlechter entstehen durch die beweglichen Klänge. Der Klang Lichanos wird im Umfange eines Ganztones bewegt, Parhypate im Umfang einer Diesis. Die höchste Lichanos ist die, welche einen Ganzton entfernt ist von dem höhern derienigen Klänge, welche das Tetrachord umschliessen; die tiefste, welche ein Ditonon entfernt ist. Ebenso ist die tiefste Parhypate die, welche eine Diesis entfernt ist von dem tiefern der das Tetrachord umschliessenden Klänge; die höchste, welche um ein Hemitonium entfernt ist.

» Far he ist die specielle Tremming des Geschlechts. Bationale und verstündliche Farben gielet es sech. Vom enharmonischen eine, vom chromatischen 3, vom diatonischen 2. Die Farbe der Enharmonik gebraucht mill dem enharmonischen Geschlecht dieselbe Differen; einen sie wird gebraucht mill dem enharmonischen Geschlecht dieselbe Differen; einen sie wird genome durch Diesis, d. h. den 4ten Theil des Ganatons, und wiederum durch eine zeiten beiss und durch ein unzusummengestates Disonon. Von eine zeiten beiss und durch ein unzusummengestates Disonon.

den chromatischen Trennungen wird das weiche (μαλαχόν γρώμα) chromatische, das hemiolische und das toniäische gesungen. Das weich e chromatische wird gesungen durch Diesis, d. h. den 3ten Theil des Ganztones, durch eine gleiche Diesis und durch ein unzusammengesetztes Intervall , welches gleich ist dem Ganztone , der Hälfte und dem 3ten Theil desselben. Das hemiolische wird gesungen durch Diesis. welche anderthalb mal so gross ist, als eine enharmonische Diesis, durch eine dieser gleiche Diesis und durch ein unzusammengesetztes Intervall, welches 7 Diesen gross ist, von denen eine jede den 4ten Theil des Ganztones beträet. Das Loniä ische Chroma gebraucht dieselbe Farbe des Geschlechts : denn es wird gesungen durch Hemitonium. Hemitonium und Trihemitonium. Die genannten chromatischen werden so genannt von den dichten [Intervallen], welche in ihnen liegen; das toniäische von der Zusammensetzung des Ganztones, welcher in ihm liegt; das hemiolische, von den Diesen, d. h. den hemiolisch-enharmonischen Diesen, welche in ihm liegen; das weiche von dem kleinsten dichten, ebenso wie das Chroma, sobald das in ihm liegende dichte Chroma gesenkt und aufgelöst wird. Von den diatonischen Eintheilungen wird nun das eine das weiche diatonische und das andere das syntonische genannt. Die Farbe (Färbung) des weichen diatonischen wird gesungen durch Halbton und ein unzusammengesetztes Intervall von 3 Diesen und ein unzusammengesetztes Intervall von 5 Diesen. Die Farbe des syntonischdiatonischen hat mit dem Geschlechte die Eintheilung gemeinsam: denn sie wird gesungen durch Halbton, Ganzton und Ganzton,

able Farbungen werden nun durchZablen folgendermassen ausgedrücktes wird nümfeld ein in 12 kleinst Freile zerfegte Ganztone gesetat, von denne (selbstverständlich) ein jeder der 14te Freile des Ganztones ist. Ansotg dem Ganztones sind auch die ürlegen Intervalle; dem das Reimjonium zerfegt sich in e Zwölfheile, die Diesis als Vittrellet in 12 Xwölfheile, die Diesis als Vittrellet in 12 Xwölfheile, die Diesis als Vittrellet in 12 Xwölfheile, die Diesis als Vittrellet in 13 Zwölfheilen. Die Eularmonik aum werde gesungen in einer Grüse von 3 Zwölfheilen. Pri 3 Zwölfheilen + 2 15 Zwölfheilen. Das weiche chromatische in einer Grüse von 4 Zwölfheilen. Pri 2 Xwölfheilen. Die keindische-chromatische von  $\left(\frac{1}{12} + \frac{1}{14}\right)^2 + \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{24}\right)^2 + \frac{1}{12}$ . Das keindische-chromatische zus  $\frac{6}{12} + \frac{1}{14} + \frac{1}{14}$ . Das syntonische aus  $\frac{6}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12}$ . Das syntonische aus  $\frac{6}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12}$ .

<sup>1)</sup> teodisen futos.

» Es giebt 7 Unterschiede der Systeme, von denen 4 dieselben sind wie bei den Intervallen, nämlich der Unterschied 1) der Grösse nach, 2) dem Geschlecht nach. 3) in symphonische und diaphonische, 4) in rationale und irrationale : 3 Unterschiede giebt es aber speciell für die Systeme, nämlich: 1) in Bezug auf Ordnung und Versetzung. 2) auf Verbindung und Trennung, 3) auf Unveränderlichkeit und Veränderlichkeit. Der Grösse nach unterscheiden sich die grössern Systeme von den kleinern, z. B. Diapason vom Tritonon oder Diapente oder Diatessaron oder von andern auf ähnliche Weise; dem Geschlechte nach die diatonischen von den enharmonischen oder chromatischen, oder die chromatischen oder enharmonischen von den übrigen. In Bezug auf das Symphonische werden sich die symphonischen Einschlussklänge von den diaphonischen unterscheiden. Symphonische (Systeme) sind in dem unveränderten System sechs: 1) das kleinste, Diatessaron, bestehend aus 2 Ganztönen und einem Halbton, wie z. B. (die Folge) von Hypate hypaten zu Hypate meson: 2) Diapente, bestehend aus 3 Ganztönen und einem Halbton, z. B. (die Folge) von Proslambanomenos zu Hypate meson, 3 Diapason, bestehend aus 6 Ganztönen, z. B. von Proslambanomenos zu Mese; 4) Diapason und Diatessaron, bestehend aus 8 Ganztönen und einem Halbton, z. B. von Proslambanomenos zu Nete synemmenon oder Paranete diezeugmenon diatonos; 5) Diapason und Diapente, bestehend aus 9 Ganztönen und einem Halbton, z. B. das Intervall von Proslambanomenos zu Nete diezeugmenon: 6 Disdiapason, bestehend aus 12 Ganztönen, z. B. von Proslambanomenos zu Nete hyperbolaeon. Das sogenannte System synemmenon schreitet vor bis zum 4ten symphonischen (System. Die symphonischen Systeme sind): 1) Diatessaron; 2) Diapente; 3) Diapason; 4) Diapason und Diatessaron; 5) Diapason und Diapente; 6) Disdiapason. Der Platz der Stimme wird vergrössert bis zum 8ten symphonischen wie Disdiapason und Diatessaron, ia sogar Disdiapason und Diapente. Diaphonische sind alle, welche kleiner sind als Diatessaron, und alle, welche zwischen den genannten symphonischen liegen. Es entstehen aber auch Gestalten von derselben Grösse, welche aus deuselben unzusammengesetzten zusammengesetzt sind. und zwar der Zahl nach, wenn die Ordnung derselben unter einander verändert wird, indem dann irgend etwas Unähnliches vorhanden ist. Denn welche aus allen gleichen oder ähnlichen Gestalten bestehen, besitzen keine Differenz unter einander. Deswegen giebt es 3 Gattungen des Diatessaron. 1) das von tiefdichten umschlossene, wie von Hypate hypaton zu Hypate meson: 2: das von mitteldichten umschlossene, wie

von Parhypate hypaton zu Parhypate meson; 3) das von hochdichten umschlossene, wie von Lichanos hypaton zu Lichanos meson. In der Ehharmonik und Chromatik werden in Bezug auf das Verhältniss des Dichten die Gestalten der symphonischen (Systeme) genommen. Im Diatonischen geschieht es beim Dichten nicht. Denn dieses Geschlecht zerlegt sich in Halbton und Ganztöne. — Es sind nämlich in der Consonanz Diatessaron ein Halbton und 2 Ganztöne vorhanden; ähnlich in Diapente ein Halbton und 3 Ganztöne; in Diapason 2 Halbtöne und 5 Ganztöne. Je nach dem Verhältniss der Halbtöne werden die Gestalten betrachtet. Die erste Gattung (Gestalt) von Diatessaron ist nun die, wo das Hemitonium nach der Tiefe zu von den Ganztönen liegt; die andere Gattung, wo es in der Mitte zwischen den Ganztönen; die dritte, wo es als erstes nach der Höhe zu von den Ganztönen liegt. Es existiren aber auch dieselben Gestalten in den übrigen Geschlechtern von denselben Klängen zu denselben. Von Diapente giebt es 4 Gestalten (Gattungen). Die erste ist von tiefdichten umschlossen, wo der Ganzton zuerst in der Höhe liegt, sie ist nämlich von Hypate meson zu Paramese, die zweite ist von mitteldichten umschlossen. wo der Ganzton zu zweit nach der Höhe zu liegt, sie ist von Parhypate meson zu Trite diezeugmenon. Die dritte ist von hoch dichten umschlossen, wo der Ganzton von der Höhe aus gerechnet zu dritt liegt; sie liegt von Lichanos meson zu Paranete diezeugmenon. Die 4te aber ist von tiefdichten umschlossen, wo der Ganzton von der Höhe aus zu viert liegt: sie ist von Mese zu Nete diezeugmenon oder von Proslambanomenos zu Hypate meson. Im Diatonischen nun ist die erste Gestalt, wo das Hemitonium in der Tiefe zuerst steht; die 2te, wo es zuerst in der Höhe steht; die 3te, wo es zu zweit in der Höhe steht, die 4te, wo es zu dritt in der Höhe steht. Vom Diapason giebt es 7 Gattungen. Die erste ist von tiefdichten Klängen gebildet, wo der Ganzton an erster Stelle in der Höhe liegt: sie ist von Hypate hypaton zu Paramese: von den Alten wurde die Gattung mixolydisch genannt. Die 2te ist von mitteldichten Klängen gebildet, wo der Ganzton zu zweit in der Höhe liegt; sie ist von Parhypate hypaton zu Trite diezeugmenon; sie wurde ly disch genannt. Die 3te ist von hochdichten umschlossen, wo der Ganzton zu dritt in der Höhe liegt; sie ist von Lichanos hypaton zu Paranete diezeugmenon: sie wurde phrygisch genannt. Die åte ist von tiefdichten gebildet, wo der Ganzton zu viert in der Höhe liegt; sie ist von Hypate meson zu Nete diezeugmenon: sie wurde dorisch genannt. Die 5te ist von mitteldichten umschlossen, wo der Ganzton zu fünft in der Höhe liegt: sie ist von Parhypate meson zu Trite hyperbolaeou: sie wurde hypolydisch genannt. Die 6te ist von hochdichten umschlossen, wo der Ganzton an 6ter Stelle in der Höhe liegt; sie ist von Lichanos meson zu Paranete hyperbolaeon; sie wurde hypophrygisch genannt. Die 7te ist von tiefdichten umschlossen, wo der Ganzton zuerst in der Tiefe liegt; sie ist von Mese zu Nete hyperbolaeon oder von Proslambanomenos zu Mese; sie wurde gemeinschaftlich sowohl lokrisch, als auch hypodorisch genannt. Im diatonischen Geschlechte ist die erste Gattung des Diapason, wo der Halbton an erster Stelle in der Tiefe und an åter Stelle in der Hehö liegt. Die zweite Gattung, wo iener an 3ter Stelle in der Tiefe und an erster Stelle in der Höhe liegt. Die 3te Gattung, wo derselbe an 2ter Stelle auf beiden Seiten liegt. Die 4te Gattung, wo er an erster Stelle in der Tiefe, an 3ter in der Höhe liegt. Die 5te Gattung, wo er an åter Stelle in der Tiefe, an erster in der Höhe liegt. Die 6te Gattung, wo er an 3ter in der Tiefe, an 2ter in der Höhe liegt. Die 7te Gattung aber, wo er an 2ter Stelle in der Tiefe, an 3ter in der Höhe liegt 1). Diese Gattungen sind von denselben Klängen zu denselben ebenso in der Enharmonik und Chromatik und werden mit denselben Namen genannt. - In Bezug auf den Unterschied des Rationalen und Irrationalen unterscheiden sich die Systeme so, dass die einen aus rationalen, die anderen aus irrationalen Intervallen zusammengesetzt sind : wie viele nun rational sind, die sind aus rationalen Intervallen zusammengesetzt; wie viele irrational, aus irrationalen. - Nach dem Unterschiede der Ordnung und Versetzung unterscheiden sich die Systeme in

4) Da man weiss, dass der diazeuktische Gauzton (a—h) das Tetrachord mesoa vom Tetrachord diezeugmenon ferundt und de Lage der Haltbonintervalle in den verschiedenen Gattungen genau angegeben ist, so kann unn auch dieselben mit Sicherheit ausdrücken. Die Quartengattungen waren also:
i H ed e doer e (g. a. 2) ed 6, 3 d ef (g.

Die Quintengattungen : 4) e f g a h. 2) f g a h c', 3) g a h c' d', 4) a h c' d' c' oder A H c d e Die Octavengattungen :

az Mixolydisch

2) c d e f g a h e' = Lydisch

3) d e f g a h e' d' = Phrygisch

4) e f g a h e' d' e' = Dorisch

5) f a h e' d' e' f' = Hypolydisch

6) g a h e' d' e' f' g' = Hypophrygisch

7) a h e' d' e' f' g' a' oder = Hypodorisch oder

ti Hodef gah

AHcdefga Lokrisch

»Synaphe ist nun ein Klang, welcher zwei solchen Tetrachorden gemeinschaftlich ist, die der Reihe nach gesungen werden und die der Gestalt nach-harmonisch Shulich sind. Dia zeut is aberist ein in der Mitte zwischen zwei der Reihe nach gesungenen und der Gestalt nach gleichen Tetrachorden liegender Ganzton; es sind im Ganzen 3 Synaphen: die mittlere . höchste und tiefste. Die tiefste ist vom Tetrachord hyuaton und meson gebildet. Diese Tetrachorde verbindet der gemeinschaftliche Klang Hypate meson. Die mittlere Synaphe ist vom Tetrachord meson und synemmenon gebildet. Beide Tetrachorde verbindet der gemeinschaftliche Klang Mese. Die höchste Synaphe ist vom Tetrachord diezeugmenon und hyperbolaeon gebildet. Beide verbindet der gemeinschaftliche Klang Nete diezenemenon. Diazenxis gieht es nur eine, welche aus den Tetrachorden meson und diezeugmenon gebildet ist. Beide trennt der gemeinschaftliche Ganzton, welcher zwischen Mese und Paramese liegt. - Vollkommne Systeme giebt es zwei, von denen das eine kleiner, das andere grösser ist. Und zwar liegt das eine in der Synaphe von Proslambanomenos bis Nete synemmenon. Es sind in ihm 3 verbundene Tetrachorde vorhanden: das Tetrachord hypaton, meson und synemmenon und ein Ganzton von Proslambanomenos bis Hypate hypaton. Es wird durch das symphonische Intervall Dianason mit Diatessaron begrenzt. Das grössere liegt in der Diazeuxis von Proslambanomenos bis Nete hyperbolaeon. Es sind in ihm 4 Tetrachorde vorhanden, welche durch je zwei unter einander verbundene getrennt sind, nämlich die Tetrachorde hypaton und meson, diezeugmenon und hyperbolaeon und noch 2 Ganztöne, nämlich von Proslambanomenos zu Hypate hypaton und von Mese zu Paramese. Das ganze System wird durch das symphonische Intervall Disdiapason begrenzt. Es sind aber 5 Tetrachorde im un veränderlich en System, welches aus den 2 vollkommnen zusammengesetzt ist. 2 Tetrachorde sind einem ieden der vollkommnen Systeme gemeinschaftlich, nämlich die von hypaton und meson. Nicht gemeinschaftliche giebt es in Bezug auf die Synaphe das Tetrachord synemmenon; in Bezug auf die Diazeuxis das Tetrachord diezeugmenon und hyperbolaeon. - In Bezug auf den Unterschied der Unveränderlichkeit und Veränderfichkeit unterscheiden sich die einfachen Systeme von den nicht einfachen. Die einfachen mus sind die zu einer Mits verbundenen; die zweifachen zu zwei Mitten, die dreifsehen zu drei, die vielfachen zu zwei Mitten, die dreifsehen zu drei, die vielfachen zu vielen. Mess ist aber die Bedeutung des Klanges, bei den sich in der Diazeutsi nach der Höbe zu ein unzusammengesetzter Ganzton befindet, indem das System unverdezitieh belähet; nach der Tiele zu ein Ditnonn entwoere zusammengesetzte der unzusammengesetzt. In der Synaphe ist seine Bedeutung diese, dass er entweder der höchste des mütteren Tetrachords, oder der liefste des höchsten ist. Von Meen aus werden auch die Bedeutungen der übrigen Klänge erkannt; denn wie sich ein jeder derselben zur Mess verhält, ist offenbar.

»Das Wort »Tonus« wird auf vierfache Art gebraucht, ie nach der Beschaffenheit des Klangs, des Intervalls, des Platzes der Stimme, der Klanghöhe. Beim Klange nun gebrauchen diejenigen den Ausdruck, welche die Phorminx siebentönig nennen, wie Terpander und Ion. Denn der eine sagt: »»Wir, die wir Gesänge von vier Stimmen verschmähen, wir werden auf siebentöniger Phorminx neue Hymnen erklingen lassen. \* \* Der andere aber auf der zehnsaitigen Lyra: »»Sie besitzt bei zehnschrittiger Ordnung die dreiwegigen symphonischen Harmonien. Vorher besangen dich alle Hellenen auf siebensaitiger Lyra, nach Quarten gestimmt, indem sie eine ärmliche Muse emporhoben.«« Und andere nicht wenige gebrauchten diese Benennung. In Bezug auf das Intervall aber (gebrauchen wir den Ausdruck »Tonus»), wenn wir sagen, dass von Mese zu Paramese ein Ganzton sei. In Bezug auf den Platz der Stimme, wenn wir sagen, es sei ein dorischer oder phrygischer oder lydischer Ton (Tonart), oder einer von den übrigen. Nach Aristoxenus sind 43 Töne (Tonarten). 1) Der hypermixolydische, auch hyperphrygische genannt; 2) 2 mixolydische, ein höherer und ein tieferer, von denen der höhere auch hyperiastisch genannt wird, der tiefere auch hyperdorisch; 3) 2 lydische, ein höherer und ein tieferer, welcher auch äolisch genannt wird; 4) 2 phrygische, der eine ist tiefer, welcher auch iastisch genannt wird, der andere höher; 5) ein dorischer; 6) 2 hypolydische, ein höherer und ein tieferer, welcher auch hyposolisch genannt wird; 7) 2 hypophrygische, von denen der tiefere auch hypoiastisch heisst; 8) ein hypodorischer; der höchste nun von diesen ist der Hypermixolydius. Die Töne (Tonarten) aber der Reihe nach von dem höchsten bis zum tiefsten übertreffen einander durch einen Halbton; nebeneinanderliegende aber durch ein Tribemitonium; ähnlich wird es sich beim Zwischenraum der übrigen Tonarten verhalten. Der Hypermixolydius ist

um Diapason höher, als der Hypodorius. Ton wird anstatt Klanghöhe gesagt, wann wir die Ausdrücke anwenden: hochtönen oder tieftönen oder den mittleren Ton der Stimme gebrauchen.

\*(Das Wort) »Uebergang« aber wird in vierfacher Weise gebraucht; dem Geschlecht nach, dem System nach, der Tonart nach, der Melopöie nach. Dem Geschlecht nach geschieht der Uebergang, wenn aus dem diatonischen zu einer Färbung oder zur Enharmonik, oder aus dem ehromatischen oder enharmonischen zu irgend einer der übrigen Stimmungen übergegangen wird. Dem System nach, wenn aus Synaphe zur Diazeuxis oder umgekehrt der Uebergang geschieht; der Tonart nach, wenn von der dorischen zur phrygischen, oder von der phrygischen zur lydischen oder hypermixolydischen oder hypodorischen oder im Ganzen, wenn aus irgend einer der 43 Tonarten zu irgend einer der übrigen ein Uebergang stattfindet. Es werden aber die Uebergänge vom Halbton anfangen und bis zum Diapason ausgedehnt werden, von denen also einige nach symphonischen Intervallen geschehen, andere nach diaphonischen. Von diesen sind einige weniger melodisch oder unmelodisch, andere mehr-Bei welchen sich nun also eine grössere Gemeinschaft vorfindet, die sind melodischer; bei welchen eine geringere, die sind unmelodischer. Da bei jeder Veränderung etwas Gemeinschaftliches (Verwandtes) nothwendigerweise vorhanden sein muss, entweder ein Klang oder ein Intervall oder ein System, so wird die Gemeinschaftlichkeit (Verwandtschaft) nach der Aehnlichkeit der Klänge aufgenommen. Denn wenn in den Uebergängen harmonisch verwandte Klänge wechselseitig in das dichte Intervall fallen, so ist der Uebergang melodisch. Wenn sie aber nicht verwandt sind, so ist der Uebergang unmelodisch. Nach der Melopöie geschieht ein Uebergang, wenn von einem aufregenden Charakter 1) zu einem saufteren oder ruhigen, oder von einem ruhigen zu einem der übrigen der Uebergang geschieht. Es gehört aber das diastaltische Ethos der Melopöie an, durch welches die Grossartigkeit und die männliche Erhebung der Seele, heroische Handlungen und diesen ähnliche Affecte bezeichnet werden. Diese Dinge gebraucht am meisten die Tragödie und welche von den übrigen diesem Charakter angehören. Das systaltische aber ist dasjenige, wo durch die Seele zur Niedergeschlagenheit und zum unmännlichen Standpunkt (zur unmännlichen Stimmung) zusammengedrückt wird. Ein solcher Standpunkt (eine solche Stimmung) (κατάστημα) wird für erotische Affecte, wie Klagen und Jammern und Dinze ähnlicher Art, passen. Der ruhige Charakter der Melopöie ist der, welchem Ruhe der

<sup>1)</sup> Aristid. Quint. 1, pag. 30.

Seele folgt und ein wohlbehäbiger friedlicher Standpunkt (eine leidenschaftlose, friedliche Stimmung). Für ihn passen Hymnen, Päane, Lobgesänge, Gebete und ähnliche.

M el o püe ist praktische Anwendung der vorher gerannten Theile der Harmonik, whele die vorliegende Bedeutung haben. Es sind 4 Theile, durch welche die Nedeuten beheutung haben. Es sind 4 Theile, durch welche die Melopiën onch vollendet wird: die Agogé, Pleké, Petteis, und Tond. Die Ag og eist num der Weg des Metos durch die in der Reihe liegenden Klünge. Die Pio 1 è aber ist der wechselseitig sich verändermte Standpunkt der Intervalle. Die Pett ein aber ist der sof einem Tone oft statifindende Schläge. Die To n'e ist die Anseldenung bis zu einer grösser zu Zeit, welche in einem gewissen Vortrag der Stimme entsteht. Diagram aber ist eine breite Gestalt, welche die Bedeeutunge der med-diechen Klünge umfast. Bedeutung aber ist eine Klungendunng, durch welche wir einem jeden der Klünge erknenn. Melopiën aber ist Ge-brauch derjenigen Dinge, welche der harmonischen Abhandlung zur Untertage dienen in Rücksicht auf die Eigenthünlichkeit einer jeden Anahmen. Hier ist die Grenze (das Ende) der Abhandlung in Bezug auf das Harmonisches.

Hissichtlich der Tonarten ist nun zu untersuchen, wie der verdienstwolle Friedrich Bellermann und der geniele Budolph Westphal die Zeugnisse der verschiedenen Schriftsteller für ihre Analysen benutzt und werdele Resultate dieselben gewonnen haben. Um dies genun festzusfellen, nehmen wir das unverinderte System (mit Weglassung des Tetrachord synenmenon) der Griechen an, welches unserer abwärts laufenden mei bolsiechen Mollscala entspricht , z. h. A 1l e d e  $\{ g_i > b \in d' e' f' g' g' s' et generatien verschaften Mollscala entspricht , z. h. A <math>1$ l e d e  $\{ g_i > b \in d' e' f' g' g' s' et generatien verschaften 

Dies als tiefstes System aufgestellt und das Tetrachord synemmenon in Klammern ausgedrückt, ergeben sich nun die Aristoxenischen Scalen in folgender Weise:

Hypodorische Tonart:

A | Hedefga (bcd) hcdefga

Tiefere hypophrygische oder hypoiastische Tonart: B | c des es f ges as b (ces des es) c des es f ges as b

Höhere hypophrygische Tonart: H | cis de fis g a h (c d e) cis d e fis g a h

l | els de fisga h (c d e) els de fisga h Tiefere hypolydische oder hypozolische Tonart:

c | d es f g as b c (des es f) d es f g as b c

eis | dis e fis gis a h cis (d e fis) dis e fis gis a h cis

Dorische Tonart:

- d | e fg a b c d (es f g) e f g a b c d
- Tiefere phrygische oder iastische Tonart: es | f ges as b ces des es (fes ges as) f ges as b ces des es
- Böhere phrygische Tonart:
- e | fisgahcde (fga) fisgahcde
  Tiefere lydische oder äolische Tonart:
- f | g as b c des es f (ges as b) g as b c des es f Höhere lydische Tonart:
- fis | gis a h cis d e fis (g a h) gis a h cis d e fis

Tiefere mixolydische oder hyperdorische Tonart: g | a b c d es f g (as b c) a b c d es f g

- Höhere mixolydische oder hyperiastische Tonart:
- gis | ais h cis dis e fis gis (a h cis) ais h cis dis e fis gis Hypermixolydische oder hyperphrygische Tonart:
  - $a \mid h \in \overline{d} = f \mid g \mid a \mid \overline{b} \mid \overline{c} \mid \overline{d} \mid \overline{h} \mid \overline{c} \mid \overline{d} \mid \overline{e} \mid \overline{f} \mid \overline{g} \mid \overline{a}$

Nach dem Bericht des Pseudo-Euclid bildeten die Octavengattungen einen Hauptbestandtheil des Systems; sie waren, wie oben erwähnt, die Miyolydische = II e.d.e.f.g.a.h

Mixolydische = II c d e f g a h e'
Lydische = e d e f g a h e' d'

Phrygische = e f g a h e' d' e'

Hypolydische = f g a h e' d' e'

Hypophrygische = g a b c' d' e' f' g'Hypodorische = a b c' d' e' f' g' a' oder dieselbe

Lokrische = All c d e f g a

wobei noch besonders hervorzuheben ist, dass auch die anderen Musiker: Gaudentius pag. 29, Aristides pag. 18, Barchius sen. pag. 18—19, Ploentius ibt. 7, cp. 10 genau dieselben Namen als Octavengatungen der Alten überließern, ohne andere Namen wie iastisch etc. hinzuzusetzen. In gazu irriger Weise behauptet und er verdiensvoller Friedrich Bellermann (S. 9 der »Tondeiern und Musiknoten der Griechen), dass jede dieser Octavengatungen in zwei Tetrachorde getheilt worden sei, z. B. Phrygisch d' e' f' g' a' h' e'' d''. Abgesehen von der zu hoch genommenen Octavlage, da man doch jenes aufgestellte System von zwei Octaven festablen muss, welches nicht über das a' in der Bilbe hinzuging, ist auch die Bezeichnung der Tetrachorde falsch : denn diese wurden stets von feststehenden Klängen aus gebildet - mithin im System von H zu e. e zu a. h zu e' und e' zu a', im Tetrachord synemmenon aber von a zu d'. Friedrich Bellermann hat hier offenbar etwas Modernes hineingetragen, was der griechischen Harmonik fremd war. Diese unterschied genau die Ouartengattungen vom Tetrachord, und man könnte daher nur behaupten, dass die phrygische Octavengattung aus Zusammensetzung der beiden zweiten Quartengattungen bestand. Durch Friedrich Bellermann's Aufstellung wird der Begriff von Tetrachord und Diatessaron aber in unklarem Durcheinander verwirrt. Ferner behauptet derselbe verdienstvolle Forscher Folgendes: »Athenäus sagt im 14ten Buche pag. 624 und 625, den Heraclides Ponticus (aus dem 4ten Jahrhundert vor Chr.) zum Gewährsmann anführend, die phrygische und die lydische Tonart seien harbarische Tonarten: griechische seien nur die dorische, ionische und Bolische, deren letztere die hypodorische Octavengattung habe: und da die lonier (womit er die asiatischen bezeichnet, die Milesier namentlich anführend) dem barbarischen Einfluss ausgesetzt wären, so sei eigentlich auch die ionische keine ächt griechische Tonart, wohl aber die lokrische. Auch von dieser lokrischen sagen Euclides pag. 16, Gaudentius p. 20 und Bacchius p. 19, sie sei hypodorisch. Da also neben der mit der hypodorischen gleich gesetzten äolischen Tonart noch die lokrische als eine von ihr verschiedene, aber doch auch hypodorische Octavengattung genannt wird, so kann diese lokrische nur die hyperphrygische sein, die sich von der hypodorischen durch verschiedene Tetrachordverbindung unterscheidet; sie ist, wie wir Neuern sagen würden, die plagialische Tonart (von unten gerechnet aus Quarte und Quinte bestehend) zur authentischen (aus Quinte und Quarte bestehenden) äolischen.«

Das Wilkiriiche dieser ganzen Annahme leuchtet sofort ein: 5) verwechest der verchte Friedrich Bellemann die Quartengestalten mit den Tetrachortverbindungen und zweitens behauptet er hinsichtlich der bypodorischen und lokrischen Octavengattung Dinge, welche gar nicht in den griechischen Schriftstellern stehen. Vielimehr sag die Schrift des Fraedie-Eardis ausstrücklich, die lokrische sei mit der bypodorischen islensiech, habe den diazentätschen Ganzton an erzeter Stelle, und werde gebüldet von Mesbis Nete byperbolason oder von Proslambanomens bis Mese. Priedrich Bellermann blädet seine Idrische aber nicht mit Berüschstiftigung des charakteristischen diazentkischen Ganztonintervalls, was der griechischen Asschauung vollkommen widerpricht. Die lokrische der bypodorische welche nach Herachides Ponticus früher äolische hiess, hatte also folgende Tetrachbrdeintheilung; a h c' d' e' f' g' a'

Wie aus Obigem hervorgeht, ist die Ansicht Westphal's, dass sich diese Stelle, wo Heraclides von der hypodorischen und äolischen Harmonie spricht, auf die hypodorische Octavengattung der Alten beziehe 1), scheinbar zu vertheidigen, weil es ja möglich sein könnte, dass im 4ten Jahrh, v. Chr. neben lokrisch und hypodorisch auch noch der im Mittelalter beibehaltene Name äolisch für die betreffende Octavengattung existirte, obgleich natürlich die Sache dadurch weder etwas gewinnt, noch etwas verliert. Vor allen Dingen hat man sich jedoch daran zu halten, was sicher aus den Ouellen zu erweisen ist, und nicht an das, was mehr oder minder auf Vermuthungen basirt. Heraclides Ponticus ist, beiläufig bemerkt, überhaupt nicht als musikalische Autorität zu betrachten, und am allerwenigsten darf man Citaten aus demselben, welche von einem 500 Jahre später lebenden Compilator zusammengetragen sind, unbedingten Glauben beimessen. Hauptsächlich ist also das zu betrachten, was aus den Musikern als sicheres Resultat gewonnen wird. Bezüglich der Tonarten und Octavengattungen wurden nun unserer Ansicht nach die Ouellen nicht in richtiger Weise zusammengestellt. Besonders ist nämlich zu beschten, dass uns die Musiker für die Octavengattung en der Alten keine anderen Namen aufbewahrt haben, als diese sieben : Mixolydisch, Phrygisch, Lydisch, Dorisch, Hypolydisch, Hypophrygisch, Hypodorisch oder Lokrisch 2). Aristoxenus hat diese Octavengattungen sicherlich in derselben Weise namhaft gemacht, wie seine Ausschreiber; diese bezeugen aber auch seine Aufstellung der 13 Transpositionsscalen,

<sup>4)</sup> Die Stelle bei Albenium - ble wit neufgegen von der Gemönigen und ongelege gegenen (2) des Beite des Verleiches gegenen (2) des Beite des Verleiches des Beite des Verleiches des Beite des Beite des Beite des Beite des Beite des Beite des Beite des Beite des Beite des Beite des Beite des Beite des Beite des Beite des Beite des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites des Beites

s) Es ist noch einmal zu erinnern, dass jeder von den Musikern, Piolemans, Gandenlins, Endell, Ruchius, Neche uns die Octavoglitzungen mildelen, dieselben Namen gebraucht; nirgands finden wir eine Alweichung, wagen bei den Transpositionssonlen von Arristorenus ganz bestimmt verschiedere Namen für einzelne Toursten angegeben sind. — on historischer Beweis, dass in den Quallen, wo andere Namen vorkommen, die Transpositionsseelen gemeint sind und sicht die Octavengstrüngen.

unter welchen wir zwei lydische finden, eine höhere und eine tiefere, welche man auch Acolius nannte; ferner zwei phrygische, von welchen die tiefere auch Iastius hiess.

Polemäus erzählt uns nun in klarer Auseinandersetzung, sowohl im Cap. 6, ab auch im Cap. 1 ole 2 telen Borbers, dass die Alten uur drei Transpositionsscalen kannten und zwar die dorrische, phrysgische, lydische, welche um einen Ganzton von einander entfernt waren, und von denen als die tile felst die diorische gall. Diese der Tonarten (mit Hinwegkssung des Tetrachends synemmenon), in moderner Bezeichnung für das diatonische Geschlecht ausgedickt, sind 9):

$$\begin{aligned} & \text{Dorisch} &= \underbrace{d \circ f \ g \ a \ b \ c' \ d' \ f \ g \ a' \ b' \ c'' \ d''}_{\text{Phrygisch}} = \underbrace{e \ fis \ g \ a \ h \ c' \ d' \ fis' \ g' \ a' \ h' \ c'' \ d'' \ e''}_{\text{Lydisch}} = \underbrace{fis \ g \ a \ h \ c' \ d' \ b' \ fis' \ g' \ a' \ h' \ c'' \ d'' \ e''}_{\text{Lydisch}} \end{aligned}$$

Wendet man hierauf die später zu erklärenden Octavengattungen an, so erhält man für die dorische Transpositionsseala einen Umfang vom grossen A bis zum zweigestrichnen g., mithin eine Klangregion, welche die Verbindung einer Männer- und Knabenstimme repräsentirt und in der Höhe für die Knabenstimme, in der Tiefe für die Männerstimme ohne Anstrengung erreichbar ist, daher auch zum kräftigen, natürlichen, würdigen Ausdruck geeignet erscheint. Ohne Zweifel sind diese als Tonarten der Alten bezeichneten Transpositionsscalen identisch mit den bei Plutarch erwähnten Tonarten; Dorisch, Phrygisch, Lydisch, R. Westphal übersetzt ganz correct und dem Sinne des Griechischen entsprechend: »Zur Zeit des Polympastus und des Sakadas gab es drei Tonarten. die derische, phrygische und lydische?); in ieder dieser drei Tenarten soll Sakadas eine Strophe componirt und durch den Chor als Didaskalos zur Aufführung gebracht haben, die erste Strophe dorisch, die zweite phrygisch, die dritte lydisch, und dieses Wechsels wegen soll jener Nomos »Trimeres« genannt worden sein. In der sikvonischen Anagraphe über die Componisten ist Klonas als Erfinder des Nomos Trimeres aufgezeichnet.« Wir erfahren hieraus also, dass schon zu den Zeiten des

<sup>1)</sup> Friedrich Bellermann wirde die dorische Tonart in Bücksicht auf seinen tiefsten Klang Proslambanomenos = F eine verminderte Quart tiefer notiren, was aber dann dem System der Griechen widerspricht; denn nach den Quellen soll der Proslambanomenos der dorischen Tonart von dem der hypodorischen ein Diatessarron und nicht eine übermässige Terz [F.Ais] enflernt sein.

Ptolemäus sagt also ganz richtig παλαιοί, wenn er Polymnastus und Sokadas im Sinne hat.

Polymnastus und Sakadas jene drei Transpositionsscalen populär waren, welche auch Aristides Quintilian pag. 25 als die drei Haupttonarten anführt und hinsichtlich ihrer verschiedenen Klanghöhe betrachtet. Ausdrücklich hebt er hervor, die dorische Tonart sei geeignet für die klanglich tiefere Thätigkeit der Stimme, die lydische für die böhere, die phrygische für die mittlere zwischen den beiden, der dorischen und lydischen. Es ist nun entschieden irrig, zu behaupten, dass der Ausdruck άρμονόα bei den Alten für είδος gebraucht worden sei; denn gerade die Stellen des Plutarch, Plato und Aristoteles beweisen, dass gapovia überhaupt harmonisches System bedeutete und daher auch das vollkommne System einer Tonart. Plutarch nennt bestimmt Diatessaron. Dianente und Diapason als Theile der Harmonie nach der Meinung des Aristoteles. und zwar wird ausdrücklich dann das mittlere Diapason einer Harmonie, d. h. einer Transpositionsscala von der Nete zur Hypate beschrieben. Weil nun die Forscher nur die letzten Sätze in Betracht zogen, nicht aber bemerkten, wie vorher das Zeugniss des Aristoteles angeführt wird, dass Diapason ein Theil der Harmonie sei und nicht die Harmonie selbst, entstand wohl jener Irrthum, αρμονία bedeute Octavengattung. Plutarch, sagt 1), Diapason als Theil bestehe wieder aus Theilen, d. h. aus Ouinte und Ouarte in arithmetischer und geometrischer Theilung, was er an dem mittleren Diapason des Systems beweist, z. B. an e zu e' im folgenden System

A H c d e f g a h c' d' e' f' g' a'.

Dam sind e-he-' und e-se-' die Verhültnisse, welche er haupskielleich ins Auge fast, sie sind dieselben wie das Verhültniss van Ae-a und He-bu, und aus selchen Theilen besteht eben die Harmeise. d. h. ein ganzer Tonesystem, in welchem es Octaven, Quinten, Quarten, Ganzton und Halbton, auch Schwingungstheile gieht; 6:12 (d. h. die Octave ist eben der grösste Theil der Harmenie), 6:3 (d. h. die Octave ist eben der grösste Theil der Harmenie), 6:3 (d. h. die Octave ist eben der grösste Theil ober Harmenie), 6:1 (d. h. die Octave ist eben einer Ganzten) ist der Eulerschäde der kleineren harmoischen Theile. Diese übertroffen; sich selbst in dem harmonischen System um die genannten Theile, z. B. übertrifft Diapsean das Ditesservon um Dieponte und umgekehrt. Diapset das Ditesservon um den Ganzton; sie werden aber auch selbst durch dieselben übertroffen; denn das mittere Bispason von der Nete diezesgimenn zur Ellystam enson, d. h. von ez zu e', wird in der fölke um der Generalen und der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine

<sup>4)</sup> Plutarch, de musica cap. 23.

<sup>2)</sup> Die Differenzen (bzzpoyzé) zwischen den Consonanzen sind hier bei Plutarch sehr genau dargestellt.

Diatessaron e' zu a' in der Tiefe um Dianente A zu e. oder das Intervall Diapente e' zu a. d. h. von Nete diezeuemenon zu Mese, wird nach der Tiefe im harmonischen System um Dianason a zu A. nach der Höhe zu um Diatessaron übertroffen, kurz aus diesen Theilen und ihren akustischen Zusammensetzungen besteht die Harmonie, d. h. das musikalische System. Es wäre sicherlich um die dorischen Melodien traurig bestellt gewesen, wenn sich dieselben nicht in verschiedenen Octavengattungen bewegt hätten. Würde aber Plato unter der dorischen Harmonie nicht ein vollkommnes System mit siehen Octavengattungen verstehen, sondern nur die dorische Species, oder das mittlere Diapason des vollkommnen Systems, dann hätten ja nicht Knaben und Männer in Octaven zusammensingen können, was doch ausdrücklich bezeugt wird und es würden keine Systemübergänge vorhanden gewesen sein; denn in jedem vollkommnen System bilden die Octavengattungen, jede als mittleres Diapason gesetzt, wiederum Nebensysteme, von denen ein iedes eine andere thetische Mese hat 1). Diese konnte doch Plato gar nicht entbehren. wenn er überhaupt den Knaben das Singen von Melodien gestattete. Es ist nun die Frage, warum Plato die mixolydische und syntonolydische als weinerliche Tonarten bezeichnet und auch die ionische und Ivdische zum Zweck der Erziehung für nicht geeignet hält. Ein modernes Beispiel wird hier wohl auch die Philologen auf die musikalische Anschauung lenken, welche hier allein zum Ziele verhilft. Bei Besprechung des »Messias« sagt z. B. Eduard Krüger: »Wohlgewählt und kräftig, in wohlerwogenem steigernden Zusammenhange, ist die Folge der Tonarten: im ersten Theile vom »feuchtwarmen» E-moll zum »männlich ernsten« B-dur; im zweiten emporsteigend vom »dumpfen« G-moll zum freudig glänzenden D-dur; im dritten zurücksinkend vom aglühenden Schimmer« des E-dur zum »frischen« D-dur, das die Stimmung des zweiten Schlusses bestätigt«; und im weiteren Verlauf spricht er auch vom seinfältig klarens C-dur. Idealisten, die nicht zugleich Musiker vom Fach waren, haben zu ieder Zeit den Tonarten bestimmte Charaktere beigelegt, so auch Plato, welcher bei Betrachtung der dorischen findet, dass ihr ganzer Umfang (mit Einschluss der Octavengattungen) gerade für den männlich ernsten Ausdruck passe und die Knaben nicht in Tonregionen führe, die höchstens nur für Weiberstimmen passe und keinen natürlichen Ausdruck mehr für Männer und Knaben verstatte. Die übri-

Hierauf bezieht sich auch die Stelle in Baceb. sen. pag. 44: "Όταν έχ τοῦ ὑποκειμένου συστήματος εἰς ἔτερον σύστημα ἀναχωρήση ἡ μελορδία, ἐτέραν μέσην κατασκενάζουσα.

gen Tonarten betrachtet er stets in Beziehung zur dorischen, und zwar. weil sie auf höheren Tonstufen, als diese, erscheinen, legt er ihnen in Bezug auf die echt griechische dorische jene Charaktereigenschaften bei. Der Musiker, wie Ptolemäus, hält sich frei vom Idealismus; er sagt einfach: das ist gesund und natürlich, was für die Stimme passt; jede Transpositionsscala ist gleichberechtigt mit der anderen und iede erscheint als dieselbe wie die andere. Die verschiedene Natur der Menschenstimme bedingt aber die Mehrzahl der Transpositionsscalen. Wahrheit liegt nach unserer Anschauung namentlich dann in der Aufstellung verschiedener Charaktere für die Tonarten der Alten, wenn man sie in Bezug auf ihre Klanghöhe und in Rücksicht auf die Octavengattungen so vergleicht, wie dies Ptolemäns im 9ten Buche seiner Harmonik gethan hat. Im Tonstück z. B. kann ein Uebergang von D nach E den Enthusiasmus ausdrücken, das E kann is nach der geschickten Wendung des Componisten durch die Steigerung nach der Höhe zu wieder erscheinen im Gegensatz zum tieferen D. oder im griechischen Sinne: die phrygische Transpositionsscala ist erregter, enthusiastischer im Verhältniss zur dorischen; schwerlich wird auch ein Componist der Jetztzeit tiefer liegende Tonarten zur Steigerung wählen, als diejenige, von welcher er die Steigerung beginnt. Wie nun gerade die Tonhöhe in ihrem Verhältniss auf drei mit einander vergleichbare Tonarten für den Charakter mit entscheidend ist, das beweisen die drei Hauptstimmungen der Clarinette. Die C-Clarinette als die höchte ist »bärter« als die B-Clarinette, welche als mittlere, so zu sagen, den edelsten Charakter besitzt. Unnatürlich ist es also gar nicht, wenn Plato einen bestimmten Tonumfang für den edelsten hält, und in diesem Sinne ist auch die Besprechung seiner Harmonien. d. h. der Tonsysteme, zu fassen; denn auf die Octavengattungen allein und ohne Rücksicht auf das Verhältniss der Octavengattungssysteme innerhalb der Transpositionsscalen bezogen, hat seine idealistische Betrachtung wenig Sinn, sie würde dann nur als dilettantische Auffassung der Melodie erscheinen. Bei einfachen Volksmelodien wünschen auch wir, dass sich die melodischen Wendungen innerhalb einer Tonart halten, oder im Platonischen Sinne: die männlich ernsten, natürlichen Volkslieder haben die Harmonie, das Tonsystem der dorischen Tonart, welche in ihren Octavengattungssystemen genug Spielraum zu charakteristischen Wendungen verstattet, streng zu bewahren, und nicht in höher liegende, der menschlichen Stimme nicht mehr angemessene, z. B. in die syntonolydische, mixolydische, überzuspringen, welche, mit Rücksicht auf die dorische, weinerlich oder unnatürlich etc. etc. erscheinen. - Aber auch

historisch und sprachlich hat es gar keinen Sinn, die Erörterungen des Charakters blos auf die Octavengattungen an sich zu beziehen; deun Ptolemäus stellt fest: es giebt drei Transpositionsscalen der Alten, die dorische, phrygische, lydische, sie weichen von einander um den Ganzton ab und von ihnen ist die dorische die tiefste; dasselbe bezeugt Aristides Ouintilian, Plutarch und Heraclides Ponticus. Gerade der letztere, welcher nicht mit Recht als Hauptgewährsmann von den modernen Forschern angeführt wird, sagt bestimmt in Bezug auf die Transpositionsscalen der Alten: es sei nicht nöthig den Namen Phrygisch und Lydisch zu gebrauchen, sondern mit Rücksicht auf die Völkerstämme wäre es besser für die drei Harmonien, d. h. Transpositionsscalen, zu sagen: Dorisch, Aeolisch, Ionisch oder Jastisch. Wenn diese Namen nicht im Gebrauch gewesen wären, möchte das Namenverzeichniss des Aristoxenus für die Transpositionsscalen gar keinen Sinn haben. Aristoxenus, der Sammler und praktische Redactor des vorhandenen Materials in der musikalischen Praxis, welcher nicht gerade ein bedeutender Akustiker war, sondern mehr als Musiklehrer ohne tiefe theoretische Speculation das Bequeme für Lernende ins Auge fasste. führt nun entschieden zwei lydische an, von welchen er die tiefere äglisch nennt. Heraclides meint jedenfalls, dass man auch die höhere äolisch nennen dürfe. Ferner führt Aristoxenus zwei phrygische an, von welchen er die tiefere als iastisch == ionisch bezeichnet. Heraclides meint, man könne auch die alte phrygische iastisch nennen, es sei nicht nöthig, sie mit phrygisch zu bezeichnen, woraus sich auch erklärt. was Plutarch in Cap. 16 sagt, dass die nachgelassene lydische (ἐπανειuźyn Αμδιστί), welche das Gegentheil von der mixolydischen sei (weil diese nämlich höher liegt), ganz in der Nähe der iastischen sich befinde (παραπλησία ούσα τη 'Ιάδι). Die iastische des Heraclid ist gleich der phrygischen des Aristoxenus vom Tone e aus gebildet, die nachgelassene lydische, welche Aristoxenus äolisch nennt, liegt nun unmittelbar neben dieser Heraclidisch-iastischen oder Aristoxenisch-phrygischen weil sie vom Tone f aus geführt wird. Der verdienstvolle Forscher Friedrich Bellermann ist hier in einen sehr bedeutenden sprachlichen Irrthum verfallen, indem er, wie aus seiner Erörterung hervorgeht, παραπλησία mit »plagial« erklärt. Das Plagiale bezeichneten aber die Griechen stets mit harmonisch ähnlich (d. h. mit όμοιον), während παραπλήσιον musikalisch das in der Nähe Liegende bedeutet 1). Zum Unterschiede von

Zur Vergleichung geben wir hier die ganze Stelle Friedrich Bellermann's (Tonleitern und Musiknoten der Griechen, S. 10 — 13): -Athenaus sagt im

der nachgelassenen lydischen erscheint nun die syntonolydische, d. h. die angespannte lydische, weil sie einen Halbton höher gespannt ist, als

44ten Buche pag. 624 und 625, den Heraclides Ponticus (aus dem 4. Jahrh. vor Chr.) zum Gewährsmann auführend, die Phrygische und die Lydische Tonart seien barbarische Tonarten; Griechische seien nur die Dorische, Ionische und Acolische, deren letztere die Hypodorische Octavengattung habe; und da die Ionier (womit er die Asiatischen bezeichnet, die Milesier namentlich anführend) dem barbarischen Einfluss ausgesetzt wären, so sei eigentlich auch die Ionische keine ächt Griechische Tonart, wohl aber die Lukrische. Auch von dieser Lokrischen sagen Euklides p. 46, Gaudentius p. 20 und Bacchius p. 49, sie sei Hypodorisch. Da also neben der mit der Hypodorischen gleichgesetzten Aeolischen Tonart noch die Lokrische als eine von ihr verschiedene, aber doch auch hypodorische Octavengattung genannt wird, so kann diese Lokrische nur die Hyperphrygische sein, die sich von der Hypodorischen durch verschiedene Tetrachordverbindung unterscheidet; sie ist, wie wir Neuern sagen würden, die plagialische Tonart (von unten gerechnet, aus Quarte und Quinte bestehend) zur authentischen (aus Quinte und Quarte bestehenden) Aeolischen. Es stehen also sicher diese fünf: die Dorische, die Aeolische oder Hypodorische, die Lokrische, die Phrygische und die Lydische. Da diese nun sämmtlich melodische sind, so kann die noch übrige Ionische, die Athenäus Anfangs zu den ächtgriechischen stellte, keine unmelodische sein; es bleibt also nur übrig, dass sie die Hypophrygische oder die Hyperlydische ist. Von diesen beiden nur durch Tetrachordeintheilung verschiedenen Octavengattungen wird man nach Analogie der bereits sichern Tonarten lieber die Hypophrygische der Ionischen geben, als ihre plagialische, die Hyperlydische, da auch dort die (plagialische) Lokrische nicht ohne ihre zugehörige authentische, die Aeolische, da ist. - Nun bezeichnet Plato im 3ten Buche der Republik pag. 398 e zuvörderst als schlechte weinerliche Tonarten die Mixolydische und Syntonolydische, worauf er für den Zweck ächtgriechischer Erziehung, die lonische und Lydische als zu weichliche verwerfend, allein die Dorische und Phrygische beibehält. Er muss also erstens unter der Dorischen jedenfalls die ebenso ächteriechische Acolische mitverstanden haben, zweitens muss, da von den beiden weinerlichen eine die unmelodische Mixolydische ist, die zweite derselben nothwendig die andere unmelodische sein, und die Syntonolydische ist also die Hypolydische Octavengattung. Denn nur diese ist nebst der Hyperlydischen noch übrig; die Hyperlydische kann es aber nicht sein; sonst würde die geladelte Syntonolydische einerlei Octavengattung haben mit der Ionischen.

Affit obigen Stellen übereinstimmend sagt Pollux 1, 9, 6:5: Tonarten sind die Doriche, hosliche, Aoslichen die Graften jaude die Pfregischen und die Lydische; auch die Lakrische, des Philoxe nus Erfindung. — Dieselben, ohne die Lakrische, werden bei Cassi odurus im Metten Briefe des 2ten Buches aufgerählt; ebenso in des Appulejus Florida pag. 415, wo Asimolika statt Ionium statt Ionium statt Ionium statt tonium statt tonium statt onium statt onium statt onium des Aussimolika statten in des Aussimolika statten in des Aussimolika statten in des Aussimolika statten in des Aussimolika statten in des Aussimolika statten in des Aussimolika statten in des Aussimolika statten in des Aussimolika statten in des Aussimolika statten in des Aussimolika statten in des Aussimolika statten in des Aussimolika statten in des Aussimolika statten in des Aussimolika statten in des Aussimolika statten in des Aussimolika statten in des Aussimolika statten in des Aussimolika statten in des Aussimolika statten in des Aussimolika statten in des Aussimolika statten in des Aussimolika statten in des Aussimolika statten in des Aussimolika statten in des Aussimolika statten in des Aussimolika statten in des Aussimolika statten in des Aussimolika statten in des Aussimolika statten in des Aussimolikas statten in des Aussimolikas statten in des Aussimolikas statten in des Aussimolikas statten in des Aussimolikas statten in des Aussimolikas statten in des Aussimolikas statten in des Aussimolikas statten in des Aussimolikas statten in des Aussimolikas statten in des Aussimolikas statten in des Aussimolikas statten in des Aussimolikas statten in des Aussimolikas statten in des Aussimolikas statten in des Aussimolikas statten in des Aussimolikas statten in des Aussimolikas statten in des Aussimolikas statten in des Aussimolikas statten in des Aussimolikas statten in des Aussimolikas statten in des Aussimolikas statten in des Aussimolikas statten in des Aussimolikas statten in des Aussimolikas statten in des Aussimolikas statten in des Aussimolikas

die nachgelassene, und Aristoxenus unterscheidet ja ganz klar zwei lydische, so dass es also gar keinem Zweifel unterliegen kann, wie in den

oder es wird, entsprechend dem vorher aus Athenäus Angeführten, die fonische Tonart Asiatisch genannt. - Mit Auslassung der Aeolischen Tonart, die, wie in der obigen Stelle aus Plato, unter der Dorischen mit zu versteben ist. werden die Dorische, Ionische, Phrygische und Lydische zusammengestellt von Plato im Laches pag. 488 d. und zu Anfang von Lucian's Harmonides; und ebenso zählt Pollux 4, 40 als Tonarten für die Flöte auf: die Dorische, Phrysische, Lydische und Jonische, setzt aber die (unmelodische) Syntonolydische hinzu, als spätere Erfindung des Anthippus. - Sehr häufig wird auch die Ionische weggelassen, die auf dieselbe Weise unter der Phrygischen mit verstanden wird, wie die Aeolische unter der Dorischen, daher Aristides p. 25 sagt, es gebe der Gattung nach drei: Dorisch, Phrygisch, Lydisch; jede nämlich repräsentirt die Tonarten, welche aus denselben Tetrachorden zusammengesetzt sind, die in diesen dreien als getrennte stehen. Endlich sagt Aristatelles in der Republik 4. 3. nur zwei Klassen anführend, die Tonarten wären entweder Dorisch oder Phrygisch, indem er unter den letzteren alle mit nichtgriechischen Tetrachorden, und unter den ersteren die beiden ächt Griechischen versteht

«Somit waren von den nach Octavengattung, Quartengattung und Tetrachordverbindung möglichen neun Tonarten acht in den Schriftstellern nachgewiesen, so dass nur noch die Hyperlydische übrig bleibt, welcher man also die nachgelassene (traventive) Lydische wird zutheilen müssen, die Plutarch Cap. 46 als Erfindung des Damon anführt, und die er der Ionischen ähnlich nennt. Denn ähnlich ist nur diese der Ionischen, als plagialische Tonart zu iener authentischen, so wie man die Lokrische der Aeolischen ähnlich nennen kann. Sonst kann man von allen sieben verschiedenen Octavengattungen keine der anderen ähnlich nennen; sie haben jede ihren auffallend verschiedenen Charakter. Der Name der nachgelassenen Lydischen und der Syntonolydischen (angespannt Lydischen) erklärt sich, wenn man sie unter sich und mit der Lydischen vergleicht, welche ihre Lydischen Tetrachorde über die ganze Octave ausbreitet, während die Syntonolydische sie als Lydisches Heptachord in die Höhe gespannt und die nachgelassene sie in die Tiefe nachgelassen hat. Dabei darf es nicht stören, dass gerade die Hypooder Unterlydische die angespannte heisst und die Hyper- oder Ueberlydische die nach gelassene; denn Hypo heisst in allen diesen Octavengattungen, dass der dinzeuktische Ton unten liegt, und Hyper, dass er oben liegt, Diese selben Ausdrücke bezeichnen in den 45 Mollscalen freilich tiefere und böhere Lage; aber diese kommt bei den Octavengattungen gar nicht in Betracht, was an sich klar ist, und zum Ueberfluss von Athenäus a. a. O. gesagt wird: Man muss die tadeln, die die Verschiedenheit nach der Gattung nicht einsehen, und nach der Höhe und Tiefe gehen, und eine Hypermixolydische Tonart machen (was ein die ganze Analogie störender Name für die Hyperphrygische Mollscale ist, s. pag. 6) und darüber wieder eine u. s. w. Eben so wenig können wir von Moll und Dur sagen, dass eins eine höhere Tonlage habe, als

Quellen die Transpositionsscalen gemeint sind. welche überdies hald neben den drei ältesten, der dorischen, phrygischen und lydischen, entstanden. Friedrich Bellermann hat diese-drei ältesten ganz unberricksichtigt gelassen in Bezug zuf ihre Tonverhältnisse, welche gerade musiklusien entscheiend sind, und von den Stellen der Artiides <sup>1</sup>] und Plu-

das andere, da man beide hoch und tief singen kann. Wohl aber sagen wir. Moll habe einen tiefern Klang oder Charakter als Dur, weil drei seiner Stufen tiefer zum Grundton liegen als in Dur; in diesem Sinne liegt in der nachgelassenen Lydischen eine Stufe (die 7te) und ausserdem ein ganzes Tetrachord tiefer als in der Lydischen, und dagegen in der Syntonolydischen eine Stufe (die 4te) und ein ganzes Tetrachord höher als in der Lydischen. - Der Name Mixelydisch deutet darauf hin, dass man den 2ten bis 5ten Ton dieser Scale als Lydisches Tetrachord ansah; da das höhere dann unvollständig ist und seine Ergänzung an den tiefsten Ton der ganzen Scale abgetreten hat, so ist es eben eine vermischte oder verwirrte Lydische Scale. Dies bestätigt Plutarch. welcher Cap. 46 sagt. Lamprocles habe zuerst entdeckt, dass diese Scale ihren diazeuktischen Ton in der Höhe hat, und nicht da, wo man früher glaubte (zwischen f und g). Durch diese Veränderung also wurde diese Tonart, wiewohl unmelodisch, doch verständlicher, und bekam Griechische Tetrachorde: daher Plutarch aus Aristoxen us hinzufügt, sie wäre (nämlich in diese m Singe) von der Sampho und in der Tragödie gebraucht worden ...

 Aristid. Quint. lib. 4, pag. 25 sagt: Είσὶ δὲ τῷ γένει τρεῖς: δάρκος, φρώγιος, λύδιος: τούτων ὁ μέν δώρειος πρὸς τὰ βαρύτερα τῆς φωνῆς ἐνεργήματα χρήσιμος: ὁ δὲ λύδιος πρὸς τὰ ὑξύτερα: ὁ δὲ φρύγιος πρὸς τὰ μέσα.

Hieran fügen wir die Hauptstellen in Berng auf die Altesten Transpositionsschlein: Dorliche, fibry gisch, Vydisch, Phattach, cap. 8: Town yudv publo dreue until Medipopries und Lundber, und 84 daupten und Opyrfen und der delte, de indurge wie despublower deuen verpopp't motgenent gent ein Lundber den für Altes eine zwie despublower deuen verpopp't motgenent gent ein Lundber den Altest ein yngen, dangerei jahr vip nyderte, Opyrpreit dit vip keuntgem, Andereit de vipt verpres,

Herneides Ponicus bei Altennas Ib. 4, ppc, 643, Sect. 9: "Hymolity, & & Hormatic Prings and proceedings of the Space Space of the Space Sp

tarch erwähnt der Kluge Forscher nicht den Inhalt. Die geistreiche Conjectur Westphal's entbehrt, da sie auf der Bellermannischen Anschauung fusst, ebenfalls des musikalischen Grundes, obgleich man ihm natürlich für die Ordnung und Darlegung des reichhaltigen Quellenmaterials ausserordentlich danbar sein muss.

Alles, was hier mit Rücksicht auf die Transpositionsschen und die Octavengattungen auseinandergesetzt wurde, findet nuch genauere Bestätigung durch Ptolemäus selbst. Die Capitel 5 bis 11 aus dem zweiten Buche dieses interessanten Musikers labe ich deslaub im greichiseben Texte und deutscher Übersetzung beigegeben, weil sie bisher nicht in dieser Weise vorgeführt, sondern nur immer auf Grund irriger Auffassungen zu Streiftigene houtundt wurden.

Fassen wir noch einmal die Sache kurz zusammen, so haben wir die Transpositionsscalen

Dorisch, Phrygisch, Lydisch,

welche nach Heraclides Ponticus auch heissen Dorisch, Jonisch oder Jastisch, Aeolisch,

Dorisch ist einfach vorhanden, Phrygisch und Lydisch zweifach, daher nach Aristovenus die Anfangstöne. z. B.

> Dorisch, (Iastisch) Phrygisch, (Aeolisch) Lydisch d es und e f und fis.

somit bei Plutarch die nachgelassene lydische = f, bei Plato die angespannte lydische (syntonolydische) = fis, woraus sich ohne moderne Zuthaten und Willkürlichkeiten die Stellen in den Quellen leicht erklären.

νώο καὶ γυναιξίν δε δεῖ έπιεικεῖε είναι, μὴ δτι ἀνδοάσεν. Πάνο νε, 'Αλλά μὴν μέθη νε φύλαξεν άπρεπέστατον καὶ μαλακία καὶ άργία. Πῶς γάρ οῦ. Τίνες οῦν μαλακοί τε καὶ σύμποτικοί τῶν ἀρμονιῶν; Ἰαστί, ἢ δ' δς, καὶ λυδιστί, αἴτινος γαλαραὶ καλοῦνται. Ταύταις ούν, & φίλε, έτι πολεμικών άνδοων έσθ' δ τι νοήσει: (Εδομώς, έφη: άλλά χινδονεύει σει δωκιστί λείπεσθαι καὶ φεργιστί. Dass die mixelydische Transpositionsscala von der Sappho erfunden worden sei, von welcher sie die Tragödiendichter erlernt hätten, sagt Aristoxenus bei Plutarch can, 46, ebenso. dass man dieselbe mit der dorischen verknüpft habe, gleich wie dies Ptolemäus bei Herstellung der Synemmenon-Systeme aus den diazeuktischen thut. Nach Andern soll schon Terpander die ganze mixolydische Tonart (vielleicht das mixolydische System innerhalb der dorischen Tonart? erfunden haben. Plut. cap. 28, ferner spricht derselbe cap. 33 von der Verknüpfung der hypodorischen, mixolydischen, dorischen, hypophrygischen und phrygischen. Zu vergleichen sind die Stellen bei Aristot. Polit. 8, 5; pag. 327 sq. ed. Schneid.; Aristoteles de republ. 8, c. 7. Aristid. Quint. lib. 4, p. 22, wo er Plato citirt. Plato Laches 488 D, wo er die dorische als echt hellenische bervorhebt und die iastische, phrygische, lydische verwirft.

Denn wo Plato von der ionischen an sich spricht, hat er natürlich die Trennung im Sinne, wie sie uns von Aristoxenus, dem Schüler des Aristoteles und Sammler des vorhandenen praktisch musikalischen Materials, überliefert worden ist. In der That ist auch die ionische, d. h. die tiefere phrygische, im Verhältniss zur höheren phrygischen weicher und schlaffer, und die mixolydische ist gleich der (nachgelassenen) lydischen und syntonolydischen wegen zu hoher Lage im Verhältniss zur dorischen und phrygischen unpraktisch, schlecht, weinerlich, weibisch, oder wie Moritz Hauptmann in Bezug auf solche neuere Musik, welche allzu hohe Tonregionen für Menschenstimmen gebraucht, nicht mit Unrecht scherzweise äusserte: «sie winselt in zu hohen Lagen herum», d. h. ihr Charakter ist ein unnatürlicher. Pollux konnte ferner neben den drei Tonarten Dorisch, Jonisch, Aeolisch auch Phrygisch und Lydisch nennen. weil man Phrygisch und Lydisch theilte und die Namen, nach Heraclid, mit einander versetzte; dass er dabei die lokrische erwähnt, ist ebenfalls natürlich, weil die lokrischen Octavengattungen A bis a oder a bis a' mit den hypodorischen Octavengattungen identisch sind, diese aber zusammen dasselbe System haben, wie die hypodorische Tonart, d. h. die hypodorische Transpositionsscala. Die dorische und phrygische sind nach Plato und Aristoteles die Haupttonarten, mit welchen man nach seiner Ansicht vollkommen ausreichen konnte.

Was nun die Bezeichnung durch Noten anlangt, so sind uns die griechischen Scalem an vollstänfigsten durch Abypius suffisewahrt worden. Von einer diettantischen Spielerei, wie sie entsteht, weem unm die historische Überbrieferung aufgiebt und den Proslamhammensen F anniumt, so dass die tiefste hypodorische als F-moll aufgezeichnet wird und alle übrigen Transpositionessenen des gestellt der Breit ziehen den der Scheipen wir uns fern eine grosse Tert isfer notiti erschiente, halten wir uns fern Friedrich Bellermann, der zwar büchst verdienstvolle Forscher, aber auch der Scheiper dieser dem Wesen der Scheip ganz unmützlichen Bezeichnung, welche in keiner Weise historisch gerechtfertigt ist und unr aus dietantischer Anschaumung der abstusischen Verditätisse bevorgangungen sein kann, nimmt sümfich ehenso wie Fortlage, desseu Werk kurz nach dem Bellermannischen erschient, ib, den Proslamhammensome F an and dem Bellermannischen erschient. ib, den Proslamhammensomen Schein erschient.

Fortlage sagt ehrlich in seinem 1847 erschienenen Werke auf der vorletzten Notentabelle, die Aunahme, dass der Proslambanomenos der lydischen Tonart unserem d (mithin der Proslambanomenos der hypodorischen Tonart pp. entspreche, sei awillkürlich.

und zwar hauptsächlich auf Grund einer Stelle aus Ptolemäus. diese hierzu gar keinen Anhaltepunkt liefert, sondern gerade das Gegentheil beweist, soll weiterhin klargestellt werden; aber auch ganz unhaltbar ist von ihm die Herleitung des Proslambanomenos vom Umlegen der Zeichen. Er wählt nämlich aus seiner Aufstellung der chromatischen Leiter den Klang b' aus und geht nun abwärts schreitend bis zum Klange G, woraus sich nach seiner Anschauung das ausserordentliche Besultat ergieht, dass der Limma-Schritt immer durch das Umlegen der Zeichen ausgedrückt wird, z. B., sagt er, »wird G-As ausgedrückt durch g-cov. Um die Suche recht mystisch darzustellen , vermeidet er bei seiner Analyse unter Anwendung der Instrumentalnoten moderne Tonbestimmungen und gebraucht für dieselben griechische Buchstaben. Wer mit der Sache nicht genau vertraut ist, mag sich durch solche aus dem musikalischen Dilettantismus hervorgegangene Experimente täuschen lassen, wir wollen aber hier die Sache auseinandersetzen, um das »Willkürliche« dieser Annahme klarzustellen

Friedrich Bellermann giebt folgendes Schema, aus dem er den Proslambanomenos == F vermeintlich entwickelt:

| 1                | 2              | 3            | 4     |
|------------------|----------------|--------------|-------|
| T V G            |                |              | δεζ   |
|                  | λλΖ            |              | 2 U C |
| 5.               | 6              | 7            | 8     |
| ŋ 9 i            | χ λ μ          | v 5 o        | πęσ   |
| > v <            | λ < П          | $x \times K$ | ၁ပင   |
| 9                | 10             | 11           | 12    |
| $\tau v \varphi$ | χ ψ ω<br>Υ Υ μ |              | δεζ   |
| 3 F E            | 4 4 4          | FLL          | 4 T F |
| 13               | 14             | 15           | 16    |
| ηθι              | χ λ μ          | v 5 0        | πρσ   |
| 3 M E            | нтн            | Р Ц Н        | 3 ω ε |

Indem er nun die Klangreihe

GAHcdefgahc'd'e'f'g'a'

mit den seiner Ansicht nach passenden Zeichen aufstellt, kommt er zu dem Resultate, dass immer der Limma-Schritt durch das Umlegen bezeichuet werde, was er in folgendem Schema zeigt:



wonach er dann meint: »Z. B. von e aus ( ) [ ) bildet den Ganztonschritt aufwärts fis, welches um ein Limma und eine Apotome höher ist als e. Ges (♥ Y) ist nur um zwei Limmen höher als e (¬ Г); folglich ist das um einen Ganzton (ein Limma und eine Apotome) höhere, mit ges, d. i. Ψ X auf einerlei chromatischer Stufe stehende Zeichen Y unserem fis gleich; und so ist es mit allen übrigen. Hieraus ergiebt sich also die bisherige Uebertragung der griechischen Noten in unsere, der gemäss der hypodorische Proslambanomenos unser F ist, als nothwendig, indem jede der beiden andern, pag. 37 als möglich gesetzten Annahmen nicht ursprüngliche Noten in die Uebertragung der tiefsten Zeichen bringen würde, welche sich jetzt als die ursprünglichen bewährt haben, von denen die andern als Limma - und Apotomeerhöhungen abgeleitet sind.« - Dass die Bellermann'sche Aufstellung akustisch ganz falsch ist, geht aus der Einleitung zu meiner Uebertragung der musikalischen Abhandlung des Boetius hervor; abgesehen von den theoretischakustischen Irrthümern hätte doch aber auch ein Dilettant nicht vergessen dürfen, dass man in der modernen Musik jede Tonart als erste annehmen kann, von welcher man ausgeht und Consequenzen zieht. Transponiren wir z. B. das obere Schema eine grosse Terz höher, so kommt für Limma und Apotome nach Bellermann'scher Ansicht dasselbe Resultat beraus, nur eben auf höheren Tonstufen. Indem aber nun Friedrich Bellermann für die Tonzeichen seine moderne Notirung zu Grunde legte, nahm er ia schon an, dass F der tiefste Proslambanomenos sei; er hat ihn also trotz vieler Worte gar nicht entwickelt, sondern gleich vor der Entwickelung vorausgenommen. Hätte er, anstatt vom Klange b' auszugehen, die chromatische Scala von d' begonnen, und dieselben Zeichen untergelegt, so würde er gefunden haben, dass A der tiefste Proslambanomenos sei, Ueberdies liegt in der Darstellung Friedrich Bellermann's bezüglich der Tonarten auch eine grosse Unklarheit hinsichtlich der Tonarten des Mittelalters, wenn er S. 12 die Vertauschung der Namen im Mittelalter in Beziehung setzt zu den Transpositionsscalen der Griechen. Wer die mittelalterlichen Schriftsteller kennt, weiss, dass die Transpositionsscalen des Boetius ihre Geltung bis zu Guido von Arezzo behaupteten, daneben aber die Octavengattungen der Kirchentöne in umgekehrter Ordnung genannt wurden, wie die Octavengattungen der Alten, gewiss aus dem Grunde, weil Boetius, diese oberste Autorität für die mittelalterlichen Schriftsteller, im vierten Buche sagt, dass man sowohl die Octavengattung von H zu h als auch die von A zu a als erste annehmen und die anderen darnach abzählen könne. Da nun die mittelalterlichen Autoren die von Ptolemäus überlieferten Namen wussten, so geschah die Verwechselung ganz der Ordnung gemäss folgendermassen:

| Griechisch           |        | Mittelalterlich    |        |
|----------------------|--------|--------------------|--------|
| 8 = 4 Hypodorisch    | А — а  | Hypodorisch        | 8 == 4 |
| u. Aeolisch,         | a a'   | und Aeolisch, auch | ı      |
| auch Lokrisch        |        | Hypermixolydisch   |        |
| 7 == 2 Hypophrygisch | g — g' | Mixolydisch        | 7 = 2  |
| 6 == 3 Hypolydisch   | l — l, | Lydisch            | 6 = 3  |
| 5 = 4 Dorisch        | e — e' | Phrygisch          | 5 = 4  |
| 4 = 5 Phrygisch      | d d'   | Dorisch            | 4 = 5  |
| 3 = 6 Lydisch        | c — c' | Hypolydisch        | 3 = 6  |
| 2 == 7 Mixolydisch   | H h    | Hypophrygisch      | 2 = 7  |
| 4 == 8 Hypodorisch   | A a    | Hypodorisch        | 1 = 8  |

Die Sache ist so einfach, dass man die langen untrechtharen Conjecturen des vereinesstuden Friedrich Beltreman gar nicht begreiß. Gewäs wurden aber die 7 Transpositionsscalen des Boetius in gazu richtlight Form erhalten, so dass wir im Mittehalter eine directe Übeberlieferung von den Griechen besitzen. Da nun im Mittehalter auch die Hypodorische Transpositionsscala, wie aus Hurchald und Guido hervorgelt, als Al II e d e f g a 16 e' d' j h c' d' e' f g' a' angenommen wurde, so itst einzig und allein historisch begründet, bei den Scalen des Boetius und Plotentius, folglich auch bei denen des Aristotenus, für die hypodorische Transpositionsscala den dynamischen Prodombasomenos = A festzahalten, zumal wenn man in Übebreinstimmung mit den Quellen akton.

ausgeht, wie die derische Tonart die ursprüngliche Tonart der Alten war. Aus der Aufstellung des Nicomachus bezüglich der aufälen Syssteme erfalnen wir, dass mit der allen Hyperhypate—Elchanes Dyspon zwei Tonsysteme in der älltesten Zeit griechisch-musikalischer Cultur zeblidet wurden; sie beissen

Das erste repräsentirt die untere Octave der sogenannten dorischen Transpositionscaal, das zweite die dorische Octavengatung mit der alten Hyperhypate. Nan erwähnt Pitolensius besonders, die Alten hätten auch das System synemmenen gebraucht; weil sie keine tiefere Transpositionscala kannten, als die dorische; — dasselbe, mit dem allen von Nicomachus überlieferten System 1] zusammengestellt, ist:

A = Proslambanomenos

"II Hypate hypaton
c = Parhypate hypaton
d = (Hyperhypate) Lichanos hypaton
e= Hypate meson
f = Parhypate meson
g = Lichanos meson
a Meso
b = Trite synemmenon
d' = Parasete synemmenon
d' = Nete synemmenon
d' = Nete synemmenon

Aus Fubenüus ersieht man, dass sie ein hypodorisches System anwandten, ohne es ab soches zu mennen, und erst als man oberhalb des Tetrachord hyperfolacon augefügt hatte, war ein mit der dorischen Octavengatung gewonnener-System ovrhanden, welches man auch auf die dorische Transpositionsscals leichti übertragen konnte, indem man nur an die vorhandene Octave d-d' eine gleiche anzusetzen nütlig hatte. Daruss erklärt sich auch die Namengebung hypodorische und die historische wie harmonische Bezielmun beider Transpositionsscalen. Wie nun im Alterthume die Systeme verknijnt wurden, darüber giebt der kundige Folemais (siehe weiter unten) sicheren Antechtus, welche Erklärung zugleich die Stelle bel Plutarch cap. 33, wo von einer Verknijfung der hypodorische zu Adnag einer Composition, der doriknijfung der hypodorische zu Adnag einer Composition, der dori-

Dieses führt ja auch der verdienstvolle Friedrich Bellermann als ursprüngliches an.

schen und mixolydischen zum Schluss und der hypophrygischen und phrygischen in der Mitte derselben die Rede ist, zum rechten Verständniss bringt. Es sind mithin, wenn wir das Ursprüngliche im Alterthume mit dem Einfachen in unserer Musik in Beziehung setzen, von diesen Systemen die Notenzeichen anzuführen. Wir sind gewiss dem hochverdienten Forscher Friedrich Bellermann zum grössten Danke verpflichtet, dass er die einzelnen Figuren der Notenzeichen, wie sie in den Ouellenschriftstellern vorkommen, sorgsam verglichen hat. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass schon Meibom bei der Herausgabe der griechischen Musiker die vollkommenste Sachkenntniss entwickelt und er gerade für die Vermittelung der griechischen Notenzeichen das Hauptverdienst in Anspruch zu nehmen hat. Man darf jedoch nicht ausser Acht lassen, dass die aus dem alten griechischen Alphabet hervorgegangenen Zeichen unter der Hand der Abschreiber zuweilen eine etwas verschiedene Gestalt annahmen, so dass man selbst bei genauester und gewissenhaftester Vereleichung nicht im Stande ist zu behaupten, ob das Zeichen auch ganz bestimmt in der ursprünglichen Gestalt den oder ienen Strich in gerader Richtung oder etwas nach unten oder oben gezogen besitzt. Derartige kleine Abweichungen werden sich stets herausstellen, ohne dass dadurch die Kenntniss der Systeme abgeschwächt wird. Sind wir doch sogar in der modernen Musik über einige Notenstellungen einer einzigen Handschrift, nämlich der Seb. Bach's, im Zweifel, warum sollte man nun bei den griechischen Handschriften hinsichtlich der Notenzeichen das Unfehlbarkeitsdogma aufs Schild erheben? Sehr interessant und feinsinnig hat Rudolph Westphal das Sprachlich-Historische der Zeichen entwickelt: er nimmt jedoch den Bellermann'schen Proslambanomenos == F auf. daher man seine Systeme nicht allein akustisch reguliren, sondern auch eine grosse Terz höher transponiren muss, wenn man sich an die historische Ueberlieferung hält, dass die hypodorische Transpositionsscala nach Aristoxenus auch im Mittelalter mit der von A beginnenden identisch war. Seine Entwickelung jedoch, dass zu den Singnoten die 24 Buchstaben des neuionischen Alphabets und zu den Instrumentalnoten grösstentheils die Buchstaben eines altgriechischen Localalphabets verwandt wurden, sieht in ieder Beziehung als vollkommen gesichert fest. Er sagt dabei u. A.: »Ueberliefert sind uns diese Notenzeichen zwar erst von den Musikern der Kaiserzeit; aber obgleich sie damals fast ein Jahrtausend lang im Gebrauche gewesen waren und sich in der Länge der Zeit für einzelne Zeichen manche Corruptionen eingeschlichen hatten, so müssen wir doch im Allgemeinen sagen, dass die alte ursprüngliche Form der Buchstaben mit einer Treue bewahrt ist, die uns unbegreiflich erscheinen könnte, wenn wir nicht wüssten, dass gerade in der Tradition der Kunstschulen eine grosse Zähigkeit in der Bewahrung alter Formen sich celtend machte a Für den Westphal'schen Ausdruck »Corruptionena möchten wir lieber das mildere Wort »Veränderungen« gebrauchen: denn in ähnlicher Weise, wie sich die Mensuralnote nach und nach in einzelnen Zeichen veränderte, theilweise aber auch behauptete, so war es auch bei den alten griechischen Notenzeichen, deren Figuren in der Hauptsache bestehen blieben, in einzelnen Kleinigkeiten jedoch abge-Sodert wurden, ohne dass man von einer Verderbniss sprechen möchte. Wie schon bemerkt, hat Alypius das Verzeichniss der Notentabellen am vollständigsten aufbewahrt. Friedrich Bellermann führt dabei gewissenhaft an: »Die vom Herausgeber, Meibomius, benutzten Handschriften enthielten (aber) nur die 15 diatonischen, die 15 chromatischen und von den enharmonischen etwas über acht. In diesem Geschlecht nämlich waren von der Hyperphrygischen Tonart nur die sechs ersten Noten (bis Parhypate meson) vorhanden; die übrigen zwölf, und die ganze Ionische, Hypoionische, Hyperionische, Dorische, Hypodorische und Hyperdorische Scale fehlten. Gerade so ist es auch in der Leipziger Handschrift, welche überdies, ausser einigen Auslassungen einzelner Noten. auch vorher schon eine grössere Lücke hat, nämlich gleichfalls im enharmonischen Geschlecht, von der Nete synemmenon der Aeolischen Tonart bis zur Paramese der Hypoäolischen einschliesslich, so dass ihr hier 20 Noten nebst den Beschreibungen fehlen. Da indessen, wie sich sooleich zeigen wird, die vorhandenen enharmonischen Scalen mit den entsprechenden chromatischen ganz einerlei Zeichen haben, so muss dies natürlich auch bei den sehlenden der Fall sein; Meibomius hat daher diese Lücke durch blosses Wiederholen der entsprechenden chromatischen Zeichen und Beschreibungen vollkommen richtig ergänzt.«

In unserer Darsdeling halten wir die von Prolemiaus besonders berorgshobens harmonische Verwandschaft fest und beginnen mit der Antzeichnung der dor is chen Transpositionsscala, wonach wir die hypodorische und nach demenslehe verbältnisse die andern folgen lassen. In folgendem Schema verzeichnen wir nicht die enharmonische Parhy pat eu und Trien, weil sie gieiche Zeichen haben mit den diatonischen Klängen, welche dieselben Nanon tragen, und weil jene enharmonischen Klängen in der modernen Musikpraxis unsawdrichkar sind.

## Transpositionsscalen des Alypius.

1 Dorische Transpositionsscala 1 .

| 1) Dorisci             | ie i ransposi         | LIUHSSCAIA  | 7.               |
|------------------------|-----------------------|-------------|------------------|
| Proslambanomenos.      | H = d                 |             |                  |
| -Hypate hypaton.       | _ E = e               |             |                  |
| Parhypate hypaton.     | w Π = ι               |             |                  |
| Lichanos hypaton.      | 8 — F У               | Chromatice  | <b>н 3</b> = ge  |
| 1                      |                       | Enharmonios | 1=Eh             |
| -Hypate meson.         | $\Omega P = a$        |             |                  |
| Parhypate meson.       | Ψ <b>L</b> = b        |             |                  |
| Lichanos meson.        | T = c'                | Chrom.      | X = ce           |
| 1                      |                       | Enharm.     | d = PX           |
| -Mese.                 | Г Э ≕ d′              |             |                  |
| Trite synemmenon.      | OK = es'              |             |                  |
| Paranete synemmenon    | $K \lambda = 1$       | Chrom.      | N X = fes        |
| 1                      |                       | Enharm.     | N X = es'        |
| Nete synemmenon.       | H > = g'              |             |                  |
| Paramese.              | M Π = θ΄              |             |                  |
| Trite diezeugmenon.    | ∧<'='                 |             |                  |
| Paranete diezeugmenon. | H > = g'              | Chrom.      | $K \lambda = ge$ |
|                        |                       | Enharm.     | $K \lambda = f$  |
| -Nete diezeugmenon.    | $\Gamma N = a'$       |             |                  |
| Trite hyperbolaeon.    | B / = b'              |             |                  |
| Paranete hyperbolaeon. | <b>X</b>              | Chrom.      | A \= ces         |
|                        |                       | Enharm.     | A = b'           |
| Nete hyperbolaeon.     | $\perp \lambda = d''$ |             |                  |
|                        | · b . T               | :•:         | -1-              |

### 2) Hypodorische Transpositionsscala.

Proslambanomenos. ۸ = حم Hypate hypaton. 3 E - H Parhypate hypaton. **b** ω = c Lichanos hypaton. H = dChrom. **J** 3 == des Enharm. **⊿3** = c - E == e Hypate meson. \_ H = t Parhypate meson.

Chrom.

Enharm.

Lichanos meson.

H 3 == ces

1= Eh

 $<sup>\</sup>nabla = E \nabla$ 1) Das Zeichen links gilt für den Gesang, das Zeichen rechts für die Instrumente.

| 265                                                            |                                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| -Mass. $\Omega P = a$                                          |                                           |
| Trite synemmenon. Ψ X == b                                     |                                           |
| Paranete synemmenon. T 7 == c'                                 | Chrom. X \( \) = ces'                     |
|                                                                | Enharm. X 4 = b                           |
| Nete synemmenon. $\Gamma \supset == d'$                        |                                           |
| Paramese. $\phi F = h$                                         |                                           |
| Trite diezeugmenon.                                            |                                           |
| Paranete diezeugmenon. po == d'                                | Chrom. T = des'                           |
| l                                                              | Enharm. Tq = c'                           |
| -Nete diezeugmenon. M∏ = e' Trite hyperbolaeon. N ≤ = f'       |                                           |
| Trite hyperbolaeon. ∧ < = f<br>Paranete hyperbolaeon. H > = g' |                                           |
| raranete nypernotaeon. n > mm g                                | Chrom. K \( \lambda = \text{ges'} \)      |
| Nete hyperbolaeon. $\Gamma N = a'$                             | Enharm. $\mathbf{K} \lambda = \mathbf{f}$ |
|                                                                |                                           |
| <ol> <li>Tiefere Mixelydische oder<br/>positionsse</li> </ol>  |                                           |
| Proslambanomenos.                                              | ata.                                      |
| $\Gamma$ -Hypate hypaton. $\Omega \nu = a$                     |                                           |
| Parhypate hypaton. $\Psi = b$                                  |                                           |
| Lichanos hypaton. T = c'                                       | Chrom, X \ = ces'                         |
|                                                                | Enharm. X 4 = b                           |
| -Hypate meson. $PO = d'$                                       |                                           |
| Parhypate meson. O K == es'                                    |                                           |
| Lichanos meson. $K \lambda = f'$                               | Chrom. N X == fes'                        |
|                                                                | Enharm. N X = es'                         |
| -Mese. $H > = g'$                                              |                                           |
| Trite synemmenon. Z L = as'                                    |                                           |
| Paranete synemmenon. A \ == b'                                 | Chrom. $\Delta \Box = bb'$                |
| L                                                              | Enharm. A7 == as'                         |
| "Nete synemmenon. X / == c"  —Paramese. ΓN == s'               |                                           |
| Trite diezeugmenon. B/== b'                                    |                                           |
| Paranete diezeugmenon. X = c"                                  | Chrom. A \== ces"                         |
| Tatanète diezeugmenon.                                         | Enharm. A\= b'                            |
| -Nete diezeugmenon. ⊥ \ = d"                                   | Lunara. Pr 1 = D                          |
| Trite hyperbolaeon. OK' == es"                                 |                                           |
| Paranete hyperbolaeon. $K \lambda' = f''$                      | Chrom. N X' == fes"                       |
|                                                                | Enharm. N X' = es"                        |
| Nete hyperbolaeon. $H >' = g''$                                |                                           |

4) Tiefere Phrygische oder Jastische Transpositionsscala.

Proslambanomenos. W h == es

Hypate hypaton. 1 = E h Parhypate hypaton.

7 - ces Lichanos hypaton. ¬⊏ == as

Chrom. ♥ → == asas Enharm. ♥ ⊣ = ges

Hypate meson. X = hParhypate meson.  $\phi F = ces'$ 

Lichanos meson. CC = des'

Chrom. T7 = desdes' Enharm. T 7 == ces' OK == es'

Mese. Trite synemmenon. | < = ges'</p>

Paranete synemmenon. Chrom. N X == geses' Enharm. N x = fes'

Z [\_ = as' Nete synemmenon. Paramese.  $K \lambda = f'$ Trite diezeugmenon. 1 < == ges'

ZL = as'Paranete diezeugmenon. Chrom. H> == asas' Enharm. H> = ges'

Nete diezeugmenon. A \ == b' Trite hyperbolaeon. 1f Z == ces" Paranete hyperbolaeon. → N := des"

Chrom. X / == desdes' Enharm. X / = ces'

Nete hyporbolaeon. O K' = es"

5) Tiefere Hypophrygische oder Hypoiastische Transpositionsscala.

Proslambanomenos. I T am B Hypate hypaton. 13 = c

Parhypate hypaton. O H == des Wh == es Lichanos hypaton.

Chrom. u = esesEnharm.  $\mu = des$ 

Hypate meson. 1 == E h Parhypate meson. 7 **⊢** == ges Lichanos meson.

⊐ר as Chrom.  $\nabla \rightarrow = asas$ Enharm. ▼ → = ges

-Mese.

X 4 == b

ΦF = ces' Trite synemmenon. Paranete synemmenon. CC - des' Chrom. T 7 = desdes' Enharm. T 7 == ces' OK - es' -Nete synemmenon. Paramese. T = e'C C == des' Trite diezeuemenon. Paranete diezeuemenon. O K = cs'Chrom. P 2 = eses' Fuhurm P 3 - des' Nete diezengmenon.  $K \lambda = f'$ Trite hyperbolaeon. 1 < = ges'</p> Paranete hyperbolaeon. Z = as' H > = asas'Enharm. H > == ges' 4 \ - h' Nete hyperbolaeon. 6) Höhere Mixolydische oder Hyperjiastische Transpositions scala. Proslambanomenos. TF = gis Hypate hypaton. X 4 = ais Φ F == h Parhypate hypaton. Lichanos bypaton. C.C. - cie' Chrom. T 3 = c' Enharm, T 7 = h Hypate meson. OK = dis' Parhypate meson. Lichanos meson. I < \_ fis'</p> Chrom. 1 = K NEnharm. N X = e'Mese. Z L = gis' Trite synemmenon. E J = a'Paranete synemmenon. **Մ Z** == հ′ Chrom. A == b' Enharm.  $\lambda \supset = a'$ Nete avnemmenon. → U == cis"

A \ == ais'

-Paramese. Trite diezeugmenon.

## 7) Höhere Phrygische Transpositionsscala.

| i) nonere ru                 | rygische i rai                        | ispositionsscara.                                    |
|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Proslambanomenos.            | - E = e                               |                                                      |
| -Hypate hypaton.             | 7 - fis                               |                                                      |
| Parhypate hypaton.           | FI = g                                |                                                      |
| Lichanos hypaton.            | $\Omega P = a$                        | Chrom. ▼ -1 == as                                    |
| 1                            |                                       | Enharm. ▼ → = g                                      |
| -Hypate meson.               | $\Phi F = h$                          |                                                      |
| Parhypate meson.             | Υ L = c'                              |                                                      |
| Lichanos meson.              | $\Gamma \mathfrak{D} = \mathfrak{d}'$ | Chrom. T = des'                                      |
|                              |                                       | Enharm. $T \exists = c'$                             |
| -Mese.                       | мп=∘′                                 |                                                      |
| Trite synemmenon.            | V < = 1                               |                                                      |
| Paranete synemmenon.         | H > = g'                              | Chrom. K $\lambda = \text{ges}'$                     |
| 1                            |                                       | Enharm. $K \lambda = f$                              |
| Nete synemmenon.             | ΓN ≕ a′                               | ,                                                    |
| -Paramese.                   | I < = fis'                            |                                                      |
| Trite diezeugmenon.          | e v = g'                              |                                                      |
| Paranete diezeugmenon        |                                       | Chrom. H>== as'                                      |
| I si ancie di circagnicación |                                       | Enharm. H> == g'                                     |
| -Nete diezeugmenon.          | 11 Z == h'                            |                                                      |
| Trite hyperbolacon.          | φ Λ = c"                              |                                                      |
| Paranete hyperbolaeon.       |                                       | Chrom. X ^ = des"                                    |
| Turuncic njijernomeon        |                                       | Enharm. X / = c"                                     |
| Nete hyperbolaeon.           | $M \; \Pi' = e''$                     |                                                      |
| 8) Höhere Hypo               | phrygische 1                          | ranspositionss cala.                                 |
| Proslambanomenos.            | 3 E = H                               |                                                      |
| -Hypate hypaton.             | QH = cis                              |                                                      |
| Parhypate hypaton.           | ₩ ¹) H == d                           |                                                      |
| Liehanos hypaton.            | - E = e                               | Chrom. $\mathbf{H}\mathbf{H} = \mathbf{e}\mathbf{s}$ |
| 1                            |                                       | Enharm. $\mathbf{H}\mathbf{H} = \mathbf{d}$          |
| Hypate meson.                | 7 - = fis                             |                                                      |
| Parhypate meson.             | F1 = s                                |                                                      |
| Lichanos meson.              | $\Omega P = a$                        | Chrom. ▼ - as                                        |
|                              |                                       | Enharm. $\nabla \dashv = g$                          |
| -Mese.                       | $\phi F = h$                          |                                                      |
| -                            | •                                     |                                                      |

1) ada W

| Trite synemmenon. Paranete synemmenon. | T = c' $D = d'$ | Chrom. $T = des'$<br>Enharm. $T = e'$ |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| -Nete synemmenon.                      | $M \Pi = e'$    |                                       |
| -Paramese.                             | CC = cis'       |                                       |
| Trite diezeugmenon.                    | $P \circ = d'$  |                                       |
| Paranete diezeugmenon.                 | $M \Pi = e'$    | Chrom. P 3 = es'                      |
|                                        |                 | Enharm. $\Gamma O = d'$               |
| -Nete diezeugmenon.                    | l < = fis'      |                                       |
| Trite hyperbolaeon.                    | <b>9</b>        |                                       |

Paramete hyperbolacon.  $\Gamma N = a'$  Chrom. H > = as' Enharm. H > = g'Nete hyperbolacon. U Z = h'

 Hypermixolydische oder Hyperphrygische Transpositionsscala.

 $\Omega P = a$ Proslambanomenos. Φ F = h Hypate hypaton. Parhypate hypaton. Υ L = c' Lichanos hypaton.  $\Gamma D = d'$ Chrom. T3 = des' Enharm. T = e'-Hypate meson. M П == e' ۱= ک۸ Parhypate meson. Lichanos meson.  $H > = \epsilon'$ Chrom.  $K \lambda = ges'$ Enharm. K \(\lambda\) = f ΓN == a' Mese. B/=b'Trite synemmenon. Paranete synemmenon. Chrom. A \ == ces" Enharm. A = b'Nete synemmenon.  $\perp \lambda = d''$ Paramese. z = h'Trite diezeugmenon. Λ Λ = c" Paranete diezeugmenon. 1.4 = d''Chrom. X / = des" Enharm.  $X \wedge = e''$ M Π' = e" -Nete diezeugmenon. AK' = " Trite hyperbolaeon.

Paranete hyperbolaeon. H>'=g " Chrom. K  $\lambda'=ges'$  Enharm. K  $\lambda'=f'$ —Note hyperbolaeon.  $\Gamma$  N'=a"

10) A eolische oder Tiefere Lydische Transpositionsscala.

| Proslambanomenos.      | d ∃ = f           |                                   |
|------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Hypate hypaton.        | Z ⊣= 8            |                                   |
| Parhypate hypaton.     |                   |                                   |
| Lichanos hypaton.      | X A = P           | Chrom: AF = p                     |
|                        |                   | Enharm. $\forall  \mathbf{L} = :$ |
| Hypate meson.          | T = e'            |                                   |
| Parhypate meson.       | CC = des'         |                                   |
| Lichanos meson.        | O K = es'         | Chrom. PO =                       |
|                        |                   | Enbarm. P 3 = c                   |
| Mese.                  | $K \lambda = f'$  |                                   |
| Trite synemmenon.      | 1 <= ges'         |                                   |
| Paranete synemmenon.   | Zc = as'          | Chrom. H>=:                       |
|                        |                   | Enbarm. H> = 6                    |
| Nete synemmenon.       | A \== b'          |                                   |
| -Paramese.             | H > = g'          |                                   |
| Trite diezeugmenon.    | Z L = as'         |                                   |
| Paranete diezeugmenon. | A \ == b'         | Chrom. A 7 = h                    |
|                        |                   | Enharm. A 7 = 2                   |
| Nete diezeugmenon.     | <b>X</b>          |                                   |
| Trite hyperbolaeon.    | <b>→ M</b> = des" |                                   |
| Paranete hyperbolaeon. | O K' == es"       | Chrom. 11=                        |
|                        |                   | Enharm. LA = d                    |
| Nete hyperbolaeon.     | $K\lambda' = f''$ |                                   |

|                                                                           | positionsse                       | ala.                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proslambanomenos.  Hypate hypaton.  Parhypate hypaton.  Lichanos hypaton. | р = Е н<br>р = В И .<br>р = В И . | Chrom. $\checkmark H = fes$<br>Enbarm. $\checkmark H = es$                                                |
| Hypate meson.  Parhypate meson.  Lichanos meson.                          | y ∃ = g<br>∃F = as<br>X ∀ = b     | Chrom. $\forall \mathbf{L} = \mathbf{b}\mathbf{b}$<br>Enharm. $\forall \mathbf{L} = \mathbf{a}\mathbf{s}$ |
| Mese.                                                                     | T 🗆 😅                             |                                                                                                           |

|                        | 211              |         |                    |
|------------------------|------------------|---------|--------------------|
| Trite synemmenon.      | CC = des'        |         |                    |
| Paranete synemmenon.   | OK = es'         | Chrom.  | P ⊃ == eses        |
|                        |                  | Enharm. | Г <b>Э</b> == des' |
| -Nete synemmenon.      | $K \lambda = f'$ |         |                    |
| -Paramese.             | $\Gamma O = d'$  |         |                    |
| Trite diezeugmenon.    | O K = es'        |         |                    |
| Paranete diezeugmenon. | $K \lambda = f$  | Chrom.  | N X = fes'         |
|                        |                  | Enharm. | N = es'            |
| -Nete diezeugmenon.    | H > = g'         |         |                    |
| Trite hyperbolaeon.    | ZL = as'         |         |                    |
| Paranete hyperbolaeon. | $A \ = b'$       |         | <b>λ</b> ⊐ = bb′   |
|                        |                  | Enharm. | <b>λ</b> ¬ = as′   |
| -Note hyperholeeon     | ¥ A — c"         |         |                    |

| -Mete diezeugmenon.    | ⊔ > = R            |                       |
|------------------------|--------------------|-----------------------|
| Trite hyperbolaeon.    | ZL = as'           |                       |
| Paranete hyperbolaeon. | A \ == b'          | Chrom. A 7 = bb'      |
|                        |                    | Enharm. A = as'       |
| 1                      | <b>X</b> ^ = c"    | Elitariii. M. J. — as |
| l-Nete hyperbolaeon.   | X / = c            |                       |
|                        |                    |                       |
| 12) Hyperão            | lische Transp      | oositionsseala.       |
| Proslambanomenos.      | X = b              |                       |
| -Hypate hypaton.       | T⊐≔e′              |                       |
| Parhypate hypaton.     | C C = des'         |                       |
| Lichanos hypaton.      | OK == es'          | Chrom. P 2 = eses'    |
| Lichanos nypaton.      | - 11 - 13          | Enharm. P3 = des'     |
| l                      | K λ == f'          | annaria. (1) — des    |
| -Hypate meson.         |                    |                       |
| Parhypate meson.       | $I \le ges'$       |                       |
| Lichanos meson.        | Z = as'            | Chrom. H> = asas'.    |
| ı                      |                    | Enharm. H > = ges'    |
| -Mese.                 | A = b'             |                       |
| Trite synemmenon.      | If Z = ces"        |                       |
| Paranete synemmenon.   | • и = des"         | Chrom. X ↑ = deses"   |
| Turanete syncamienton  | - N                | Enharm. X ↑ = ces"    |
|                        | OK' = es''         | Emiarin. A 7 — ces    |
| -Nete synemmenon.      | X A = 6"           |                       |
| -Paramese.             |                    |                       |
| Trite diezeugmenon.    | → M = des"         |                       |
| Paranete diezeugmenon. | O K' == es"        | Chrom. 1 1 = eses"    |
|                        |                    | Enharm. 1 1 = des"    |
| -Nete diezeugmenon.    | $K \lambda' = f''$ |                       |
| Trite hyperbolaeon.    | 1<' = ges"         |                       |
| Paranete hyperbolaeon. |                    | Chrom. H>' = asas"    |
| raraneve nyperboracon. | - L = as           | Enharm. H >' = ges"   |
| 1                      |                    | Eunarin. n > = ges    |
| -Nete hyperbolaeon.    | $A \ ' = b''$      |                       |
|                        |                    |                       |

```
43) Höhere Lydische Transpositionsscala.
Proslambanomenos.
                        7 ← = fis
Hypate hypaton.
                        ¬¬ = gis
Parhypate hypaton.
                         RL = a
Lichanos hypaton.
                         ΦF == b
                                        Chrom. WE = b
                                       Enharm. \forall \, E = a
Hypate meson.
                        C C = cis'
Parhypate meson.
                        P \cup = d'
Lichanos meson.
                       M \Pi = e'
                                       Chrom. F 3 = es'
                                        Enharm. \Gamma O = d'
Mese.
                         I < -- fis'
Trite synemmenon.
                       Paranete synemmenon.
                         \Gamma N = a'
                                       Chrom. H'≥ = as'
                                       Enharm. H >= e'
-Nete synemmenon.
                        บ Z == h'
                        Z L = gis'
Paramese.
Trite diezeugmenon.
                        E \sqcup = a'
                                       Chrom. \(\lambda' \mathfrak{3} = b'\)
Paranete diezeugmenon. \mathbf{1f} \mathbf{Z} = \mathbf{h}'
                                       Enharm. A7 = a'
Nete diezeugmenon.
                      О и = cis"
                        1 F == d"
Trite hyperbolaeon.
Paranete hyperbolaeon. M \( \Pi' == e'' \)
                                       Chrom. \bot A' = es''
                                       Enharm. \pm \lambda' = d''
                         I <'= fis"
-Nete hyperbolaeon.
    14) Höhere Hypolydische Transpositionsscala.
Proslambanomenos.
                        O H == cis
                       W h ≔ dia
Hypate hypaton.
                         Parhypate bypaton.
Lichanos hypaton.
                       7 + = fis
                                       Chrom. \forall H = f
                                       Enharm. \mathbf{z}\mathbf{H} = \mathbf{e}
Hypate meson.
                         \Gamma = gis
Parhypate meson.
                         RГ == a
Lichanos meson.
                        Φ F ⇒ b
                                       Chrom. \forall L = b
                                       Enharm. \forall \, \mathbf{E} = \mathbf{a}
                        C.C. - cis'
Mese.
Trite synemmenon.
                        PO == d'
Paranete synemmenon.
                        M\Pi = e'
                                       Chrom. P 3 = es'
                                       Enharm. P 3 = d'
Nete synemmenon.
                      . I < = fla'
```

|                        | 273                                    |                                                                 |
|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| -Paramese.             | O K = dis'                             |                                                                 |
| Trite diezeugmenon.    | $\mathbf{Z} \mathbf{Z} = \mathbf{e}'$  |                                                                 |
| Paranete diezeugmenon  | . I < == fis'                          | Chrom. $N X = f$                                                |
| L                      |                                        | Enharm. $\mathbf{N} \mathbf{X} = \mathbf{e}'$                   |
| -Nete diezeugmenon.    | ZL = gis'                              |                                                                 |
| Trite hyperbolaeon.    | E J == a′                              | _                                                               |
| Paranete hyperbolaeon. | <b>Մ</b> Z = հ′                        | Chrom. $\lambda \exists = b'$<br>Enharm. $\lambda \exists = a'$ |
| Nete hyperbolaeon.     | <b>⊕</b> И == cis"                     |                                                                 |
| 15) Hyperly            | dische Trans                           | positionsscala.                                                 |
| Proslambanomenos.      | ф F h                                  |                                                                 |
| -Hypate hypaton.       | C C == cis'                            |                                                                 |
| Parhypate hypaton.     | P O = d'                               |                                                                 |
| Lichanos hypaton.      | $M \Pi == e'$                          | Chrom. $\Pi \mathfrak{I} = es'$                                 |
|                        |                                        | Enharm. $\Pi O = d'$                                            |
| -Hypate meson.         | $I \le = fis'$                         |                                                                 |
| Parhypate meson.       | $\Theta V = g'$                        |                                                                 |
| Lichanos meson.        | $\Gamma N = a'$                        | Chrom. H>= as'                                                  |
|                        |                                        | Enbarm. $H > = g'$                                              |
| -Mese.                 | บ Z == h'                              |                                                                 |
| Trite synemmenon.      | <b>₼</b> ^ = c"                        |                                                                 |
| Paranete synemmenon.   | $\perp \lambda = d''$                  | Chrom. X / = des"                                               |
|                        |                                        | Enharm. X A == e"                                               |
| -Nete synemmenon.      | МП′ — ө″                               |                                                                 |
| Paramese.              | ⊕ И = cis"                             |                                                                 |
| Trite diezeugmenon.    | $\mathbf{J} \mathbf{F} = \mathbf{d}''$ |                                                                 |
| Paranete diezeugmenon. | <b>МП'</b> — е"                        | Chrom. $\bot \lambda = es''$                                    |
|                        |                                        | Enharm. 1 A = d"                                                |
| -Nete diezeugmenon.    | $I \le = fis''$                        |                                                                 |
| Trite hyperbolaeon.    | $\Theta V' = g''$                      | -                                                               |

Es ist nun jedenfalls nach Berücksichtigung der Angaben des Ptolemäus ganz klar, dass die Griechen die dorische Transpositionsscala, welche sie nicht in eine tiefere und höhere theilten, zum Ausgangspunkt nahmen und dann die übrigen als harmonisch verwandte (τόνοι σωριοι) Boetius. 48

H>' == as" Enharm. H>' = g"

Paranete hyperbolaeon.  $\Gamma N' = a''$ 

Nete hyperbolaeon.

durch die kleinste Symphonie, d. h. durch das Diatessaron, in fortlaufender Progression fanden:

d-A-E-H -Fis -Cis -Gis...

würden die Anfangsklänge der Transpositionsscalen sein, wenn wir in Ouarten abwärts schreiten wollten. Ptolemäus meint aber, man solle sich nach dem Umfange einer Octave richten, damit die Stimme im Melos Alles richtig erfassen und ausdrücken könne, mithin seien für die zu tiefen Anfangsklänge (Proslambanomenoi) die höheren Octaven zu wählen. welche sich innerhalb der Octave von A bis a befinden also-

d-A-e-H-fis-cis-eis:

und nach der Höhe zu von der dorischen Transpositionsscala ausgegangen, ergeben sich die Anfangsklänge:

d-g-c'-f'-b'-es"

oder innerhalb der Octave von A-a: d-e-c-f-B-es.

In der ersteren Reihe finden wir also:

d = Dorisch

- A = Hypodorisch, e = Höheres Phrygisch H == Höheres Hypophrygisch.
- fis == Höheres Lydisch cis == Höheres Hypolydisch.

gis - Höheres Mixolydisch oder Hyperiastisch. In der zweiten Reihe erhalten wir :

d == Dorisch

- g == Mixolydisch, c = Tieferes Hypolydisch oder Hypoïolisch,
- f = Tieferes Lydisch oder Aeolisch.
- B = Tieferes Hypophrygisch oder Hypoiastisch.

es == Tieferes Phrygisch oder Jastisch. Somit erhalten wir vom Einfachen ausgehend alle Dur und Mollscalen in natürlicher Ordnung.

Die hypermixolydische Transpositionsscala von a ab ist die Wiederholung der hypodorischen auf der nächst höheren Octave; die hyperäolische von b ab die Wiederholung der hypoiastischen, harmonisch verwandt mit der äolischen, daher der Name hyperäolisch; die hyperlydische von h ab die Wiederholung der höheren hypophrygischen. harmonisch verwandt mit der höheren lydischen, daher auch der Name hyperlydisch.

Eine chromatische Scala in unserem Sinne gebrauchten die Griechen nicht in ihrer Praxis, sondern sie bewegten sich je nach Bedürfniss und dem Stimmumfang in den Transpositionsscalen, von denen jede ihre besonderen Systeme durch die Octavengattungen erhielt, welche sich hauptsichlich nach dem Polemins erörtern Issen. Wollten wir jadoch etwa schilden Auch dem Polemins erörtern Issen. Modernes in die nätte Theorie hieuferingen, wei dies Friedrich Bellerin Modernes in die nätte Theorie hieuferingen, wei dies restenden in den Franspositionssense Sesselne die chromatische Leiter herstellen und die einzelnen chromatischen en kromatische leiter herstellen und die einzelnen chromatischen Skanghiben, welche sich bei der Zusammenstellung jener Solen ergeben, hizuzsetzen babei ist zu merken, dass die chromatischen Liebane und einzelnen und einzelnen und einzelnen und einzelnen und einzelnen und einzelnen und einzelnen und einzelnen und einzelnen und einzelnen und einzelnen und einzelnen und einzelnen und einzelnen und einzelnen und einzelnen und einzelnen und einzelnen und einzelnen und einzelnen und die chromatischen Liebane und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen und die chromatischen u

## a) Diatonisch Hypate hypaton == H Parhypate hypaton == c Lichanos hypaton === d Hypate meson b) Chromatisch Hypate hypaton Parhypate hypaton == c Lichanos hypaton == des Hypate meson c) Enharmonisch Hypate hypaton - H Parhypate hypaton == desdes\* Lichanos hypaton Hypate meson

Man sieht also, dass die Lichanen im chromatischen und enharmonischen Geschlecht durch die Zeichen nicht unterschieden sind, obgleich sie an Klanghöhe um einen halben Ton von einander abweichen; desgleichen ist die diatonische und chromatische Parhypate dem Zeichen nach von der enharmonischen nicht verschieden, obgleich jene im Aristoxenischen Sinne um ein Viertelstonintervall von dieser absteht. Die Praxis, die sich nach dem Ergreifen der Lichanos richtete, ergab leicht die Auffindung des Correcten, weil die Griechen dann wussten, in welchem Klanggeschlecht sie sich bewegten, sobald sie die Lichanos ergriffen hatten. Schon hieraus, dass sie im Zeichen das chromatische und enharmonische nicht trennten, obgleich es der Sache nach verschieden war, ersieht man, dass die Griechen keine chromatisch-enharmonische Scala in unserem Sinne anwandten. Die Zusammenstellung der chromatischenharmonischen Scala ist nun eine rein mechanische, welche Jeder leicht selbst vornehmen kann; sie hat aber gar keinen Zweck, da uns ausdrücklich von den griechischen Autoren bezeugt wird, dass man sich in den Transpositionsscalen mit Rücksicht auf die Octavengattungen bewegte und dass jede Transpositionsscala als Ausgangspunkt je nach der für die Stimme passenden Klanghöhe genommen werden konnte.

Nach dieser Aussinandersetzung gehen wir zur Darstellung der Tousysteme des Ptolemäus über, schicken aber voraus, dass wir die Darstellung des chromatischen Klanggeschlechts von Seiten Friedrich Bellermann's (s. \*Touleitern und Musiknoten der Griechen\* S. 23) auch für eine irrige halten.

Der verdienstvolle Forscher behandelt nämlich das chromatische Trihemitonium ganz gleich mit dem diatonischen Trihemitonium. Das diatonische Geschliecht besitzt jedoch das Trihemitonium als zusammengesetztes Indervall; z. B. heisst im ursprünglichen System das Tetrachord diezeugemeno.

wo h-d' als Trihemitonium (kleine Terz) erscheint und zwar im Verhältniss von  $\frac{243}{255} \times \frac{8}{9} = \frac{27}{32}$ ; das chromatische Trihemitonium stellt

diese Notation, sondern auch historisch falsch. Nach Ptolemaus ist zwischen dem Anfangstone der hypolytischen und dem der der deriechen ein Limma, z. B. die die Herr Friedrich Bellermann sollte bar die Apoteme Asia, wahrend doch, wenn mas wirklich den Bellermann'schen Proslambanomenen = F gelten lassen wellt, der Unterschied A-B sieh müssek. Wie kann zus ein Experiment von der zehronatischen Zeichensetzung überhaupt kallbar sein, wenn nicht einmal die Grundelmende der griechtischen Nachtion geswahr sind die Grundelmende der griechtischen Nachtion geswahr sind

Friedrich Bellermann nun ebenso diatonisch dar, indem er für das chromatische Geschlecht h c' cis' e' schreibt, wo cis'-e' nach seiner Ansicht das chromatische Tribemitonium ist. Da nun aber cis'-e' ebenfalls als ein diatonisches Tribemitonium erscheint und zwar in der Notentabelle Friedrich Bellermann's von Paramese zu Paranete diezeuemenon der ionischen Transpositionsscala, in unserer Tabelle mit denselben Klängen gebildet in der hypophrygischen Transpositionsscala, so müsste natürlich auch das akustische Verhältniss der Griechen für das chromatische Trihemitonium dasselbe sein, wie für das diatonische, also 27: 32. Aus der Berechnung für das reguläre Monochord im Boetius geht nun aber hervor, dass das Verhältniss für das chromatische Trihemitonium 3072 zu 3648 ist, also wie 16:19, und dass nur ein einziger griechischer Musiker, nämlich Archytas, das Verhältniss 27:32, in den Zahlen 4542:4792 ausgedrückt, gelten liess, wozu aber Boetius bemerkt : »Archytas machte es so, dass er weder die Berechnung, welche er erforschte, wirksam entwickelte, noch auch die von ihm aufgestellte Berechnung mit dem Sinne (Gefühle) übereinstimmte.« Die Griechen haben mithin das chromatische Trihemitonium anders gefühlt, als das diatonische, wie dies auch aus der Natur der Sache bervorgeht. Denn sie sagen sehr deutlich . dass zur Bildung des chromatischen Geschlechts die diatonischen Lichanen abwärts, nicht aber, dass die Parhypaten und Triten aufwärts bewegt werden. Friedrich Bellermann hat nun das Letztere gethan, indem er c', die diatonische Trite, aufwärts nach cis' bewegt und diesen Klang als chromatische Paranete bezeichnet, während doch die diatotonische Paranete = d' chromatisch abwärts bewegt werden musste, mithin nach des'. Die kleinen akustischen Verhältnisse der Griechen stimmen überhaupt theilweise nicht mit den unsrigen überein, man hat sich deshalb an die Darstellung der Autoren genau zu halten und ihren Vorschriften von den feststehenden und beweglichen Klängen Folge zu leisten, - und dies giebt dann auch wirklich ein Chroma, während Bellermann's Notirung gar kein Chroma aufweist. Consequenterweise ist dann natürlich auch seine chromatisch-enharmonische Scala der Akustik der Griechen und ihrer musikalischen Anschauung nicht entsprechend. Ebenso irrthümlich bemerkt der genannte Forscher (S. 12) bezüglich der alten »Octavengattungen«: »Sollten also Melodien, die den Umfang jener verschiedenen Octavengattungen umfassten, auf diese Art in Masse gesungen werden, so mussten diese Octavengattungen alle in eine bequem sangbare Tonhöhe (für uns etwa d-d oder cis-cis) gebracht werden. Dies thaten die Griechen und brachten sie alle in die (bei ihnen etwa so itel klingende) Octave F-f, setzten aber eine jede ober- und unterhalb so weit fort, his aus ihr einz zweit Octaven lange Mollscala entstand, welcher sie dann denselben Namen gaben, den die in ihr innerhalb des Bereichs von F-f liegende Octavengattung hatte. Der Bussker erkent sofort, dass zur ein Nichtunssister auf eine solch merkwürtige Anschauung verhälten konnte; die griechischen Theoretiker, diese feinsingien Deuler, waren sicherlich vier zu klug, als dass sie ihren Octavengattungen eine derartige Beschränkung auferlegt hätten. Dann würde die harmonische Verwandtstehaft im Melos, von welcher Ptelemisus so eingehend und gediegen musikalisch spricht, ganz über-

# Ptolemäus, II, 5-41.

#### Capitel 5.

Wie die Benennungen der Klänge in Bezug auf die [absolute] Stellung (thetisch) und in Bezug auf die [relative] Bedeutung (dynamisch) angenommen werden.

Weswegen nun das System von »Diapason und Diatessaron« 1) mit Bisdiapason in Verbindung gebracht worden ist, soll uns in den folgenden Erörterungen vor Augen treten. Die Klänge in dem wirklich vollständigen Bisdianason, fünfzehn an der Zahl. - deswegen weil ein dem tieferen und höheren Diapason gemeinschaftlicher Klang auch der mittlere von allen Klängen ist -, benennen wir bisweilen nach ihrer fabsoluten] Stellung (thetisch), d. h. bezüglich ihrer höhern oder tiefern Lage schlechthin, und zwar »Mese« den erwähnten gemeinschaftlichen Klang der zwei Diapason, »Proslambanomenos« den tiefsten und und »Nete hyperbolaeon« den höchsten. Sodann nennen wir die Klänge. die auf Proslambanomenos folgen, nach der Höhe zu bis zur Mese: »Hypate hypatons, »Parhypate hypatons, »Lichanos hypatons, »Hypate meson«, »Parhypate meson«, »Lichanos meson«; die nach der Mese folgenden in ähnlicher Weise bis zur Nete hyperbolaeon: »Paramese«, »Trite diezeugmenon«, »Paranete diezeugmenon«, »Nete diezeugmenon«, »Trite hyperbolaeons, »Paranete hyperbolaeons. Bisweilen aber [benennen wir

4) Das System von »Diapason und Diatessaron« ist z. B.

A | H cd o f g a b c' d' | welches Ptolemäus mit dem System A | H cd o f g a h c' d e' f' g' a' |

A | H c d e f g a h c d e f g a l | in Verbindung bringen will. Oder nehmen wir austatt der bypodorischen

fläsig sein, die Aufstellung seiner sieben Trampositionsscalen hätte keiner Sim, die Manggeschelcher weiten aufeinanfespählun unt died-weise musikalisch gar nicht ordentlich ausführbar erscheinen, die Terzeherf-Einsbelung fele weg, die dynamischen Benennungen, welche sieh nach der Seistebenden Meseu und ein übrigen festelstenelen Missen richteten, wären vollständig unbrauchbar und die fletischen Verhältnisse hälten in Beziehung zu den dynamischen auch keinen Sim. D. nun diese von Bellermann hineingebruchte Octave F-f auch von Westphal adoptit worden ist, so ist es nothwendig, die ganze Eisterrung des Prolemäus, von Cap. 5 his Cap. 11 des zweiten Buches, welche zu den Streifregne Veranlassung gegeben hat, griechisch und deutste vorzufähren.

Ptolemäus, II, 5 — 11.

Πῶς αὶ τῶν φθόγγων ὁνομασίαι πρὸς τὴν θέσιν ἐκλαμ-Βάνονται καὶ τὴν δέναμιν.

Πόθεν μέν ούν τὸ διὰ παρών καὶ διὰ τεσράφων σύστημα παρέζευκται τῶ δἰς διὰ πασῶν, ἐν τοῖς ἐξῆς ἡμῖν ὑπ' ὄψιν ἔσται. Τοὺς δὲ τοῦ τῶ ὄντι τελείου καὶ δὶς διὰ πασῶν ωθόγγους πεντεκαίδεκα συνισταμένους — διά τὸ χοινὸν ένα γίνεσθαι τοῦ τε βαρυτέρου χαὶ τοῦ ὁξυτέρου διά πασών και μέσον πάντων — ποτέ μέν παρ' αὐτὴν τὴν θέσιν, τὸ ὀξότερον άπλῶς ἢ βαρύτερον, ὀνομάζομεν : μέσην μέν τὸν εἰρημένον χοινὸν τῶν δύο διὰ πασῶν, προςλαμβανόμενον δὲ τὸν βαρύτατον. καὶ νήτην ύπεοβολαίων τὸν ὁξύτατον : εἶτα τοὺς μετὰ τὸν προςλαμβανόμενον ἐπἶ τὸ όξὸ μέγοι τῆς μέσης ὑπάτην ὑπατῶν καὶ παρυπάτην ὑπατῶν καὶ λινανὸν ύπατου καί ύπατην μέσων καί παρυπάτην μέσων καί λιγανόν μέσων, τούς δέ μετά την μέσην όμοίως μέγρι της νήτης των ύπερβολαίων παραμέσην καί τρίτην διεζευγμένων καί παρανήτην διεζευγμένων καί νήτην διεζευγμένων καί τρίτην ύπερβολαίων καί παρανήτην ύπερβολαίων - ποτέ δέ παρά την δύναμιν αὐτην, τό πρός τι πῶς ἔγειν' ῷ δη πρότερον ἐφαρμόσαντες ταῖς θέσεσε τὰς κατὰ τὸ καλούμενον ἀμετάβολον σύστημα δυνάμεις τοῦ δὶς διὰ παρῶν, εἶτα χοινὰς ἐπ' αὐτοῦ ποιπράμενοι τὰς χατηγορίας

Transpositions scala die dorische an, so ist das System synemmenon, d. h. das aus «Diapason und Diatessaron» bestehende, dieses: die fgābc'd'os'f'g',

das System diezeugmenon aber, welches zwei Octaven umfasst, folgendes:

d | e f g a b c' d' | e' f' g' a' b' c'' d'' | .

stel nach ihrer relativen Bedeutung (dynamisch), d. h. darnach wie sie sich in Bezug auf etwas Anderes verhalten. Nachdem wir nun vorher zu den absoluten Stellungen die auf das sogenannte unveränderte System (z. B. die hypodorische Tonart) beziiglichen relativen Bedeutungen des Bisdianason hinzugefügt und sodann in demselben die Verhältnisse der absoluten Stellungen und der relativen Bedeutungen gemeinsam für beide gemacht haben werden, verändern wir sie in den übrigen Systemen. Nachdem wir nämlich von den beiden im Bisdianason befindlichen diazeuktischen Ganztönen den einen ... den von der thetischen Mese aus genommen und neben denselben nach beiden Seiten zwei verbundene Tetrachorde gesetzt haben, so dass also vier Tetrachorde im Ganzen sind : nachdem wir ferner den andern iener beiden Ganztöne dem übrigen 1 und tiefsten Intervalle überwiesen haben, werden wir »Mese« der relativen Bedeutung nach [»dynamische Mese»] bei der eben angenommenen Anordnung den Klang nennen, welcher der tiefere ist von der oberen [höheren] Diazeuxis, und »Parameses den höhern Klang [derselben]: \*Proslambanomenose aber und \*Nete hyperbolaeone den tieferen Klang der unteren [tieferen] Diazeuxis, und »Hynate hynaton« den höheren : ferner »Hypate meson« den gemeinschaftlichen Klang der beiden verbundenen tieferen Tetrachorde, die auf die tiefere Diazeuxis folgen; »Nete diezeugmenon« aber den gemeinschaftlichen Klang der beiden verbundenen höheren Tetrachorde, die auf die höhere Diazeuxis folgen: und ferner »Parhypate hypaton« den nächsten Klane von dem tiefsten Klange des Tetrachordes nach der tieferen Diazeuxis, und »Lichanos hypaton» den dritten: »Parhypate meson« aber den zweiten Klang von dem tiefsten Klange des Tetrachordes vor der höheren Diazeuxis, und »Lichanos meson« den dritten; darauf »Trite diezeugmenon« den zweiten von dem tiefsten Klange des Tetrachordes nach der höheren Diazeuxis, und »Paranete diczeugmenou« den dritten; »Trite hyperbolacone den zweiten Klang von dem tiefsten Klange, des Tetrachordes vor der tieferen Diazeuxis, und »Paranete hyperbolaeon« den dritten?]. Nach diesen Benennungen, d. h. nach den dynamischen, möchten nun allein rechtsgültig von den Klängen folgende als feststehende in den Veränderungen der Klanggeschlechter bezeichnet werden: Proslambanomenos, Hypate hypaton, Hypate meson, Mese, Paramese, Nete diezeugme-

<sup>4)</sup> d. h. dem, welches nach Abzug des Tetrachordes hypaton von Dispente (z. B.) A-e übrig bleibt, also A-H.

 <sup>2)</sup> Denn bei Nete hyperbolaeon beginnt wieder die tiefere Diazeuxis, weil
Nete hyperbolaeon = Proslambanomenos ist.

τών τε θέσεων καί των δυνάμεων μεταλαμβάνομεν αύτας ἐπί των άλλων. Τὸν γὰο ἔτερον τῶν ἐν τῶ δὶς διὰ πασῶν δύο τόνων ἀπὸ τῆς τῆ θέσει μέσης έχλαβόντες καὶ παραθέντες αὐτῷ καθ' έκάτερον μέρος δύο τετράγορδα συνπιμένα, των έν τω όλω τεσσάρων, είτα τον έτερον τόνον τω λοιπώ καὶ βαρυτάτω των διαστημάτων αποδόντες, μέσην μέν τη δυνάμει καλούμεν από της τότε καταστάσεως τον βαρύτερον της όξυτέρας διαζεύξεως καὶ παραμέσην τὸν ὀξύτερον: προςλαμβανόμενον δὲ καὶ νήτην ύπερβολαίων τον βαρύτερον της βαρυτέρας διαζεύξεως καὶ ὑπάτην ύπατών τὸν ὁξύτερον: εἶτα μέσων μέν ὑπάτην τὸν χοινὸν τῶν συνημμένων δύο βαρυτέρων τετραχόρδων μετά την βαρυτέραν διάζευξιν, νήτην δέ διεξευγιμένουν τον χοινόν του συνημιμένουν δύο όξοτέρουν τετραγόρδων μετά την όξυτέραν διάζευξιν καί πάλιν παρυπάτην μέν ύπατών τὸν ἀπὸ τοῦ βαρυτάτου δεύτερον τοῦ μετὰ τὴν βαρυτέραν διάζευξιν τετραγόρδου καὶ λιγανόν ύπατών τὸν τρίτον: παρυπάτην δέ μέσων τὸν ἀπὸ τοῦ βαρυτάτου δεύτερον τοῦ πρὸ τῆς όξυτέρας διαζεύξεως τετραγόρδου καί λιχανόν μέσων τὸν τρίτον · εἶτα τρίτην μέν διεξευτμένων τὸν ἀπὸ τοῦ βαρυτάτου δεύτερον τοῦ μετὰ τὰν όξυτέραν διάζευξιν τετραγόρδου καὶ παρανήτην διεζευγμένων τὸν τρίτου τρίτην δέ ύπερβολαίων του από του βαρυτάτου δεύτερον του πρό της βαρυτέρας διαζεύξεως τετραγόρδου καί παρανήτην υπερβολαίων τὸν τρίτον. Καὶ δὴ κατὰ ταύτας τὰς ὀνομασίας, τοῦτ' ἔστι τὰς τῶν δυνάμεων, μόνως αν καλοΐντο κυρίως των φθόγγων έστωτες μέν έν ταῖς τών γενών μεταβολαίς ποοςλαμβανόμενος καὶ ὑπάτη ὑπατών καὶ υπάτη -σεσώ και μέση και παραμέση και γήτη διεζευγμένων και γήτη ύπερβολαίων μία τις ούσα καὶ ή αὐτή τῷ προςλαμβανομένω, κινούμενοι δὲ οί λοιποί. Μεταβιβαζομένων γάρ τη θέσει τῶν δυνάμεων οὐκέτι τοῖς αὐτοῖς τόποις ἐφαρμόζουσιν οἱ τῶν ἐστώτων καὶ κινουμένων ὅροι. Δῆλον δέ, δτι καί τὸ μέν πρώτον είδος τοῦ διά πασών ἐν τῷ προκειμένο συστήματι (χαλουμένω δ' άμεταβόλω) διά την είρημένην αίτίαν περιέγουσιν ή τε παραμέση και ή υπάτη των υπατών, το δε δεύτερον ή τε τρίτη των διεζευγμένων και ή παρυπάτη των ύπατων, τὸ δὲ τρίτον ή τε παρανήτη τῶν διεξευγμένων καὶ ἡ λιγανὸς τῶν ὑπατῶν, τὸ δὲ τέταρτον ἥ τε νήτη τῶν διεζευγμένων καὶ ἡ ὑπάτη τῶν μέσων, τὸ δὲ πέμπτον ἢ τε τρίτη τῶν ὑπερβολαίων καὶ ἡ παρυπάτη τῶν μέσων, τὸ δὲ ἔκτον ἢ τε παρανήτη τῶν ὑπεοβολαίων καὶ ἡ λιγανὸς τῶν μέσων, τὸ δὲ ἔβδομον ή τε νήτη τῶν ὑπερβολαίων ἢ ὁ προςλαμβανόμενος καὶ ἡ μέση: "Ως ἔγουσι τοῦ προχείρου τῆς ἐπιβολῆς ἕνεκεν αἱ ὑποκείμεναι τοῦ αμεταβόλου συστήματος παρασημειώσεις.

non, und Mete hyperbolacon, welch letzter Klang genau derselbe ist wie Prodamkanomenes; als he we gli lein a her die üllerjam. Hem sich nan die relativen Bedeutungen ihrer Stellung meh weründern <sup>3</sup>], so stimmen die Klanggrenzen der feststehenden oder beweglichen Klänge nicht mehr mit denselben Pätzen ülberein. Es ist aher deutlich, dass die erste Gestalt des Diapson in dem vorliegenden System, nömlich dem sogenanten unweränderten, aus der angegebene Urseshe von Paramese und läyate byspaton umschlossen wird; die zweite Gestalt von Triet diezeugemenon und Lichanos hypaton; die vierte von Nete diezeugemenon und Ultjatam sens; die fisste des alle von Paramete und Hypatam sens; die siehet von Paramete hyperbolacon und Lichanos senson; die siehetet von Nete hyperbolacon und Lichanos senson; die siehetet von Nete hyperbolacon und Lichanos senson; die siehetet von Paramete hyperbolacon und Lichanos senson; die siehetet von Paramete hyperbolacon und Lichanos senson; die siehetet von Paramete hyperbolacon und Lichanos senson; die siehetet von Nete hyperbolacon der Proslamhanomenson und Mess. So verhalten sich — wegen der Klurstellung umseres Planes — die vorliegenden Bezeichungen des surveilenden Bezeichungen des surveilenden Bezeichungen des surveilenden Bezeichungen des surveilenden Bezeichungen der Sturstellung umseres Planes — die vorliegenden Bezeichungen des surveilenden Bezeichungen des verschafen Systems.

System diezeugmenon.

| (Vollkommnes,            |      | unverändertes System.) |
|--------------------------|------|------------------------|
|                          | Höhe |                        |
| $\zeta = a'$             |      | Nete hyperbolaeon      |
| $\varsigma = \varsigma'$ |      | Paranete hyperbolaeon  |
| $\epsilon = 1$           |      | Trite hyperbolaeon     |
| ô == e'                  |      | Nete diezeugmenon      |
| $\gamma := d'$           |      | Paranete diezeugmenon  |
| $\beta = c'$             |      | Trite diezeugmenon     |
| $\alpha = h$             |      | Paramese               |
| $\zeta = a$              |      | Mese                   |
| $\varsigma = g$          |      | Lichanos meson         |
|                          |      |                        |

#### 1) z. B. wenn des ursprüngliche System

A H c d e f g a h c' d' e' f' g' a',

in welchem die dynamischen Benennungen von Proslambanomenos bis Nete hyperbolaeon mit den thetischen gauz gleich sind, nach der Tiefe oder Höhe fortruckt, øls:

## Σύστημα τέλειον διεζευγμένον, άμετάβολον.

|     | . 066 |                     |
|-----|-------|---------------------|
| - 0 | [ ]   | Νήτη υπερβολαίων    |
|     |       | Ιαρανήτη ὑπερβολαίο |
|     | 1     | Γρίτη ὑπερβολαίων   |
| õ   | i  !  | Νήτη διεζευγμένων   |
| 7   | r 1   | Ιαρανήτη διεζευγμέν |
| β   | 3 1   | Γρίτη διεζευγμένων  |
| 0   | z 1   | Παραμέση            |
| Ę   |       | Μέση                |
| •   | s     | Λιχανός μέσων       |
| 8   | e  ]  | Παρυπάτη μέσων      |
| 5   | ·     | Υπάτη μέσων         |
| 7   | r     | Λιχανός ύπατῶν      |
| β   |       | Παρυπάτη ὑπατῶν     |
| 9   | ·     | Υπάτη υπατών        |
| ,   | -)    | Tanal mugamémana    |

| Incrisca              |                       | Dynamisch                               |  |  |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--|--|
| Proslambanomenos      | G                     | Paranete hyperbolaeon                   |  |  |
| Hypate bypaton        |                       | Note hyperbolaeon oder Preslambanomenos |  |  |
| Parhypote hypaton     | H                     | Hypate hypaton                          |  |  |
| Lichanos hypaton      | c                     | Parhypate hypaton                       |  |  |
| Hypate meson          | d                     | Lichanos hypaton                        |  |  |
| Parhypate meson       | •                     | Hypate meson                            |  |  |
| Lichanos meson        | ſ                     | Parhypate meson                         |  |  |
| Mese                  | g                     | Lichanos meson                          |  |  |
| Paramese              |                       | Mose                                    |  |  |
| Trite diezeugmenon    | h                     | Paramese                                |  |  |
| Paranete diezeugmenon | c'                    | Trite diezeugmenon                      |  |  |
| Nete diezeugmenon     | ď                     | Paranete diezeugmenon                   |  |  |
| Trite hyperbolaeon    | e'                    | Nete diezeugmenon                       |  |  |
| Paranete hyperbolaeon | f"                    | Trite hyperbolucon                      |  |  |
| Nete hyperbolaeon     | $\mathbf{g}^{\prime}$ | Paranete hyperbolaeon.                  |  |  |
|                       |                       | Nach der Höbe                           |  |  |
|                       |                       |                                         |  |  |

| Proslambanomenos  | H | Hypate hypaton    |  |
|-------------------|---|-------------------|--|
| Hypate hypaton    | c | Parhypate hypaton |  |
| Parhypate hypaton | d | Lichanos hypaton  |  |

#### Capitel 6.

Wie die aus Diapason und Diatessaron verbundene Systemerösse die Geltung des vollkommenen Systems haben konnte.

Dieses System also [d. h. Bisdiapason] wird auch »diczeugmenon« [d. h. cetrenntes] cenanut zum Unterschiede von demienigen, welches man als aus Diapason und Diatessaron zusammengesetzte Grösse erhält und welches «synemmenon» [d. h. verbundenes] genannt wird, weil es an Stelle der Diazeuxis ein anderes mit der Mese verbundenes Tetrachord nach der Höhe zu enthält: und wir benennen, von diesem Umstande auseehend, auch das System selbst asynemmenone, gerade wie das andere »diezeugmenon«. In ersterem sodann benennen wir mit »Trite synemmenon« den Klang zunächst der Mese. »Paranete synemmenon« aber den folgenden, den sowohl an der Spitze des Tetrachordes als auch feststehenden »Nete synemmenon«.

| Lichanos meson        |    | Moso                                    |
|-----------------------|----|-----------------------------------------|
| Mese                  | h  | Paramese                                |
| Paramese              | c' | Trite diezeugmenon                      |
| Trite diezeugmenon    | ď' | Paranete diezeugmenon                   |
| Paranete diezeugmenon | •  | Nete diezeugmenon                       |
| Nete diezeugmenon     | f  | Trite hyperbolaeon                      |
| Trite hyperbolseon    | g" | Paranete hyperbolaeon                   |
| Paranete hyperbolaeon | a' | Nete hyperbolaeon oder Proslambanomenos |

ø

Hypate meson

Parhypate meson

Lichanos meson

Hypate hypaten.

Dann sind also die im Grundsystem festgestellten dynamischen Klänge ihrer Stellung nach verändert: denn das System von zwei Octaven beginnt nicht mehr mit dem dynamischen Proslambanomenos und endigt auch nicht mit der dynamischen Nete hyperbolaeon. - Ptolemaus hat in diesem Cap. 5 also zugleich erwähnt, dass in der Gründform des unveränderten Systems diezeugmenon die dynamischen und thetischen Benennungen mit einander identisch sind. Die hypodorische Transpositionsscala im diatonischen Grundsystem heisst z. B.:

#### Thetische Benennungen Dynamische Benennungen Proslambanomenos Proslambanomenos

Hypate hypaton H Hypate hypaton Parhypate hypaton Parhypate hypaton Lichanos hypaton d Lichanos hypaton

Lichanos bypaton

Parhynete meson

Nete hyperbolacon

Hypate meson

Hypate meson Hypate meson ć.

Πῶς τὸ συνημμένον μέγεθος ἐχ τοῦ διὰ πασῶν χαὶ διὰ τεσσάρων τελείου συστήματος ἔσχε δόξαν.

Τόσο μέν ούν τό ούστημο λέγτεια καθ δεξευγμένου, πρός όντιδεστολήν το λεμβουρομένου κατά το υποτθέμενου μέγθεις ότι το δε πασιόν καθ δεά τεασέρουν, διαλείται συγεμμένου δεσει τιδι αυτερμένου δεχευ (κότι τίς δεκειδέθων) τη μένη τεαφέρουδο τέπορο καθι τόξι προστοροσόμεγον καθ από συγεμμένου άποι το διαμβάρηκείου. Επετρο καθι τό δεκεισμένου τέρ νέα πάλι το τρίτο μέν συγεμένου τόν μετρό τήν μέπος μόδηγην, παραντέγο δέ συγεμμένου τόν Εξξέ, καθ πόν ξεσε πουν το δετερογόδρου καθ Επότια στίτγι συνεμμένου.

| Συστημα συνημμεν  | ov.   |
|-------------------|-------|
| 066 Νήτη συνημμέν | ωv    |
| Παρανήτη συνη     | μμένα |
| Τρίτη συνημμέν    | wy    |
| Μέση              |       |
| Λιχανός μέσων     |       |
| Παρυπάτη μέσα     | 94    |
| Υπάτη μέσων       |       |
| Αιχανός ὑπατῶι    |       |
| Παρυπάτη ύπατ     | ω̈ν   |
| Τπάτη ὑπατῶν      |       |
| Προςλαμβανόμε     | voç.  |

Purhypate meson f Parhypate meson Lichanos meson g Lichanos meson Mase a Mese h Paramese h Paramese h Paramese trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumenen c' Trite diezeumen 
Trite diezeugmenon c' Trite diezeugmenon
Paranete diezeugmenon d' Paranete diezeugmenon
Nete diezeugmenon
Trite hyperbolaeon f' Trite hyperbolaeon

Paranete hyperbolaeon g' Paranete hyperbolaeon

Nete hyperbolaeon a' Nete hyperbolaeon.

Er hetont dabei ausdrücklich, dass nur auf Grund der dyn-

Er bebont dabei ausdrücklich, dass nur auf Grund der dynamischen Benennaugen die Unterscheidung der fests stehen den und howeiglichen Keingage gend is Unterscheidung der fests stehen den und howeiglichen Keingage stattfindet, weil die thetischen Benennungen bei Verinderung des Systems nicht satutfindet, weil die Angebreit beziehen, wie die dynamischen. Dies gründet sich auf die Anordnung der nach den Gatungen des Diapson gebildeten zweiordniegen Systems, worauf sehon die oben angeführten bindeuten.

#### System synemmenon.

|                 | Hõhe |                     |
|-----------------|------|---------------------|
| $\mathbf{d}' =$ |      | Nete synemmenon     |
| c' ==           |      | Paranete synemmenon |
| b =             |      | Trite synemmenon    |
| a =             |      | Mese                |
| g =             |      | Lichanos meson      |
| ſ ==            |      | Parhypate meson     |
| e ==            |      | Hypate meson        |
| d ===           |      | Lichanos meson      |
| c =             |      | Parhypate hypaton   |
| H ==            |      | Hypate hypaton      |
| A ==            | L    | Proslambanomenos    |

Tiefe

Es scheint fürwahr dieses System den Alten nachgeahmt worden zu sein. um eine zweite Gestalt der Modulation herzustellen, gleichsam als ein veränderliches neben jenem unveränderten Systeme. Denn nicht deswegen, weil sich in ihm etwa das Klanggeschlecht nicht änderte, wird dasselbe so genannt --- da es doch allen Klanggeschlechtern gemeinschaftlich ist - . sondern weil es sich in Bezug auf die Bedeutung der Klänge in der Tonart verändert. Es giebt aber mit Rücksicht auf die also bezeichnete Tonart zwei Hauptunterschiede der Veränderungen: der erste, nach welchem wir das ganze Melos auf einer höheren Klangstufe durchlaufen oder wiederum auf einer tieferen, indem wir die Uebereinstimmung der ganzen Gestalt des Systems genau einhalten; der zweite, nach welchem nicht das ganze Melos der Klanghöhe nach verändert wird, sondern nur ein Theil in Bezug auf die ursprüngliche Klangfolge. Deswegen möchte auch dieser [letzterer Unterschied] mehr eine Veränderung des Melos 1) als der Tonart genannt werden. Nach jenem [ersteren] wird nicht das Melos verändert, sondern die Tonart im Ganzen; nach diesem [letzteren] aber wird das Melos aus der eigenen Klangreihe [der Tonart eigenthümlichen Klangreihe] verwandelt, die Klanghöhe jedoch wird nicht als Klanghöhe [der ganzen Tonart], son-

Es ist dies die Veränderung nach den Octavengattungssystemen, welche Bacchius senior als μεταβολή συστηματική bezeichnet (Bacchius sen. ap. Meib. pag. 43 und 44).

Εοικε μέντοι τὸ τοιούτο σύστημα παραπεποιήσθαι τοῖς παλαιοῖς πρὸς ἔτερον εἶδος μεταβολής, ὡς ἄν εἶ μεταβολιχόν τι παρ' ἐχεῖνο ἀμετάβολον. Οὐδὲ γὰρ τῷ κατὰ γένος μὴ μεταβάλλειν λέγεται τοιοῦτον, όπότε γε χοινόν έστι πάντων τῶν γενῶν, ἀλλὰ τῷ τὰν τοῦ τόνου δύναμιν. Είσι δέ και παρά τον ούτω λεγόμενον τόνον μεταβολών δύο πρώται διαφοραί: μία μέν, χαθ' ην όλον το μέλος όξυτέρα τάσει διέξιμεν η πάλιν βαρυτέρα, τηρούντες τὸ διὰ παντός τοῦ εἴδους ἀχόλουθον: δευτέρα δὲ, καθ' ἢν οὐγ' ὅλον τὸ μέλος ἐξαλλάσσεται τῷ τάσει, μέρος δέ τι παρά την έξ άργης άχολουθίαν: διό χαί χαλοῖτ' αν αὕτη τοῦ μέλους μάλλον ή τοῦ τόνου μεταβολή. Κατ' ἐχείνην μέν γὰρ οὐκ ἀλλάσσεται τὸ μέλος, ἀλλ' ὁ δι' ὅλου τόνος · κατὰ ταύτην δὲ τὸ μέν μέλος ἐκτρέπεται τῆς οἰχείας τάξεως, ἡ δὲ τάρις οὐγ ώς τάρις άλλ' ώς ἔνεκα τοῦ μέγορς. οθεν εχείλυ της ορχ επιστεί ταις αξαθύσεοι φαλιασίαν εμεθότυμος τές κατά την δύναμιν, ὑο' ής κινείται τὸ ήθος, ἀλλά μόνης τῆς κατά τὸ δξύτερον ή βαρύτερον: αύτη δὲ ώςπερ ἐχπίπτειν αὐτήν ποιεῖ τοῦ συνήθους καί προςδοκωμένου μέλους, όταν ἐπί πλέον μέν συνείρηται τὸ ἀκόλουθον, μεταβαίνη δέ που πρὸς έτερον είδος ήτοι κατά τὸ γένος ή κατά τήν τάσιν: οξον όταν ἀπὸ διατονιχοῦ συνεχοῦς ἀποχλίνη που τὸ γένος έπὶ γρωματικόν, ἢ ὅταν ἀπὸ μέλους ἐπὶ τοὺς διὰ πέντε συμφώνους εἰωθότος ποιεϊσθαι τὰς μεταβάσεις ἐπὶ τὸ ἐπὶ τοὺς διὰ τεσσάρων γένηταί τις έκτροπή, καθάπερ ἐπὶ τῶν ἐκκειμένων συστημάτων. 'Αναβαΐνον γὰρ τὸ μέλος ἐπὶ τὴν μέσην, ὅταν μή, ὡς ἔθος είγεν, ἐπὶ τὸ τῶν διεζευγμένων τετράγορδον έλθη, κατά την διά πέντε συμφωνίαν τῷ τῶν μέσων, ἀλλὰ περισπασθέν ώς περ συναιρεθή πρός τό συνημμένον τη μέση τετράγορδον, ώςτε άντί του διά πέντε το διά τεσσάρων ποιήσαι πρός τους πρό τής μέσης φθόγγους · έξαλλαγή γίνεται καί πλάνη ταῖς αἰσθήσεσι τοῦ γενομένου παρά το προςδοχηθέν. Καὶ πρόςφορος μὲν ὅταν σύμμετρος ἡ συναίρεσις καὶ ἐμμελής, ἀπρόςφορος δὲ ὅταν τὸ ἐναντίον. Διὸ καλλίστη καὶ μία δυνάμει σγεδόν έστιν ή όμοία τῆ προειρημένη τονιαίαν λαμβάνουσα την προςληπτικήν μετάπτωσιν, η διαφέρει το διά πέντε τοῦ διά τεσσάρων. Τῷ μέν γὰρ κοινὸς εἶναι τῶν γενῶν ὁ τόνος ἐν ἄπασιν αὐτοῖς ἐμφανὰ δύναται ποιεῖν τὰν μεταβολάν: τῶ δὲ τῶν ἐν τοῖς τετραγορδοις λόγων έτερος, έξαλλάσσειν το μέλος ' το δέ σύμμετρος, ώς αν πρώτος συνιστάμενος τών έμμελών μήτε μεγάλας τὰς ἐχβάσεις τοῦ μέλους μήτε βραγείας πάνυ καθιστάναι δυςδιάκριτον γὰρ ἐκάτερον τούτων ταϊς άχοαϊς. Γίνεται μέν ουν τρία τετράγορδα κατά το έξης συνημμένα πρός το της τοιαύτης μεταβολής ίδιον μίζει τινί μερική δύο διεζευγμένων συστημάτων, δταν δλα διαφέρωσιν άλλήλων κατά τὸν τόνον τῷ διὰ τεσσάρων. Επεὶ δὲ οὐ προεκεκόφει τοῖς παλαιοῖς ἡ μέχρι τούdern in ihrer Beziehung auf das Melos verändert 1). Eben deswegen erzeugt jener [ersterer Unterschied] in den Empfindungen nicht eine Erscheinung der Verschiedenheit in Rücksicht auf die Bedeutung, bei welcher der Charakter (des Melos) verändert wird, sondern nur der Verschiedenheit in Rücksicht auf Höheres oder Tieferes (d. h. auf eine höhere oder tiefere Lage). Dieser [letzterer Unterschied] aber lässt sie [die Phantasie] gleichsam herausfallen aus dem gewohnten und erwarteten Melos - sobald sich vielmehr die Folge im Zusammenhang entwickelt, jedoch in eine andere Gestalt übergeht -, sei es in Bezug auf das Klanggeschlecht oder in Bezug auf die Klanghöhe [des Melos]: z. B. wenn vom fortlaufend Diatonischen das Klanggeschlecht zum Chromatischen abbiegt oder wenn vom Melos, welches gewöhnlich die Uebergänge gemäss den Consonanzen Diapente bildet, eine Umwandlung geschieht in dasjenige [Melos], welches sie gemäss den Consonanzen Diatessaron bildet, wie bei den auseinandergesetzten Systemen. Denn wenn das bis zur Mese hinaufschreitende Melos nicht, wie es Sitte war, bis zum Tetrachord diezeugmenon gelangte, gemäss der Consonanz Diapente zu dem Tetrachord meson, sondern, in anderer Weise gewendet, gleichsam zusammengefasst würde zum [d. h. mit dem] Tetrachord synemmenon mit

Wenn das Melos seine Tonart im Ganzen, d. h. seine Transpositionsscala, verändert und diese Veränderung geschieht harmonisch, so würde dasselbe in die dorische

übergeben. Auf diese Verinderung (zorit vérov), bezieht sich such die später erreiterte Verkunging des Systems synemmennen. Wird das Molos aber in dem-selben vollkommen System A bis d'verindert, z. B. harmonisch abwärts, dann ergreißt esd sem idem urspranjielden System gehöltete, um ein Datessaron liefer liegnade abgeitstich System, dessem mittlere Octave die erste Octavengsttung (die mixelyksiche) aufweist; intilh neisekt auf System.

## EFGAHcdefgahc'd'e'.

In diesen ist die Klanghübe nicht dynamisch veründert, d. b. der dynamische Prolumbandomoren und die andere Klange der Reibe mach sich nicht kramptonier, sosieren die Klanghübe des Meho ist fürgefreicht, sie hat sich thetsich versindert, die dynamische Benenungen haben absej tett ein anderes sheicheste Verhättliss oder eine anderes Stellung. Wenn, wie Potiembas weiter sagt, eine Veränderung des Anangesenheichts historitit, so werende des besegliches Klünge gemäss der früher entwicktellen Klüntbellung in die chromatischen und quharmonischen Verhättlissie gebracht.

z. B. für das Melos ist die hypodorische Transpositionsscala festgestellt
 A H c d e f g a h c' d' e' f' g' a'.

των παραύξησις τῶν τόνων, (μόνους γὰρ ἤδεισαν τόν τε Δώριον καὶ τὸν Φρώντον και τον Λώδιον ένι τόνω διαφέροντας άλλήλων, ώς μπ. φθάνειν ἐπὶ τὸν τῶ διὰ τεοσάρων ὀξύτερον ἢ βαρύτερον,) καὶ οὐκ ἔγοντες ὅπως άπὸ τῶν διεζευγμένων ποικοωσιν ἐφ' ἐξὰς τρία τετράγορδα, συστήματος όνόματι περιέλαβον το συνκιμμένον, ζι έγωσι πρόγειρον την έκκειμένην μεταβολήν. Καθ' όλου μέντοι γε έπί τῶν τόνων τῶν τῶ διὰ τεοράρων ύπερεγόντων άλλήλων, ἐάν τε τῶν πρὸ τῆς ὁμοίας διαζεύξεως ἐν έχατέρφ τετραγόρδων τὸ τοὺ όξυτέρου συναφθή τῷ τοὺ βαρυτέρου ἐπὶ τὸ όξύ, ποιεί έν τῶ Βαουτέρω τρία τετράγορδα συνκυμένα, ών τὸ μετενευθέν γίνεται δξύτατον: ἐάν τε τῶν μετὰ τὴν ὁμοίαν διάζευξιν τετοαγόρδων τὸ τοὺ βαρυτέρου συναφθή τῷ τοὺ ὀξυτέρου ἐπὶ τὸ βαρύ, ποιεῖ πάλιν εν τω όξυτέρω τρία τετράγορδα συνημμένα, ων το μετενεγθέν γίνεται βαρύτατον. "Εστω γάρ ἀπό τοῦ α όξυτάτου φθόγγου τετράγορδον έπὶ τὸ βαρὸ τὸ αβ, καὶ ἔτερον αὐτῷ συνημμένον τὸ βγ, καὶ τόνος έφ' έξης διαζευχτικός ὁ τό, καὶ πάλιν ὑπ' αὐτὸν έτερα δύο τετράγορδα συνημμένα τό τε δε καί το εξ. είλχωθω δε του μεν δευτέρου τω διά τεσσάρων τόνου ή μέν όμοία τὰ γδ διάζευξις ή ηθ, συνημμένα δ' αὐτῷ πρός τὸ βαρὸ δύο πάλιν τετράγορδα τό τε θχ καί τὸ κλ. τοῦ δέ τῶ διά τεσσάρων βαρυτέρου τόνου πρός τόν πρώτον ή μέν όμοία διάζευξις τη το ή μν, συνημμένα δ' αὐτη πρὸς τὸ όξὺ δύο τετράγορδα τό τε νξ καὶ τὸξο. Έπεὶ τοίνον ὁ θ φθόγγος δμοιός ἐστι τῷ δ, ὀξύτερος ἔσται αὐτοῦ τῷ διὰ τεσσάρων, έστι δέ καί τοῦ κόξύτερος τὰ αὐτὰ) : ἐσότονοι ἄρα εἰσίν οι τε δ καί ὁ κ. ώςτε δυνατόν έσται συναφθήναι τῷ δ ἐπὶ τὸ όξὸ τὸ χθ τετράγορδον καὶ πριξισαι τρία ἐφ' ἐξῆς ἐν τῶ αζ τόνω τετράγορδα, ὧν αὐτὸ ἔσται ὀξύτατον, τὰ ζε καί εδ καί δθ. Πάλιν ἐπειολ ο ν φθόγγος δμοιός ἐστι τώ γ, βαρύτερος έσται αὐτοῦ τῷ διὰ τεσσάρων, έστι δὲ καὶ τοῦ ξ βαρύτερος τῷ αὐτῷ. ἐσότονοι ἄρα εἰσίν ὅ τε γ καὶ ὁ ξ. ὡςτε δυνατὸν ἔσται συναφθήναι τῷ γ ἐπὶ τὸ βαρὸ τὸ Εν τετράχορδον καὶ ποιήσωι πάλιν τρία ἐφ' ἐξῆς ἐν τῷ αζ τόνφ τετράχορδα, ων αὐτὸ ἔσται βαρύτατον, τὰ αβ καί βγ καί γν. `Εξής ή ύπογραφή.

|              | • | διά τεσσάρων  |   |              |
|--------------|---|---------------|---|--------------|
| η<br>8       | β | διά τεσσάρουν | ٥ | ček tesskom  |
| čiá teddápav | 1 | τόνος         | ŧ | διά τεσσάρων |
| češ teodápav |   | διά τεσσάρων  | y | τένος        |
|              | ζ | дей девоформя | μ | 40           |

der Mese, so dass es, anstatt Dianente, Diatessaron bewirken würde in Bücksicht auf die Klänge vor der Mese. - dann entsteht für das Gefühl eine Veränderung und Abschweifung, indem dies wider Erwarten geschehen ist. Und diese Veränderung ist angemessen, wenn die Verknüpfung symmetrisch und melodisch ist; sie ist aber unangemessen, wenn das Gegentheil stattfindet. Deshalb ist diejenige Veränderung die schönste und an und für sich fast einzige, welche. Shnlich der vorbesprochenen, den das Ganztonintervall hinzunehmenden Uebergang erfasst. durch welches sich Diapente und Diatessaron unterscheidet 1). Dadurch dass der Ganzton<sup>2</sup>) den Klanggeschlechtern gemeinschaftlich ist, vermag er in ihnen allen deutlich die Veränderung zu bewirken: dadurch aber, dass er von den Verhältnissen in den Tetrachorden getrennt ist, vermag er das Melos zu verändern : dadurch endlich . dass er symmetrisch ist. gleichsam als erster unter den melodischen aufgestellt. [vermag er] die Fortschreitungen des Melos weder übermässig gross noch übermässig klein zu machen. Denn ein jedes von beiden ist mit dem Gehör schwer zu beurtheilen [zu erfassen]. Es entstehen nun drei der Reihe nach verbundene Tetrachorde, in Rücksicht auf das einer solchen Modulation Eigenthiimliche, durch eine theilweise Mischung von zwei Systemen diezeugmenon, sobald sie sich im Ganzen bezüglich der Tonart um Diatessaron<sup>3</sup>

<sup>4)</sup> Pholemais leg hesondrers Gewicht auf den distruktischen Guntton, welcher zur Bibliung des Meise wesetulich belierig. Eriest betrerische Beleetung knight sich besenders an den Unterschied von Dispente und Ditaterson, Binnlich wie wir in untersern Tonsystens ausgan, an die Entarenbelang von Oberachenianst (Quinte) und Unterdoninant (Quarte); er bestimmt ferrere die Unterschiede der Octoresgutungen, erschein in allen Klungsscheicheru unverhandert und ist somit gawiserunssen der Busptausgebunkt der Tonart. Durch die richtigte Stellung derselben in den Octorengutungssystemen wird westellnich auf Natur des Melos bestimmt. Deswegen ist auch das System systematenen, auf werden auf Weindung zu grenchen kommt, degaticht betrehäusig, er erkälte plotch weichen der Melos der Bestimmt. Deswegen ist auch das System gebruscht beite, Vargender und Jacken himselt.

<sup>2)</sup> Der Ganzton, durch welchen sich die Diazeuxis bildet, zwischen dem Tetrachord meson und dem Tetrachord diezeugmenon, istallen Klanggeschlechtern gemeinsam, weil seine Einschlussklänge nicht bewegliche, sondern feststehende Klänge sind.

<sup>3)</sup> Zwei Tonarten, welche sich im G n z en um Diatessaron unterscheiden sind solche, deren einzelne Klänge um ein Diatessaron von einander abstehen. Die eine ist also gleich der andern, nur um ein Diatessaron höhler oder tiefer tonend, z. B. die dorische und hypodorische Transpositionsscala, oder die mitolydische und dorische Transpositionsscala.

unterscheiden. Da aber bei den Alten die Vermehrung der Tonarten bis dahin nicht gediehen war. - denn sie kannten nur die dorische. phrygische und lydische Tonart (welche sich von einander um einen Ganzton unterscheiden), so dass sie nicht zu der um Diatessaron höheren oder tieferen Tonart gelangten, und wussten daher nicht, wie sie von den Systemen diezeugmenon drei Tetrachorde bilden sollten. - so umfassten sie mit dem Namen «System» das System synemmenon, damit sie die dargelegte Veränderung zur Hand hätten. Im Ganzen nun findet hei den Tonarten, welche um Diatessaron von einander abstehen. Folgendes statt : einestheils, wenn von den Tetrachorden vor der harmonisch ähnlichen Diazeuxis in jeder von beiden [Tonarten] das Tetrachord der höheren [Tonart] verknüpft wird mit dem der tieferen [Tonart] nach der Höhe zu, so bewirkt es in der tieferen [Tonart] drei verbundene Tetrachorde, von denen das übertragene 1) das höchste wird; anderntheils, wenn von den Tetrachorden hinter der ähnlichen Diazenxis das Tetrachord der tieferen [Tonart] verknüpft wird mit dem der höheren [Tonart] nach der Tiefe zu, so bewirkt es wiederum in der höheren Tonart drei verbundene Tetrachorde, von denen das übertragene 2 das tiefste wird. Es sei z. B. von dem höchsten Klange d" (a) ein Tetrachord nach der Tiefe zu d"-a' (αβ) und ein anderes ihm verbunden a'-e' (βγ) und in der Reihenfolge ein diazeuktischer Ganzton e'-d' (γδ), und ferner unter dem letzteren zwei andere verbundene Tetrachorde d'-a (Ĝg) und a-e (εζ); von der um Diatessaron höheren Tonart möge man genommen haben die der mit e'-d' (γδ) bezeichneten ähnliche Diazeuxis a'-g' (χθ), mit ihr verbunden nach der Tiefe zu wiederum zwei Tetrachorde g'-d' (θz) und d'-a (zλ); von der rücksichtlich der erstgenommenen [Tonart] um Diatessaron tieferen Tonart aber die der mit e'-d' (γδ) bezeichneten ähnliche Diazeuxis a-h (µv) und mit ihr verbunden nach der Höhe zu zwei Tetrachorde h-e' (νξ) und e'-a' (ξο). Da nun der Klang g' (δ) ähnlich dem Klange d' (6), so wird er höher als derselbe sein um Diatessaron. Er ist aber auch um Diatessaron höher als der Klang d' (x), folglich sind die Klänge d' (8) und d' (x) gleichklingend; so dass es möglich sein wird, mit d' (6) nach der Höhe zu das Tetrachord d'-g' (x8) zu verknüpfen und in der Tonart d"-e (aC) der Reihe nach drei Tetrachorde herzustellen, von denen es [das Tetrachord d'-g' (x0)] das höchste sein wird, nämlich e-a  $(\zeta \epsilon)$ , a-d'  $(\epsilon \delta)$  und d'-g'  $(\delta \theta)$ . Ferner weil der Klang

<sup>4)</sup> d. h. das von der hüberen Tonart in die tiefere.

<sup>2)</sup> d. h. von der tieferen Tonart in die höhere.

h [v] shaiich dem Kinnge e'  $\langle \gamma \rangle$  ist, so wird er um Distessronn tiefer sein als letterer  $\gamma$  er ist aber aucht um Distessronn tiefer als der Klauge e'  $\langle \xi \rangle$ , also sind e'  $\langle \gamma \rangle$  und e'  $\langle \xi \rangle$  gleichklüngend; daher wird es möglich sein, mit e'  $\langle \gamma \rangle$  moch der Triefer zu den Erterhord e'-he  $\langle \xi \rangle$  zu erknüpfen und wisderum deri Tetrachord e'-he  $\langle \xi \rangle$  zu erknüpfen und wisderum deri Tetrachord e'-he  $\langle \xi \rangle$  zu erknüpfen wird verziehen, on denen es (das Tetrachord e'-he  $\langle \gamma \rangle$ ) als siefets sein wird, nämlich d''-s'  $\langle 2 \rangle$ ,  $\gamma'$ -s'  $\langle 2 \gamma \rangle$  und e'-h  $\langle \gamma \gamma \rangle$ . Unterstehend folgt ein kurzer Umrigs, den

|                | d"                   | - a |                  |     |
|----------------|----------------------|-----|------------------|-----|
|                | Diatessaron          |     |                  |     |
| a' diazeukt. 7 | a'                   | + β | a'               | 0   |
| Ganzton 8      | Diatessaron          |     | Diatessaron      |     |
| Diatessaron    | e' diazeukt. Ganzton | - γ | e'               | ξ   |
| d' x           | d'dazeukt. Ganzton   | ò   | Diatessaron<br>h |     |
| Diatessaron    | Diatessaron          |     | diazeukt.        | •   |
| a λ            | a                    | - e | a Ganzton        | jı. |
|                | Diatessaron          |     |                  |     |
|                | c                    | – د |                  |     |

4) Stellen wir drei Tonerten auf:

Hypodorisch = 
$$\mathbf{A} \mid \mathbf{H} \in \mathbf{d} \in \mathbf{g} \mathbf{a}$$
  $\mathbf{b} \in \mathbf{d}' \in \mathbf{f}' \in \mathbf{g}' \mathbf{a}'$ 

Dorisch =  $\mathbf{d} \mid \mathbf{e} \in \mathbf{g} \mathbf{a} \in \mathbf{d}' \mathbf{d}' \in \mathbf{f}' \in \mathbf{g}' \mathbf{a}' \mathbf{b}' \in \mathbf{d}'$ 

Mixolydisch = g | a b c' d'es' f' g' a' b' c'' d'' es'' f' g''
so haben wir sogleich die ganz einfache Combination des Piolemäus; denn einmal sewinnt er die Klangrate der Klangrate einfache Combination des Piolemäus; denn ein-

h c' d' e' f' g' a' b' c" d"

so dass also aus den diazuwlischen Systemen die Systeme synemmenon combinirt worden sind. Nach seiner Ansicht ist daher das System synemmenon für das Meles ganz überfülssig, wid die diazuwlischen Systeme sohon hinriechend erscheinen. Unter dem -Achnlichen\* (%poso-) versteht er siets das \*in Quarten Verw and te\*.

### Capitel 7.

Ueber die Veränderungen nach den sogenannten Tonarten.

Dass nun das System synemmenon, indem doch die Veränderung gemäss der Consonanz Diatessaron für die vollkommenen Systeme diezeugmenon vorliegt, überflüssig ist, das mag - abgesehen davon, dass dasselbe, wie wir gezeigt haben, in keiner Beziehung die Beschaffenheit des vollständigen Systems hat - durch die vorangegangene Darstellung deutlich geworden sein. Ferner müssen wir feststellen, dass die Zahl der bezüglich der sämmtlichen Zusammenstellungen entstehenden Modulationen - welche wir so recht eigentlich Tonarten nennen, deswegen weil die Unterschiede nach der Klanghöhe zu nehmen sind - an und für sich unbegrenzt 1) ist, gleichwie auch die Zahl der Klänge: (unterscheidet sich doch dadurch allein von dem Klange die also bezeichnete Tonart, dass sie zusammengesetzt ist, neben ienem, der nicht zusammengesetzt ist, gleichwie die Linie im Vergleich zum Punkte, indem auch hier nichts uns hindern würde, entweder den einzelnen Punkt oder die ganze Linie weiter zu führen zu unendlichen Plätzen?; in der Wirklichkeit aber mit Rücksicht auf das Gefühl ist sie begrenzt, da auch

Hier zeigt sich, dass zur Zeit des Ptolemäus eine grosse Mannigfaltigkeit in den Modulationen existirte und die Transpositionsscalen das reichste Material für dieselben boten.

<sup>2)</sup> Ptolemäus meint in Uebereinstimmung mit Boetius, dass man von der Einheit des Klanges ausgebend das Klangbereich und darum auch die Menge der Tonarten sich unendlich denken könne, gleichwie man vom Punkte anfangend eine Linie sich als unendliche vorzustellen vermöge; aber der musikalische Sinn und die menschliche Empfindung verlange eine Grenze. Drei Hauptbetrachtungen bestimmt er darauf für die Tonarten, nämlich 4) wie sich die Klänge der höchsten und tiefsten Tonart zu einander verhalten, 2; wie die Verhältnisse der übrigen Tonarten zu diesen beiden äusseren beschaffen sind: 3) wie sich die Differenzen, welche zwischen den einzelnen Tonarten der Reihe nach stattfinden, gestalten; Differenz ist gewissermassen ein Ueberschuss ὑπερογή; denn wenn ein Ganzton in zwei Theile zerlegt wird, so ist, wenn man den Halbton vom Ganzton wegnimmt, die Apotome ein Ueberschuss oder auch umgekehrt. Ferner meint er, bei den Tonarten ist es im Grossen ebenso, wie im Kleinen bei der Eintheilung des Diatessaron. Bei dieser kommt auch 4) der Unterschied des tiefsten und höchsten Klanges in Frage; 2) betrachtet man die einzelnen Verhältnisse, welche zwischen den äusseren Klängen vorhanden sind, in Beziehung zu den beiden äusseren; 3) untersucht man die Differenzen der einzelnen Verhältnisse.

die Zahl der Klänge begrenzt ist. Deshalb dürfte es auch bei der Untersuchung über die Tonarten drei Grenzen [Unterscheidungspunkte] geben, gleichwie in jeder beliebigen Consonanz: die erste, nach welcher das Verhältniss der äussersten Tonarten; die zweite, nach welcher die Anzahl der in der Mitte zwischen den äussersten Tonarten befindlichen Verhältnisse; die dritte, nach welcher die Ueberschüsse [Differenzen] zu einander der Reihe nach aufgestellt werden. Als Beispiel kann die Consonanz Diatessaron dienen; hier bilden erstens die äussersten der Klänge das Verhältniss Sesquiterz, zweitens drei Verhältnisse für sich genommen bilden zusammengesetzt das ganze, drittens von solcher Beschaffenheit sind die Unterschiede der Verhältnisse. Nur dass jede dieser Grenzen ihren eigenen Grund hat. In den Tonarten aber folgen der ersten dieser Grenzen die beiden übrigen zusammengefasst durch ein und dieselbe Beobachtung, deren nothwendige Folge die Meisten übersehen haben, weshalb sie auf verschiedene Weise die einzelnen Grenzen festsetzen. Die Einen haben sie auf weniger als das Diapason beschränkt, die Anderen genau auf das Diapason festgesetzt, noch Andere auf mehr als dasselbe, indem fortgesetzt die Neueren im Vergleich zu den Aelteren nach einer fast stetigen Zunahme haschen, welche in Bezug auf das Harmonische der Natur und der Reconstruction widerspricht 1); durch sie allein muss man die Unterschiede der sich bildendenden äussersten Klänge begrenzen, da weder in Bezug auf die Menschenstimme der Uebergang ein und dieselbe Grenze zu haben vermag. noch in Bezug auf die übrigen Schallkörper 2). Denn nicht möchten

<sup>4)</sup> Aus den Transpositionsscalen des Alypius ist zu ersehen, wie die Neueren nicht blos von den Klingen aus, welche innerhalb des Diapason lagen, Transpositionsscalen bildeten, sondern wie sie über das Diapason hinausgingen und ganz unnützer Weise die tiefsten Transpositionsscalen um ein Diapason höheter transposiriten.

<sup>3)</sup> Froiembus meint, es griebt inferer und hohere Sümmen. Mit Rucksicht auf diese geschiehen aber nicht die für das Meho besonders gegingsten Überberginge, welche gemäss den Octavengstungsystemen mit Berag utf eine bestimtet Forart, et. h. innerhab niere Hrumppstitussechen zu hölden seiner, dem stimtet Forart, et. h. innerhab niere Hrumppstitussechen zu hölden seinen steinte Forart, et. der vie vier sagen, wann man eine Meiodie transpositis niere well, dam genigse es j., dass men die begleitenden hierkrumsten höher der tiefer stimmen. Der Charakter im Metos werde aber nicht durch die Transposition bestimmt, somdern durch die Charakter im Metos werde aber nicht durch die Transposition bestimmt, somdern durch die Charakter im Metos werde aber nicht durch die Transposition bestimmt, somdern durch die Gebrungstungssysteme, in denne z. B. fleitweise ein absolicher Unterschied sattifindet, wir zwischen Der und Moll, was nus Marte der Metoschieden im Verhälbeitas zu im Verhälbeitas zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Verhälbeita zu der Ve

### Περί τῶν κατὰ τοὺς καλουμένους τόνους μεταβολῶν.

Ότι μέν ούν παρακειμένες τοῖς διεζευγμένοις τελείοις συστέμασι της κατά το διά τερράφων παραβολής παρέλχει το συνπιμένον σύρτκμα. μετά τοῦ μπὸἐ τὰν τοῦ τελείου φύσιν, ὡς εἴπομεν, ἔγειν — διὰ τούτου γεγονέτω δήλον. Διοριστέον δὲ πάλιν δτι τῶν καθ' δλας τὰς συστάσεις γινομένων μεταβολών, ας χαλούμεν ίδίως τόνους παρά τὸ τἢ τάσει λαμβάνειν τὰς διαφοράς, δυνάμει μέν ἄπειρόν έστι τὸ πλήθος ώςπερ χαί τὸ τῶν εθόττων : (μόνω τὰο διαμέρει φθόττου ὁ οὕτω λετόμενος τόνος τῶ σύνθετος εἶναι παο' ἐχεῖνον ἀσύνθετον, καθάπεο γραμμή παρὰ σπιμεΐον, οὐδενὸς οὐδ' ἐνταῦθα χωλύσαντος ἐάν τε τὸ σπιμεΐον μόνον ἐάν τε την όγων πραπημήν πεταφέρισπεν έπι τούς πυνελείς τομούς.) εκευλεία δὲ τῆ πρός τὰν αἴοθχοιν ώρισμένον, ἐπειδή καὶ τὸ τῶν φθόγγων. Διὸ καί τρεῖς αν εἶεν οροι τῶν περί τοὺς τόνους θεωρουμένων, ἐφ' ἐκάστης τών συμφωνιών - πρώτος μέν καθ' δν ό τών άκρων τόνων λότος συνίσταται, δεύτερος δέ χαθ' δν τὸ πλλθος τῶν μεταξύ τῶν ἄχοων, τρίτος δέ καθ' δν αί ποὸς ἀλλήλους ὑπερογαὶ τῶν ἐσ' έξης. Καθάπεο ἐπὶ τοῦ διά τεσσάρων, φέρε είπεῖν, ὅτι τε τὸν ἐπίτριτον ποιούσι λόγον οἱ ἄχροι τών φθόγγων καί ότι μόνοι τρείς οἱ συντιθέντες τὸν όλον καὶ ότι τοιαίδε αί των λόγων διαφοραί: πλήν καθ' όσον τούτων μέν των όρων έκαστος ίδιον έχει το αίτιον. Ἐπὶ δὲ τῶν τόνων ἔπονταί πως τῷ πρώτῳ τῶν δρων οί λοιποί δύο μιᾶς καί της αὐτης ένομενοι παραφυλακής. Ης τὸ άχολουθον άγνοπσαντες οι πλεϊστοι διαφόρως ξχαστον έχτίθενται τών όρων, οί μέν ἐπ' ἔλαττον τοῦ διὰ παρῶν φθάραντες, οἱ δ' ἐπ' αὐτὸ μόνον, οί δὲ ἐπὶ τὸ μεῖζον τούτου : προςχοπήν τινα σχεδόν τοιαύτην ἀεἰ τῶν νεωτέρων παρὰ τοὺς παλαιοτέρους θηρωμένων, ἀνοίχειον τῆς περί τὸ πομοσμένον φύσεψε τε καὶ ἀποκαταστάσεψε, π μόνη περαίνειν άναγκαϊόν έστι την τών έσομένων άκρων τόνων διάστασιν, ώς αν μήτε τῆς κατά την φωνήν μεταβάσεως ένα καὶ τὸν αὐτὸν έχειν ὅρον δυναμένης μήτε τῆς κατ' ἄλλο τι τῶν ποιησάντων τοὺς ψόφους. Οὐδὲ γὰρ ἔνεκεν τών βαρυτέρων η όξυτέρων φωνών εύροιμεν αν την σύστασιν της κατά τὸν τόνον μεταβολής γεγενημένην, (όπότε πρὸς τὴν τοιαύτην διαφοράν ή τῶν ὀργάνων ὅλων ἐπίτασις ἢ πάλιν ἄνεσις ἀπαρχεῖ, μηδεμιᾶς γε παραλλαγής περί το μέλος αποτελουμένης, όταν όλον ομοίως ύπο τών βαρυσωνοτέρων η των όξυσωνοτέρων άγωνιστών διαπεραίνηται.) άλλ' Ενεκα του κατά την μέαν φωνήν το αύτο μέλος ποτέ μέν άπο των δέυτέρων τόπων άργόμενου, ποτέ δὲ ἀπὸ τῶν βαρυτέρων τροπήν τινα τοῦ ήθους ἀπο-

wir finden, dass auf Grund der tieferen oder höheren Stimmen die Aufstellung der mit Rücksicht auf die Tonart geschehenen Veränderung erfolgt ist, - da zu einem derartigen Unterschied die Erhöhung oder Erniedrigung aller Instrumente genügt, indem keinerlei Veränderung betreffs des Melos eintritt, sobald das ganze [Melos] in gleicher Weise von den höher oder tiefer singenden Künstlern durchgeführt wird. - sondern deshalb, weil bei ein und derselben Stimme eben dasselbe Melos bald von höheren, bald von tieferen Plätzen angefangen, eine Abänderung des Charakters bewirkt, dadurch, dass im Wechsel der Tonarten den beiden Grenzen des Melos nicht mehr diejenigen der Menschenstimme entsprechen, sondern immer nach der einen Seite die Abgrenzung der Stimme eher aufhört, als die des Melos, nach der anderen die Abgrenzung des Melos eher als die der Stimme, so dass das Melos, welches ursprünglich mit der Ausdehnung der Stimme [d. h. von zwei Octaven] übereinstimmte, alsdann, bei den Veränderungen nach der einen Richtung zurücklassend, nach der anderen hinzunehmend, dem Gehör ein Klangbild anderen Charakters gewährt 1).

### Capitel 8.

Beweis, dass durch Diapason die Spitzen (d. h. die äussersten Klänge) der Tonarten begrenzt werden müssen.

Die erste und hauptstichlichste Reconstruction der Achulichkeit in Berag auf das Harmonische bestehe also im jeweilig ersten der Gleichklünge, d. h., im Diapsson, indem die dasselbe umschlüssenden Klüngvis wie wir gezeigt haben, sich gleichsam als einer verhalten. Und wie die Consonanzen, welche mit Diapsson verbunden werden, dasselbe beswirken, was sie bewirken würfen, wenn sie um offi risch erkflüsst.

<sup>4)</sup> Ptolemäus sagt: In einer Transpositionsscala, welche in Rücksicht auf den Umfang irgend einer Stimme ergriffen wird, z. B. auf eine Stimme berechnet von A bis a' (hypodorische Transpositionsscala), verändert man den Charakter des Systems, sohald man die thetischen Benennungen dem Klange nach verändert, z. B. es werde von

AHcdefgahc'd'e'f'g'a'

die erste Gattung des Diapason, nämlich die mixolydische H c d e f g a h

als mittlere gesetzt; dann heisst das schon früher erwähnte Octavengattungssystem von zwei Octaven

EFGAHcdefgahc'd'e'

τελείν τη μημέτι πρός έματερα τὰ πέρατα τοῦ μέλους συναπαρτίζευθαι τὰ τῆς φυνής ἐν ταῖς τῶν τόνων ἐναλλαγαῖς, ἀλλ' ἀεἰ προαπαλήγειν ἐπὶ μέν θάτηρα τὸς τῆς φυνής πέρας του τοῦ μέλους, πɨλ ἐκ ἐν ἐνατιας τὸ τοῦ μέλους πέρας τοῦ τῆς φυνῆς, ῶςτα τὸ ἐξ ἀρχῆς ἐφαρμόσαν τῆ ἀσαστάσι τῆς φυνῆς μέλος τῆ μέν ἀπολείπου ἐν ταῖς μετηθολαῖς πῆ ὁἰ ἐκπλαμβόνεν ἐνέτους δίθους φυνασίους παρέχει τοῖς ἀκπλαβούς τοῦ ἐκπλαμβόνεν ἐντιας μετηθολαῖς πῆ ὁἰ ἐκπλαμβόνεν ἐνέτους δίθους φυνασίους παρέχει τοῖς ἀκπλαβούς τοῦ ἐκπλαμβόνεν ἐντιας μετηθολαίς πῆ ὁἰ ἐκπλαμβόνεν ἐνέτους δίθους φυνασίους παρέχει τοῖς ἀκπλαβούς πο πέλαμβόνεν ἐνετιας δίθους ἀντασίους παρέχει τοῖς ἀκπλαβούς ἐνετιας πέλας τοῦ ἐνετιας ἐνετιας τοῦ ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας τοῦ ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνετιας ἐνε

#### 'n.

"Ότι τῷ διὰ πασῶν ὁρίζεσθαι δεῖ τοὺς ἄχρους τῶν τόνων.

\*Εστω τοίνον ή πρώτη καὶ κυριωτάτη τῆς κατὰ τὸ ήρμοσμένον όμοιότητος αποχατάστασις έν τῷ πρώτω πάλιν τῶν ὁμοσώνων, τοῦτ' έστι τῷ διὰ πασῶν, τῶν περιεγόντων αὐτὸ φθόγγων ὡς ἐπεδείξαμεν ἀδιαφορούντων ένός. Καὶ ώςπερ αί συντιθέμεναι μετ' αὐτοῦ τῶν συμφωνιών τούτο ποιούσιν, όπερ αν έποίουν, εί και καθ' αύτὰς ήσαν : ούτως καί τῶν μελῶν ἔκαστον ἐπὶ μόνης τῆς κατὰ τὸ πρῶτον ὁμόφωνον διαστάσεως ἢ τῆς ἀπ' αὐτοῦ συντιθεμένης δύναται τὴν ἀρχὴν λαβών ἀφ' έχατέρου τῶν ἄχρων φθόγγων ὁμοίως διεχδραμεῖν. Διὸ κάν ταῖς τῶν τόνων μεθαρμογαίς, όταν τον τω διά πασών δεύτερον καί βαρύτερον θελήσωμεν μεταλαβείν, οὐδένα χινούμεν τῶν φθόγγων, ἀεί τινας χινούντες έν ταϊς λοιπαϊς. άλλ, αὐτός τε ο τόνος ο αὐτός γίνεται τῶ έξ άγης - και πάλιν άκολούθως ό μέν κατά τό διά τεσσάρων τοῦ έξ άργης διαφέρων τώ κατά το διά πασών καί διά τεσσάρων διαφέροντι τοῦ αὐτοῦ, ὁ δὲ κατὰ τὸ διὰ πέντε τοῦ ἐξ ἀργῆς διαφέρων τῷ κατὰ τὸ διὰ πασών καί διά πέντε διαφέροντι τοῦ αὐτοῦ, καί ἐπί τῶν ἄλλων ὁμοίως. Ως οί μέν ένδοτέρω τοῦ διὰ πασῶν ἀφορίζοντες τοὺς ἄχρους τῶν τόνων ούχ αν είεν αποχαθεστηχότες το ήρμοσμένον, έσται γαρ τις ύπερ αὐτοὺς άνόμοιος απασι τοῖς ποώτοις · οἱ δὲ ὑπερεχπίπτοντες τοῦ διὰ πασῶν τοὺς άπ' αύτοῦ τοῦ διὰ πασῶν ἀπωτέρω παρελχόντως ὑποτίθενται, τοὺς αὐ-

or kann ein jedes Melous bei der einfachen Ausdehnung in Bezog auf den ersten homophonen Klung oder hei der vom diesem aus zusammengesetzten auf gleiche Weise hindurchlunden, anchdem es von jeder der beiden Klanggranzen seinen Anfang genommen hat <sup>1</sup>). Deshalb, wenn wir die unn Diapsans höhere und tiefere Tonart verwechseln wollen. Dewegen wir in den Veränderungen der Tonarten keinen der Klänge, — während wir doch immer bei den übrigen Veränderungen einige bewegen, — sondern die Tonart selbsi at dieselbe mit der umsprünglichen, und ferner, als nothwendige Folge, ist die Tonart, welche sich genäss der Constanz Dätessaron von der ursprünglichen unterscheidelt, dieselbe mit der, welche um Dapsson und Dätessaron von her enffernt ist, und die um Däppente von der ursprünglichen unterscheidert, dieselbe mit der, welche um Dapsson und Dätessaron von her enffernt ist, und die um Däppente von der ursprünglichen untersche Tonart dieselbe

Ferner meint er nun, dass die Tonart, welche um ein in seinfacher Ausdehnungs hingestelltes Diapason beginnt, ganz dieselbe ist, wie die erstgenannte. Mithin ist die hypermixolydische Transpositionsscala

a h c' d' e' f' c' a' h' c'' d'' e'' f'' a'' a''

Hypodorisch A H c d e f g a h c' d' e' f' g' a' und Phrygisch e fis g a h c' d' e' fis' g' a' h' c'' d'' e''

mit einander verglichen , zeigt, dass nicht allein in der Stellung einige Klänge anders sind, sondern dass auch z. B. Hypodorisch ein f zur dynamischen Parbypate meson hat, Phrygisch jedoch ein fis zur Hypate hypaton, — oder Hypodorisch und Dorisch mit einander verglichen:

A H c d e f g a h c' d' e' f' g' a' d e f g a b c' d' e' f' g' a' b' c'' d''

dass die dynamischen Klänge in der dorischen Transpositionsscala ein Dialessaron hober liegen und hier anstatt des Klänges h ein b erscheint, wie dies geschieht, wenn die Tonart im Ganzen bewegt wird und nicht das Melos, für welches die thetische Orduung der Verhältnisse massgebend ist.

<sup>4)</sup> Ptolemäus nimmt also eine Transpositionsscala, z. B. A bis a' an, deren Klänge sozusagen von A bis a' hindurchlaufen, als A H c d e f g a b c' d' o' f' g' a'.

τούς ἀεί γινομένους τοῖς προειλημμένοις, τοὺτ' ἔστι, τὸν μέν διὰ πασών τοῖς ἐσον ἀπέχοντας τοῦ διὰ πασών τοῖς ἔσον

mit der um Dianason und Diapente von ihr entfernten; und bei den übrigen findet dasselbe Verhältniss statt. So dass Diejenigen, welche die Spitzen der Tonarten innerhalb des Dianason abgrenzen, das Harmonische nicht reconstruirt haben dürften; denn es wird über sie hinaus irgend, eine allen den ersten unähnliche sein. Diejenigen aber, welche über das Diapason hinausschreiten, legen überflüssiger Weise die weiter als das Diapason entfernten [Tonarten] zu Grunde, welche immer dieselben niit den vorhergenommenen sind, die eine um Diapason gewordene ist dieselbe mit der ursprünglichen, die anderen aber, welche auf gleiche Weise von der um Diapason entfernten abstehen, sind dieselben mit denen, welche sich in gleicher Weise mit derselben Beziehung von der ursprünglichen entfernen. Unrichtiger Weise zählen sogar Diejenigen, welche nur bis zum Diapason vorschreiten, zu den Tonarten diejenige hinzu, welche um Diapason zu der ursprünglichen entstanden ist. Denn als solche, die ebendasselbe zugelassen haben, werden sie Denen erscheinen, welche die von ihnen festgesetzte Grenze [d. h. Diapason | überschreiten, mit dem einzigen Unterschied, dass Erstere um eine, Letztere um mehrere Tonarten [sie überschreiten]. Daher dürste ihnen mit Recht von ihren getadelten Gegnern vorgehalten werden, dass sie selbst den Anfang und den Grund zur Ueberschreitung gelegt hätten. Denn wenn einmal eine Tonart hinzugenommen wird, welche dieselbe mit einer der gegebenen ist, wie die um Diapason von der ursprünglichen entfernte, - was hindert daran (dürften sie entgegnen), auch diejenigen hinzuzunehmen, die den übrigen der Reihe nach entsprechen. Und wahrlich dafür, dass es nicht nothwendig ist, nach der Anzahl der Klanggrenzen des Diapason die in ihm vorhandenen Bedeutungen zu messen, sondern nach der Anzahl der in Bezug auf dasselbe zusammengesetzten Verhältnisse, - dafür haben wir ein recht klares Beispiel an den von demselben umfassten Gestalten. Denn in ihrer Siebenzahl legen wir alle ohne Ausnahme diese [die Verhältnisse] zu Grunde, während doch acht Klänge vorhandensind, welche sie bewirken; und Niemand möchte wohl sagen, dass der von der tiefsten Tonart z. B. nach der Tiefe zu genommene Klang eine andere Gestalt [Octavengattung] bewirkt, als der erste und nach derselben Richtung hin von der höchsten Tonart aus genommene Klang; deswegen weil jedes Beliebige, was in Rücksicht auf ein und denselben Tropos von jeder der beiden Klanggrenzen des Diapason anfängt, ein und dieselbe Bedeutung bewirkt<sup>†</sup>).

Capitel 9.

Beweis, dass allein in ihrer Siebenzahl die Tonarten zu Grunde gelegt werden müssen, welche den Gattungen des Diapason der Zahl nach gleich sind.

Es hat uns also unsere Erört erung zur Betrachtung der Anzahl der Tonarten geführt. Es möchte nämlich gut angehen, sie selbst den Gattungen des Diapason an Zahl gleich zu machen, weil es ebensoviele sind, wie die der beiden ersten Consonanzen [Diapente und Diatessarron] zussmunen,

4) Ptolemäus stellt also auf, dass Diejenigen Enrecht haben, welche bei Tonartenbildungen über das Diapason hinausgehen; denn wenn sie einmal bis zum Dianason gekommen sind, also von den einzelnen Klängen aus, die sich zwischen A und a, mithin von A bis g (oder fis) befinden, Transpositionsscalen gebildet haben, so müssen diejenigen Transpositionsscalen, welche von Klängen anfangen, die über jenes Diapason binausliegen, nur die Wiederholungen früherer sein, und in der That sind auch die hyperäolische und hyperlydische Transpositionsscalen nur Wiederholungen der hypoiastischen und hypophrygischen. Diejenigen aber, welche nicht bis zum Diapason kämen, also nur bis (fis oder f), daher keine Transpositionsscala von g (oder gis) bildeten, verfielen in einen Irrthum, weil in eine Transpositionsscala, nämlich die von g (oder gis), übrig bleibe, welche von den übrigen verschieden wäre. Sie dürfe deshalb nicht weggelassen werden. Endlich wären Diejenigen auch im Irrthum, welche yon A bis g (oder gis) gekommen, noch die von a aus gebildete Tonart hinzufügten: denn sie sei ia mit der hypodorischen identisch und es werde damit nur der Anfang zur Ueberschreitung gemacht. Nach seiner Ansicht haben daher die Alten Unrecht, welche nicht bis zum Diapason in der Tonartenbildung kommen, die Neueren begeben Thorheiten, weil sie über das Diapason hinausschreiten, und die Gegner dieser Neuerer sind auch zu tadeln, wenn sie auf dem äquisonen Klange noch eine Tonart bilden, weil sie damit den Anfang zur Wiederholung machen. Ptolemäus weist dabei noch auf die Octavengattungssysteme hin, indem er meint, das tiefste Octavengattungssystem der tiefsten Transpositionsscala ist gleich dem tiefsten der auf dem höheren äquisonen Klange gehildeten Transpositionsscala; denn das mixolydische System in der hypodorischen Transpositionsscala ist

EFGAHcdefga'h c' d' e'
und das mixolydische Octavengattungssystem in der hypermixolydischen ist:
efgahc'd'e'f'g'a'h' c'' d'' e''

Bei der obigen Darstellung von der Bildung der Tonarten habe ich fis und gis in Klammern geschlossen, weil Ptolemäus die Zahl der Transpositionsscalen auf 7 beschränkt und dafür weiterbin einen sehr scharfsinnigen Beweis giebt. ἀπέχουσιν ἐπὶ τὰ αὐτὰ τοῦ ἐξ ἀρχῆς. Οὐ δεόντως οὖν οὐδὲ οἱ μένρι μόνου τοῦ διὰ πασῶν προελθόντες συγχαταριθμοῦσι τοῖς τόνοις τὸν τῷ ἐξάργης διά πασών. Ταύτον γάρ φανήσονται πεπονθότες τοῖς ὑπερβαίνουσι τὸν ἐχχρίμονον ὅρον - πλην χαθ' ὅσον ούτοι μέν ἐφ' ἐνός, ἐχεῖνοι δὲ ἐπὶ πλειόνων. "Ωστε δικαίως αν αύτοις ύπαντηθήναι παρά των έπιτιμωμένων, ώς τὰν ἀργὰν καὶ τὰν αἰτίαν παρασγούσι τὰς ὑπερβολὰς : εἰ γὰρ απαξ λαμβάνεταί τις ὁ αὐτὸς ἐπί τών προχειμένων, ὡς ὁ διὰ πασών τῷ έξ άρχης, τί κωλύει (φήσαιεν αν) προςτίθεσθαι καὶ τοὺς τοῖς λοιποῖς έξης όντας ἀνάλογον. Καὶ τοί γε τοῦ μη δείν τῷ πλήθει τῶν ὅρων τοῦ διά πασών μετρεϊσθαι τάς έν αύτῷ δυνάμεις, άλλά τῷ πλήθει τῶν συντιθέντων αὐτὸ λόγων, παράδειγμα προςφυέστατον ἔγομεν ἀπὸ τῶν ὑπ' αύτου περιεγομένων είδων : έπτα γαο μόνα ταύτα πάντες άπαξαπλως ύποτιθέμεθα, τῶν ποιούντων αὐτὰ φθόγγων όχτω τυγγανόντων καὶ ούδὲ εῖς ἄν εἴποι τὸν ἀπὸ τοῦ βαρυτάτου φέρε εἰπεῖν ἐπὶ τὸ βαρὸ λαιι-Βανόμενον Ετερον είδος ποιείν τοῦ πρώτου καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ ἀπὸ τοῦ ὁξυτάτου, διὰ τὸ καί καθ' ὅλου πὰν ότιοὺν τὸ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἀφ' έχατέρου των άχρων του διά πασων άρχόμενον την αυτήν άπεργάζεσθαι δύναμιν.

θ´.

"Οτι μόνους έπτὰ δεῖ τοὺς τόνους ὑποτίθεσθαι, τοῖς εἴδεσι τοῦ διὰ πασῶν ἐσαρίθμους.

folgerecht genommen nach den Verhältnissen für eine iede Gattung, von welchen die Natur weder mehrere noch weniger zu Grunde zu legen duldet 1). Z. B. wenn Jemand die Unterschiede in noch mehr Theile für sich herstellen wollte, etwa die vom Diatessaron ausser den drei [bestehenden Unterschieden desselben], oder fürwahr (beim Zeus) ebensoviele in etwaigen [willkürlichen] Ueberschüssen [Differenzen, welche darüber hinaus liegen], oder wiederum in begrenzten zwar, aber in anderen als die nach dem harmonischen Verhältniss genommenen. — dann stellt sich sogleich das Rationale [Begründete] und das Scheinbare [Grundlose] entgegen. Wenn daher gewisse Leute von den Gattungen des Diapason umschlossene Tonarten, die folgerecht nach der Natur der Consonanzen bestehen und ihren Ursprung auf Grund jener [Consonanzen] genommen haben, (damit sämmtliche Systeme symphonische Unterschiede nehmen sollen,) sei es in grösserer Anzahl als die sieben Gestalten und Verhältnisse des Diapason zu Grunde legen, sei es nach unter einander gleichen Ueberschüssen aller. - so darf man ihnen auf keinen Fall nachgeben. Haben sie doch nicht einmal einen einleuchtenden Grund anzuführen, weder von der Gleichheit der Vermehrung durch alle Tonarten, indem überhaupt in der Harmonie eine solche Annahme als unzuträglich verworfen wird, noch davon, dass, so zu sagen, alle Ueberschüsse ganztonweise oder halbtonweise oder diësenweise sind; von welchen Unterlagen aus sie auch die Zahl der Tonarten begrenzen in Rücksicht auf die Anzahl der Dinge, welche Diapason bilden 2). Denn was möchte sie wohl mehr bewegen, die Ueberschüsse so vielfältig zu machen, als das Symphonische, welches nach ihrer Meinung sowohl diese als jene und noch mehrere andere zulässt, sowohl in den Reihen der Klanggeschlechter, als in denen der Systemunterschiede? Denn es ist ihnen nicht möglich zu sagen, dass diese eine Grösse das Diapason vollständig, iene aber es nicht vollständig theilt, oder dass diese in geradzahlige, iene in ungeradzahlige Theile es zerlegt. Ja wenn etwa der Ganzton das Diana-

<sup>4)</sup> Ptolemäus erinnert an die 4 Quinten- und 3 Quartengattungen, welche zusammen 7 Gattungen ausmachen; da nun die Octave stets aus einer Quintenund Quartengattung zusammengesetzt ist, so müssen nothwendig siehen Octavengattungen herauskommen.

<sup>2)</sup> Er sag, man muss die bestehende Anrahl der Gattungen festhalten, weil diese allein harmonische Verhaltinses bliden; dabeis schleedert er seine Satyre gegen die Aristozener, welche von den harmonischen Versätzlissen nichts verstehen, indem sie den Ganzion, so zu sagen, millen entzwis hacket und dann läre Dipassonciatheilung in 6 Ganzione oder 42 Halbitöne oder 48 Drittellune odere 53. Viertellune vorzeshene.

πασιν έν άρμονία τοῦ τοιούτου χαταλαμβανομένου) μήτε τοῦ τονιαίας (φέρε είπειν) είναι πάρας τὰς ὑπερογὰς ἢ πάλιν ἡμιτονιαίας ἢ διεριαίας ' ἀφ ων ύποτιθεμένων καὶ τὸν ἀριθμὸν ὁρίζονται τῶν τόνων κατὰ τὸ τῶν ποιούντων διά πασών πλήθος. Τί γάρ μάλλον τηλικαύτας αν αὐτάς ποιοίεν, τοῦ συμφώνου (κατ' αὐτοὺς) καὶ ταύτας κάκκίνας καὶ πλείους άλλας έπιδενομένου κάν ταϊς των γενών κάν ταϊς των διαστάσεων τάξεσιν: Οὐδέ τὰο ἔνεστιν αὐτοῖς λέγειν, ὅτι τοῦτο μέν τὸ μέγεθος ἀπκοτισμένως διαιρεί τὸ διὰ πασών, ἐχείνο δὲ οὐχ ἀπχοτισμένως. ἢ τοῦτο μέν ἀρτίοις εί τύγοι μερισμοίς, έχεῖνο δὲ ἐν περισσοῖς · ἀλλ' ἐὰν ὁ τόνος εἰς Εξ διαιρῆ τὸ διὰ πασών καὶ τὸ ήμιτόνιον εἰς δώδεκα καὶ τὸ τοῦ τόνου τρίτον εἰς όχτωχαίδεχα καί τὸ τέταρτον εἰς είχορι καὶ τέρραρα, καὶ οῦτω τούτων ούδεν άνεπαίσθητον έγει την διαφοράν. Τίνας ούν (είποι τις) διοριστέον τῶν ἐπτὰ τόνων ὑπερογάς; ἐπεὶ μήτε εἰς ἐπτὰ ἴσους λότους διαιρεῖται τὸ διὰ πασῶν, μήτε ἀνίσων ὄντων πρόγειρόν ἐστι τὸ ποίους αὐτῶν ὑποτίθεσθαι προςήκει. Τοὺς ὑπὸ τῶν πρώτων συμφωνιῶν κατ' ἐπακολούθησιν εύρημένους βητέον, τουτ' έστι, τους περιλειπομένους έχ τῆς του διά τεσσάρων έντὸς τοῦ διά πασών ἐφ' έχατερα παραυξήσεως τῆς αὐτῆς ούσης της τών διά πέντε ποὸς τάναντία συνισταμένης. ὅτε γάο τώ διά τεσσάρων τινός βαρύτερος φθόγγος τῷ διὰ πέντε τοῦ ὁμοφώνου αὐτῷ χατά το βαρύτερον γίνεται όξύτερος χαὶ ο τώ διά τεσσάρων τινός όξύτερος το διά πέντε του όμοφούνου αύτο κατά το όξύτερον γίνεται βαρύτερος. Άναγχαῖον δέ ἐστιν οὐχ ἐνταὺθα μόνον ἀλλὰ καὶ πανταγῆ προηγείσθαι καί προϋποτίθεσθαι τὰ όμόφωνα τῶν συμφώνων, τὰ δὲ σύμφωνα τῶν ἐμμελῶν, ὥςτε καὶ τῶν τόνων τοὺς συμφώνους δεῖ λαμβάνεσθαι πρώτον, είτα τοὺς διὰ τὴς ὑπεροχὴς τούτων εὑρισχομένους, ὑποῖοί τινες αν ώσιν . ώς ουχ ούτω της είς τους έφ' έξης τόνους μεταβάσεως πρόςφορον ποιούσης την μεταβολήν ώς της είς τούς ταῖς πρώταις διαφέροντας συμφωνίαις.

| - 1 | ( )   | όξυ      | 1    | 1   |
|-----|-------|----------|------|-----|
|     | TE00. |          | 00   |     |
| Ŋ   | 8tg   |          | 77 V | 0,0 |
|     |       | ξόνος }, | 1    | 3   |
| ,ō  | TÉVE  |          | 910  | ψψ  |
|     | ðıà   |          | Ìŝ   | l   |
|     |       | βαρύ     | 9    |     |

son in 6 und der Halbton es in 12 [gleiche Theile] zerlegte und der dritte Theil des Ganztones in 18 und der vierte Theil in 24, auch dann hat keines von diesen Dingen den Unterschied als einen wahrnehmbaren. Welche Ueberschüsse [Differenzen] sind denn also, möchte Jemand einwerfen, von den sieben Tonarten festzusetzen? Lässt sich doch das Diapason weder in sieben gleiche Verhältnisse theilen, noch auch liegt es, da sie ungleich sind, schlechthin auf der Hand, in welcher Beschaffenheit dieselben zu Grunde gelegt werden müssen. Es sind noch die von den ersten Consonanzen [Diapente und Diatessaron] folgemässig gefundenen Verhältnisse zu nennen, d. h. die, welche aus der Vermehrung von Diatessaron innerhalb des Diapason nach beiden Seiten bin übrig bleiben, indem diese Vermehrung dieselbe ist wie die nach der entgegengesetzten Seite aufgestellte Vermehrung von Diapente. Denn ein Klang, der um Diatessaron tiefer ist als ein anderer, wird um Diapente höher sein als der dem letzteren nach der Tiefe zu homophone [um Diapason entfernte] Klang. Es ist aber nothwendig, nicht!bloss hier, sondern auch im Allgemeinen, dass das Homophone vorangehe und vorher aufgestellt werde vor dem Symphonischen, das Symphonische aber vor dem Melodischen, so dass auch von den Tonarten die symphonischen zuerst genommen werden müssen, darauf diejenigen, welche durch den Ueberschuss derselben gefunden werden, von welcher Beschaffenheit sie eben sind; da der Uebergang zu den der Reihe nach folgenden Tonarten keine so glückliche Modulation bewirkt, als zu den Tonarten, welche durch die ersten Consonanzen von einander unterschieden sind 1).

|                    |             | none    |          |         |
|--------------------|-------------|---------|----------|---------|
| lang               | Diatessaron |         | Diapente | Di      |
| <b>3leichklang</b> |             | Ganzton |          | iapasor |
| 8                  | nte         | -       | ۱Ħ       | Š       |
|                    | Diapent     |         | (28      |         |
|                    | ~           |         | ] ፭      | )       |
| '                  |             | Tiefe   |          |         |

Der langen Rede kurzer Sinn ist einfach: Zwei Quarten abwärts geführt, ergeben denselben Klang, wie zwei Quinten aufwärts, z. B. a-e-H oder A-e-h,

#### Capitel 10.

Wie auf vernünftige Weise die Unterschiede der Tonarten genommen werden dürften.

Es scheinen aber Diejenigen, welche bis zu acht Tonarten forteeschritten sind, wegen der einen, welche zu den sieben überflüssig hinzugezählt wird, auf die ihnen selbst eigenthümlichen Differenzen in irgendwelcher Weise verfallen zu sein, nicht iedoch mit Rücksicht auf die nothwendige Betrachtung. Denn sie haben einfach die drei ältesten [Tonarten] zu Grunde gelegt, nämlich die dorische, phrygische und lydische, sogenannt nach dem Namen derjenigen Völker, von welchen sie ursprünglich herrühren - oder wie Jemand auf andere Weise die Ursache der Benennung begründen will 1) - und zwar als solche, welche sich von einander um den Ganzton unterscheiden ; und deswegen nennen sie dieselben » isotone« [d. h. um einen Ganzton in gleicher Weise unterschiedenel. Von diesen aus bilden sie eine erste consonirende Veränderung, nämlich von der tiefsten der drei [Tonarten], von der dorischen, die Veränderung um Diatessaron nach der Höhe zu, und sie haben diese Tonart als » mixolydische« bezeichnet wegen der Nähe zur lydischen, weil sie den Ueberschuss zu letzterer nicht mehr als vollständigen Ganzton bildet, sondern in Rücksicht auf den Theil des Diatessaron. welcher nach dem von der dorischen zur lydischen Tonart bestehenden Ditonus übrig bleibt. Sodann weil unterhalb dieser [der mixolydischen Tonart] um Diatessaron die dorische lag, so nannten sie - um auch den übrigen Tonarten die um Diatessaron tieferen hinzuzufügen - die unter der lydischen [um Diatessaron] entstehende Tonart die »hypolydische «, die unter der phrygischen die » hypophrygische «, die unter der dorischen die »hypodorische«. Die Tonart, welche zu letzterer um Diapason nach der Höhe zu entsteht, welche also mit ihr ein und dieselbe ist, nannten sie die » hypermixolydische«, von dem Umstande ausgehend, dass sie gleichsam oberhalb der mixolydischen genommen wurde, indem sie das Wort ὑπό [d. h. unterhalb] gebrauchten in Rücksicht auf den

und umgekehrt: zwei Quinten abwärts denselben, wie zwei Quarten aufwärts, a-d-G oder A-d-g, h homophon von H und g homophon von G. Nach diesen latervallen sind die Tonarten der Relhe nach zu nehmen, was er später entwickelt.

Man denke hier an die Benennung des Heraclid Dorisch, Aeolisch, Iastisch.

 Boetine.

 20

Πῶς ἄν ὑγιῶς λαμβάνοιντο τῶν τόνων αί ὑπεροχαί.

\*Εοίχασι δὲ οἱ μέγοι τῶν ὀχτώ τόνων προελθόντες (διὰ τὸν ἕνα τὸν περισσῶς τοῖς έπτὰ συναριθυρόμενον) ταῖς μέν οἰχείαις αὐτῶν ὑπεροναϊς όπωςοῦν ἐπιπεσεῖν, οὐ μέντοι κατὰ τὴν δέουσαν ἐπιβολήν. ᾿Απλῶς γὰρ τοὺς τρεῖς τοὺς ἀργαιοτάτους, καλουμένους δὲ Δώριον καὶ Φρύγιον καὶ Λύδιον (παρά τὰς ἀφ' ων ήρξαντο έθνων δνομασίας ἢ ὅπως τις έτέρως αίτιολογεῖν βούλεται), τόνω διαφέροντας άλλήλων υποθέμενοι καί διά τούτο ἐσοτόνους αὐτοὺς ὀνομάζοντες, ἀπὸ τούτων ποιούσι πρώτην μεταβολήν σύμφωνον, ἀπὸ τοῦ βαρυτάτου τῶν τριῶν καὶ Δωρίου τὴν ἐπὶ τὸ όξὸ διὰ τεσσάρων, προςαγορεύσαντες τοῦτον τὸν τόνον Μιξολύδιον ἐχ της πρός τον Λύδιον έγγύτητος, δτι μηκέτι τονιαίαν δλην πρός αὐτὸν έποίει την ύπερογην άλλα χατά το περιλειπόμενον του διά τεσσάρων μέρος μετά τὸ ἀπὸ τοῦ Δωρίου ἐπὶ τὸν Λύδιον δίτονον. Είτα ἐπειδήπερ ύπὸ τοῦτον οὖν διὰ τεσσάρων χείμενος ὁ Δώριος, ῗνα καί τοῖς λοιποῖς ὑποβάλωσι τοὺς διὰ τεσσάρων βαρυτέρους, τὸν μὲν ὑπὸ τὸν Λύδιον εσόμενον Υπολύδιον ωνόμασαν, τον δε ύπο τον Φρύγιον Υποφρύγιον, τὸν δὲ ὑπὸ τὸν Δώριον Ἱποδώριον : ἡ τόνφι τὸν διὰ πασῶν ἐσόμενον έπὶ τὸ ὀξύ, τὸν αὐτὸν ὄντα, προςηγόρευσαν Τπερμιξολύδιον ἀπὸ τοῦ συμβεβηχότος ώς ύπερ τον Μιξολύδιον είλημμένον, τῷ μεν ὑπὸ καταχρησάμενοι πρός την έπί το βαρύτερον ενδειξίν, το δε ύπερ πρός την έπί το όξύτερον. Και γίνεται κατά την τών πρώτων ακολουθίαν Υποδωρίου μέν πάλιν πρός Υποφρύγιον ύπεροχή τόνος, καὶ όμοίως Υποφρυγίου πρός Υπολύδιον, τούτου δὲ πρός τὸν Δώριον ή τοῦ λείμματος, ὁ θέλουσι ποιείν ήμιτόνιον. Οὐ δεί δὲ, ὡς ἔφαμεν, ἀπὸ τῶν ἐμμελῶν λαμβάνεσθαι τὰ σύμφωνα, τούναντίον δὲ ἀπὸ τούτων ἐχεῖνα, διότι τὰ σύμφωνα καὶ εἰληπτότερα ἐστι καὶ κυριώτερα πρός τε τὰ ἄλλα πάντα καὶ πρός τὰς μεταβολάς. "Όπερ ἄν γένοιτο χατὰ τὸν προςήχοντα τρόπον, εἶ όξύτερον τόνον προθέντες ώς τὸν α, λάβοιμεν πρώτον τὸν τούτφ διὰ τεσσάρων ἐπὶ τὸ βαρύτερον ὡς τὸν β, ταὶ τὸν ἔτι τούτου τῷ διὰ τεσσάρων βαρύτερον έντος γε τοῦ διὰ πασῶν έλευσόμενον ὡς τὸν γ' εἶτα έπειδήπερ ο τούτω διά τεσσάρων έπὶ τὸ βαρύτερον ὑπερπίπτει τοῦ διά πασών, τὸν ἐσοδυναμοῦντα αὐτῷ, τοῦτ' ἔστι τὸν ὀξύτερον τοῦ γ τῷ διὰ πέντε, λαβόντες ώς τὸν δ, πάλιν αὖ τὸν τούτου βαρύτερον τῷ διὰ τεσσάρων θείχμεν ώς τὸν ε΄ χαὶ ἔτι ἀντὶ μέν τοῦ βαρυτέρου τῷ διὰ τεσσάρων τοῦ ε (διὰ τὸ καὶ τοῦτον ὑπερεκπίπτειν τοῦ διὰ πασῶν) ποιήσαιμεν όξύτερον τοῦ ε τῷ διὰ πέντε, τὸν ζ. τούτου δὲ πάλιν τὸν βαρύτε-

Hinweis zum Tieferen, das Wort ὑπέρ [d. h. oberhalb] aber in Rücksicht auf den Hinweis zum Höheren. Es entsteht - consequent mit den ersten Tonarten 1 - von der hypodorischen zur hypophrygischen ein Ganzton-Ueberschuss und auf gleiche Weise von der hypophrygischen zur hypolydischen; von dieser aber zur dorischen der Ueberschuss des Leimma, welches sie zum Hemitonium [Halbton] 2) machen wollen. Es ist aber nicht nöthig, wie wir sagten, von dem Melodischen das Consonirende abzunehmen, sondern im Gegentheil jenes von diesem; deswegen weil das Consonirende sowohl das leichter Fassliche, als das Hauptsächlichere ist in Bezug auf alles Andere, ebensowie auf die Veränderungen. Dies dürfte geschehen bezüglich des hierher gehörenden Tropos, wenn wir nach Annahme einer höheren Tonart, etwa der von α [der mixolydischen Tonart == g], als erste diejenige nehmen, welche von derselben um Diatessaron tiefer ist, z. B. die von Β (die dorische = d], und noch eine um Diatessaron tiefere als diese, die innerhalb des Diapason hervortreten wird, z. B. die von  $\frac{1}{2}$  [die hypodorische = A]. Ferner weil die Tonart, welche um Diatessaron tiefer ist als letztere, über das Diapason hinausgeht, so nehmen wir die mit ihr gleichbedeutende, d. h. die um Diapente höhere als  $\gamma$ , nämlich die von  $\delta$  [die phrygische = e]. Wiederum stellen wir die um Diatessaron tiefere als letztere auf, nämdie von a [die hypophrygische == H], und noch dazu -- anstatt der um Diatessaron tieferen als z, weil auch dies über das Diapason hinausschreitet, - die um Diapente höhere als g (H), nämlich die von C [die lydische = fis]. Hinwiederum setzen wir die um Diatessaron tiefere als letztere, nämlich die von  $\overline{\eta}$  [die hypolydische = cis]. Nachdem nun diese so genommen worden sind, so wird deshalb wegen der stetigen Verringerung um Diatessaron nach der Tiefe zu, was, wie wir sagten, ein und dasselbe ist mit der Vermehrung um Diapente nach der Höhe zu, durchaus folgen, dass die Unterschiede von γε [A-H] von γε [cis-H] und von β6 [d-e] als Ganzton-Unterschiede aufgestellt worden sind, die von  $\overline{\eta}\beta$  [cis-d] und von  $\overline{\zeta}\alpha$  [fis-g] aber als solche; die das sogenannte Leimma enthalten. Denn da die Tonart δ [e] um Diatessaron höher

<sup>4)</sup> Die ersten Tonarien, wie sie auch bei Plato und Aristoteles vorkommen, sind Dorisch, Phrygisch, Lydisch, Mixolydisch von d, e, fis, g aus gebildet; consequent in Bezug auf diese Folge entsteht Hypodorisch, Hypophrygisch, Hypolydisch bis zu Dorisch: A, H, cls, d.

<sup>2)</sup> Die späteren Aristoxener wollten das Leimma als gerade Haifte des Ganztones annehmen, was aber nach den Pythagoreern irrig ist, welche den Ganzton in Apotome und Leimma zerlegen.

ρον τῷ διὰ τεοσάρων θείημεν, τὸν η. Τούτων γὰρ οὕτως είλημμένων, αὐτόθεν ἀπὸ μὲν τῆς τοῦ διὰ τεσσάρων, πρώτου συμφώνου, συνεγούς ἐπὶ τὸ βαρὸ καθαιρέσεως, ήτις ἐστίν, ὡς ἔφαμεν, ἡ αὐτὴ τῷ διὰ πέντε ποὸς τὸ ὁξὰ παραμένακι, πάντως ἐπαγολομθήσει, τὸ τὰς μέν τῶν γε καί τῶν πε καί τῶν βο καί τῶν οξ ὑπερογάς τονιαίας συνίστασθαι, τὰς δὲ τῶν ηβ καὶ ζα τοῦ καλουμένου λείμματος περιεκτικάς. Ἐπειδή γάρ ὁ δ τόνος τοῦ μέν ε τῷ διὰ τεσσάρων ὀξύτερος ὑπόχειται, τοῦ δὲ γ τῷ διὰ πέντε, τόνος ἔσται ἡ τῶν γε ὑπερογή. 'Ομοίως ἐπειδή ὁ ζ τοῦ μέν η τῶ διὰ τεσσάρων ἐστίν ὀξύτερος, τοῦ δὲ ε τῷ διὰ πέντε, τόνος έσται καὶ ή τῶν εη ὑπεροχή. Πάλιν ἐπεὶ ὁ γ διτόνω βαρύτερός ἐστι τοῦ η, τοῦ δὲ β τῷ διὰ τεσσάρων, ἡ τῶν βη ὑπεροχὴ περιέξει τὸ λεϊμμα. Λοιπόν δέ, ἐπειδήπερ διὰ τεσσάρων εἰσὶν οί τε βγ καὶ οί δε καὶ οί ζη καὶ οί αβ, ώςτε τὴν μέν τῶν εγ ὑπερογὴν ἴσην συνίστασθαι  $\tilde{\tau}_0$   $\tilde{\tau}_0$   $\tilde{\omega}_0$   $\tilde{\delta}_0$   $\tilde$ νιαία μέν έσται καὶ έκατέρα τῶν βό καὶ ζό, τοῦ δὲ λείμματος ή τῶν αζ. Καν λάβωμεν δέ τινα τῷ γ διὰ πασῶν τοῦ α, τονιαίαν δηλονότι καὶ ούτως έξει την πρός τον εγόμενον ύπερογήν, διά το τούς αγ δίς διά τεσσάρων ποιούντας του τόνου λείπειν του διά πασών. Και έστιν ο μέν α κατά τὸν Μιξολύδιον, ὁ δὲ ζ κατά τὸν Λύδιον, ὁ δὲ δ κατά τὸν Φρύγιον, ό δὲ Β κατά τὸν Δωριον, ὁ δὲ η κατά τὸν Υπολύδιον, ὁ δὲ ε κατά τὸν Υποφούτιον, ο δέ γ κατά τον Υποδώριον, ώςτε ευρεθήσεσθαι τω λόγω τὰς ὑπωςοῦν παραδεδομένας αὐτῶν ὑπερογάς.

|        | <b>'</b> 0ŧ6 | 12 to 2                          |
|--------|--------------|----------------------------------|
|        | τόνος        | - Υπερμιξολύδιος<br>- Μιξολύδιος |
| α.     | λείμμα       | - Μιζολυσιος<br>- Λύδιος         |
| ٠<br>۵ | τόνος        |                                  |
|        | τόνος        | – Φρύγιος<br>– Δώριος            |
| β.     | λεῖμμα       |                                  |
| η.     | τόνος        | - Ύπολύδιος                      |
| ٤ -    | τόνος        | - Ύποφρύγιος                     |
| γ.     | D /          | – ΄ Γποδώριος                    |

liegt als die von  $\overline{\epsilon}$  [H] und um Diapente höher als die von  $\gamma$  [A], so wird ein Ganzton der Unterschied der Tonarten 72 [A-H] sein. Ebenso da die Tonart 5 [fis] um Diatessaron höher ist als die von 7 [cis] und um Diapente höher als die von E [H], so wird ein Ganzton der Unterschied der Tonarten 27 [H-cis] sein. Ferner da die Tonart 7 [A] um den Ditonus tiefer ist als die von  $\overline{\eta}$  [cis] und um Diatessaron tiefer als die von  $\overline{\beta}$  [d], so wird der Unterschied der Tonarten  $\overline{\beta\eta}$  [d-cis] das Leimma enthalten. Endlich, da die Tonarten βγ [d-A], δε [e-H], ζη [fis-cis] und αβ [g-d] Diatessaron bilden, so dass sie den Unterschied von εγ [H-A] als gleich hinstellen mit dem von δβ [e-d], den von εη [H-cis] als gleich mit dem von ζδ [fis-e], den von βη [d-cis] als gleich mit αζ [g-fis], so wird jeder der beiden Unterschiede βδ [d-e] und ζδ [fis-e] ein Ganzton-Unterschied, der von αζ [g-fis] ein Leimma-Unterschied sein. Und wenn wir eine Tonart zu 7 [A] im Diapason nehmen wollten, oder zu a [g], auch dann wird sie die Differenz zu der erhaltenen Tonart ganztonweise haben, deswegen, weil αγ [g-A], Doppeldiatessaron ausmachend, um den Ganzton vom Diapason zurückbleiben. Es bezieht sich die Tonart von α [g] auf die mixolydische, die von ζ [fis] auf die lydische, die von  $\overline{\delta}$  [e] auf die phrygische, die von  $\overline{\beta}$  [d] auf die dorische, die von 7 [cis] auf die hypolydische, die von 6 [H] auf die hypophrygische, die von Y [A] auf die hypodorische; so dass auch durch die Berechnung [der harmonischen Verhältnisse] die allenthalben überlieferten Differenzen derselben gefunden werden.

|         | Höhe     |                   |
|---------|----------|-------------------|
|         | Ganzton  | Hypermixolydisch  |
| α = g   | Leimma   | Mixolydisch       |
| 6 = c   | Ganzton  | Lydisch Phrygisch |
| 3 = d - | Ganzton  | - Dorisch         |
| n = cis | Leimma   | - Hypolydisch     |
| s = H _ | Ganzton  | Hypophrygisch     |
| Y = A   | Ganzton  | - Hypodorisch     |
|         | Tiefe 1) |                   |

Die sieben Transpositionsscalen sind also die auf der Tabelle zu Seite 142 angegebenen mit Auslassung des Tetrachord synemmenon, also;

"Ότι οὐ δεῖ καθ' ή μιτόνιον παραύξειν τοὺς τόνους.

Δέλου δέ, ότι και τούτων μέν ύποτεθειμένων καιν τών τόνων τές καθ' Εκαστον τη δυνάμει μέσης ίδιός τις γίνεται του διά πασών φθόγτος διά τὸ ἐσάριθμον αὐτῶν τε καὶ τῶν εἰδῶν. Ἐκλαμβανομένου γάρ τοῦ διὰ πασῶν κατὰ τοὺς μεταξύ πως τοῦ τελείου συστήματος τόπους. τοῦτ' ἔστι τοὺς ἀπὸ τῆς τῆ θέσει τῶν μεσῶν ὑπάτης ἐπὶ τὴν νήτην διε-Cευγμένων (ένεχα τοῦ τὴν σωνὴν ἐμφιλογώρως ἀναστρέφεσθαι καὶ καταγίνεοθαι περί τὰς μέσας μάλιστα μελωδίας, όλιγάχις ἐπὶ τὰς ἄχρας ἐχβαίνουσαν διά τὸ τῆς παρά τὸ μέτριον γαλάσεως ἢ καταστάσεως ἐπίπονον καί βεβιασμένον) · ή μέν τοῦ Μιξολυδίου μέση κατά την δύναμιν έφαρμόζεται τῶ τόπω τῆς παραγήτης τῶν διεζευγμένων, ἔν ὁ τόνος τὸ πρῶτον είδος έν τῷ προχειμένω ποιήση τοῦ διὰ πασῶν ' ἡ δὲ τοῦ Λυδίου τῷ τόπω τῆς τρίτης διεζευγμένων κατὰ τὸ δεύτερον είδος ἡ δὲ τοῦ Φρυγίου τῷ τόπφ τῆς παραμέσης κατὰ τὸ τρίτον εἶδος : ἡ δὲ τοῦ Δωρίου τῷ τόπφ τῆς μέσης ποιούσα τὸ τέταρτον καὶ μέσον εἶδος τοῦ διὰ πασῶν. ή δέ του Υπολυδίου τῷ τόπφ τῆς λιχανού τῶν μέσων κατὰ τὸ πέμπτον είδος · ή δέ του Υποφρυγίου του τόποι της παρυπάτης τουν μέσουν κατά τὸ έκτον είδος ' ἡ δὲ τοῦ 'Υποδωρίου τῶ τόπω τὰς τῶν μέσων ὑπάτης κατά τὸ Εβδομον είδος: ώςτε δύνασθαί τινας έν τῷ συστήματι τηρεῖσθαι σθόγγους άχινήτους έν ταις των τόνων μεθαρμογαίς παραφολάσσοντας τό μέγεθος της φωνής, διά το μηδέποτε τάς έν διαφόροις τόνοις ομοίας δυ-

| the agent dool las toured unbutterer. |  |                       |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
|                                       |  | Νήτη ὑπερβολαίων      |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  | Παρανήτη ὑπερβολαίων  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  | Τρίτη υπερβολαίων     |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  | Νήτη διεζευγμένων     |  |  |  |  |  |  |
| Ιτξολυδίου μέση                       |  | Παρανήτη διεζευγμένων |  |  |  |  |  |  |
| υδίου μέση                            |  | Τρέτη διεζευγμένων    |  |  |  |  |  |  |
| ρυγίου μέση                           |  | Παραμέση              |  |  |  |  |  |  |
| εερίου μέση                           |  | Μέση                  |  |  |  |  |  |  |
| Γπολυδίου μέση                        |  | Λιχανός μέσων         |  |  |  |  |  |  |
| Γποφρυγίου μέση                       |  | Παρυπάτη μέσων        |  |  |  |  |  |  |
| Γεόμη σολαμόση                        |  | Υπάτη μέσων           |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  | Λιχανός ύπατών        |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  | Παρυπάτη ξπατών       |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  | Υπάτη υπατών          |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  | Προςλαμβανόμενος      |  |  |  |  |  |  |

Λ Δ Δ

#### Capitel 11.

Beweis, dass es nicht nöthig ist, die Tonarten mit Hülfe des Halbtons zu vermehren.

Es ist aber offenbar, daes auch bei diesen von uns zu Grunde gelegten Tonarten ein der dynumichen Mee in cheir pieden Tonart eigenthümlicher [charakteristischer] Klung des Diapuson entsteht wegen der Gleichzahl ihrer selbst [der Tonarten] sowohl als auch der Gattungen (des Diapuson)]. Denn wenn das Diapuson mit Beriteksichtigung der Flätze mitten im vollkommenen System herausgenommen wird, d. h. derjenigen Flätze von der (hetsichen Ilypate meson biz zu Nete diezeugennon — deswegen weil die Stimme sich garn herumbewegt und suffalt gerade in der Gegend der mittleren Hedoleine, selten bis zu den Tässersten Klangerenzen herausschreitet, da die Senkung und Ercheung wider das rechte Mass beschwerfelt und gewaltsmit ist —, dann stimmt die dynamische Mese des mitsolydischen Tonsystems überein mit dem Platze der Paranteit diezeugmenno, so dass der Ganzton die ernte Gattung des Diapuson in dem vorliegenden [System] bilden wird. Ferner fällt die Spannische Mese des sylischen zussammen mit dem Platze der Trite die-

Hyp. P. Lich, H. P. L. M. Prm. Tr. Pr. N. Tr. Pr. Net, hrp. h. hyp. mes. m. m. diez. d. diez. hyp. h. hyp. A H c d e f g a h c' d' e' f' Hypodorisch Hypophrygisch H els d e fis g a h els' d' e' fis' g' a' h' Hypolydisch cis dis e fis gis a h cis' dis' e' fis' gis' a' Dorisch fgabc'd'e'f'g' 8' b' c" d": fis g a h c'd'e' fis'g'a' c" d" e" Phrygisch h′ fis gis a h cis'd'e' fis'gis'a' h' cis"d"e"fis" Lydisch Mixolydisch g a b c' d' es'f' g' a' b' c" d" es"f" g"

<sup>()</sup> Hier galst aus Folomaus zu seiner eigensten Theorie über, indem er die Ockavengstungsspeiem ertwickelt. Er meint: die Transposilionsscoles sind von uns zu firmsde gefegt, in einer jeden gledt es einen Charakteriälschen Kantan der Scharakteriälschen Scharakteriälschen Scharakteriälschen Scharakteriälschen Scharakteriälschen Scharakteriälschen Scharakteriälschen Scharakteriälschen Scharakteriälschen Scharakteriälschen Scharakteriälschen Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche Scharakteriälsche

zeugmenon in Bezug auf die zweite Gattung; die des phrygischen Tensystems mit dem Platto der Parmese berüglich der dritten Gattung; die des dorischen mit dem Platto der Mese, welche die vierte und mittlere Galtung des Diapson bildet; die des hypolydischen mit dem Platte der Lichanos mesen bnischtlich der fünften Gattung; die des hypophrygischen mit dem Platte der Parhystem benson bezüglich der sechaten Gattung; die des hypodorischen mit dem Platte der Hypate mesen in Rücksicht auf die siebente Gattung.

## Hypodorische Tonart.

### Mixolydisches Tonsystem.

| Stellungen            | Bedeutungen                           | Klang            |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------|
| Nete hyperbolaeon     | - Note diezeugmenon                   |                  |
| Paranete hyperbolaeon | = Paranete diezeugmenon               | $= \overline{d}$ |
| Trite hyperbolaeon    | - Trite diezeugmenon                  | = c              |
| Nete diezeugmenon     | = Paramese                            | 100 h            |
| Paranete diezeugmenon | - Mese                                | = a :            |
| Trite diezeugmenon    | = Lichanos meson                      | = g 0;           |
| Paramese              | - Parhypate meson                     | = 1 = 3          |
| Mese                  | = Hypate meson                        | = e = 5          |
| Lichanos meson        | - Lichanos hypaton                    | = d 0 2          |
| Parhypate meson       | = Parhypete hypaton                   | = 0 2            |
| Hypate meson          | - Hypate hypaton                      | = H              |
| Lichanos hypaton      | = Note hyperbolaeon oder Proslambano- |                  |
|                       | menos                                 | = 'A             |
| Parhypate hypaton     | = Paranete hyperbolaeon               | - G              |
| Hypate hypaton        | - Trite hyperbolaeon                  | - F              |
| Proslambanomenos      | - Nete diezeugmenon                   | = E              |

in welchem ersichtlicherweise die dynamische Mese-a mit der thetischen Paranete diezeugmenon gleichklingend ist und der diezeuklische Ganzton a-h oder A-H, nach dessen Stellung sich die Octaveugattungen richten, als Veranlassung zur Bildung der ersten Octavengattung erscheint.

Das lydisch e Tonsystom innerhalb der hypodorischen Transpositionsscala ist

Πλειόνων δὲ τῶν τόνων παρὰ τούτους ὑποτιθεμένων ιδ ποιοῦσιν οἰ ἐν τοῖς ἡμιτονίοις τὰς ὑπεροχὰς αὐτῶν παραύξοντες), ἀναγααῖον ἔσται

### II. Lydisches Tonsystem.

| Stellungen            |     | Bedeutungen                         |   | KI | änge |
|-----------------------|-----|-------------------------------------|---|----|------|
| Nete hyperbolaeon     | _   | Trite hyperbolacon                  | Ξ | ī  |      |
| Paranete hyperbolaeon | -   | Nete diezeugmenon                   | - | e  |      |
| Trite hyperbolaeon    | =   | Paranete diezeugmenon               | = | d  |      |
| Nete diezeugmenon     | 200 | Trite diezeugmenon                  | - | 5  | _    |
| Paranete diezeugmenon | =   | Paramese                            | _ | h  |      |
| Trite diezeugmenon    | _   | Mese                                | = | a  | £.   |
| Paramese              | =   | Lichanos meson                      | = | E  | 5≘   |
| Mese                  | =   | Parhypate meson                     | = | ī  | 3 6  |
| Lichanos meson        | 123 | Hypate meson                        | = | е  | 2.5  |
| Parhypate meson       | =   | Lichanos hypaton                    | = | d  | - 0  |
| Hypate meson          | =   | Parhypate hypaton                   | = | c. |      |
| Lichanos hypaton      | _   | Hypate hypaton                      | = | Н  |      |
| Parhypate hypaton     | =   | Nete hyperbolaeon oder Proslambano- |   |    |      |
|                       |     | menos                               |   | A  |      |
| Hypate hypaton        | _   | Paranete hyperbolaeon               | _ | G  |      |
| Proslambanomenos      | _   | Trite hyperbolaeon                  | _ | F  |      |
|                       |     |                                     |   |    |      |

wo die dynamische Mese gleichklingend ist mit der thetischen Trite diezeugmenon, und es folgen dann das phrygische, dorische, hypolydische, hypophrygische, hypodorische.

# III. Phrygisches Tonsystem.

| Stellungen            | Bedeutungen                           |     | Klänge |
|-----------------------|---------------------------------------|-----|--------|
| Nete hyperbolaeon     | = Paranete hyperbolaeon               | _   | g .    |
| Paranete hyperbolaeon | = Trite hyperbolaeon                  | -   | ī      |
| Trite hyperbolaeon    | = Nete diezeugmenon                   | =   | e      |
| Nete diezeugmenon     | = Paranete diezeugmenon               | =   | d      |
| Paranete diezeugmenon | = Trite diezeugmenon                  | 566 | e ==   |
| Trite diezeugmenon    | = Paramese                            | =   | h 25   |
| Paramese              | ≡ Mese                                | -   | a      |
| Mese -                | = Lichanos meson                      | 80  | 8 8 8  |
| Lichanos meson        | = Parhypate meson                     | -   | 1 25   |
| Parhypate meson       | = Hypate meson                        | -   | e "2   |
| Hypate meson          | = Lichanos hypaton                    | =   | d —    |
| Lichanos hypaton      | - Parhypate hypaton                   | =   | c      |
| Parhypate hypaton     | = Hypate hypaton                      | _   | H      |
| Hypate hypaton        | = Nete hyperbolaeon oder Prosfambano- |     |        |
|                       | menos                                 | 250 | A      |
|                       |                                       |     |        |

|                          |      | <br>Nete hyperbolacon     |
|--------------------------|------|---------------------------|
|                          |      | <br>Paranete hyperbolaeon |
|                          |      | <br>Trite hyperbolaeon    |
|                          |      | <br>Nete diezeugmenon     |
| Dynam. Mese, Mixolydisch | — a  | <br>Paranete diezeugmenon |
| Dynam, Mese, Lydisch     | = a  | <br>Trite diezeugmenon    |
| Dynam, Mese, Phrygisch   | == a | <br>Paramese              |
| Dynam. Mese, Dorisch     | == а | <br>Mese                  |
| Dynam, Mese, Hypolydisch | == a | <br>Lichanos meson        |
| Dynam. Mese, Hypophryg.  | a    | <br>Parhypate meson       |
| Dynam, Mese, Hypodorisch | =a   | <br>Hypate meson          |
|                          |      | <br>Lichanos hypaton      |
|                          |      | <br>Parhypate hypaton     |
|                          |      | <br>Hypate hypaton        |
|                          |      | <br>Proslambanomenos.     |
|                          |      |                           |

## IV. Dorisches Tonsystem.

| Stellungen            | Bedeutungen             | Klange  |
|-----------------------|-------------------------|---------|
| Nete hyperbolaeon     | = Nete hyperbolacon     | = 1     |
| Paranete hyperbolaeon | = Paranete hyperbolaeon | = g     |
| Trite hyperbolaeon    | - Trite hyperholaeon    | =7      |
| Nete diezeugmenon     | = Nete diezeugmenon     | = 6     |
| Paranete diezeugmenon | - Paranete diezeugmenon | = d     |
| Trite diezeugmenon    | = Trite diezeugmenon    | = 0 20  |
| Paramese              | - Paramese              | = h = 2 |
| Meso                  | - Mese                  | = 8 % 0 |
| Lichanos meson        | = Lichanos meson        | = g = g |
| Parhypale meson       | = Parhypate meson       | = 1     |
| Hypate meson          | = Hypate meson          | = 6     |
| Lichanos hypaton      | == Lichanos hypaton     | ∞ d     |
| Parhypate hypaton     | = Parhypate hypaton     | = c     |
| Hypate hypaton        | = Hypate hypaton        | am H    |
| Preslambanomenos      | = Proslambanomenos      | = A ·   |

δύο τόνων μέσας ένὸς φθόγγου τόπιμ πάντως έφαρμόζειν, ίζετε δλα χινεϊσθαι τὰ συστήματα χατά τὴν εἰς ἀλλήλους τών δύο τούτων, τόνων

### V. Hypolydisches Tonsystem.

| Steilungen                                                                                                                                                                                | Bedeutungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 | Klänge                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|
| Note hyperbolaeon Paranete hyperbolaeon Trite hyperbolaeon Note diezeugmenon Paranete diezeugmenon Trite diezeugmenon Paramese Mese Lichanos meson Hypate meson Hypate meson Hypate meson | Hypate hypaton  Nete hyperbolacen oder Preslambana- men hyperbolacen  Preslambana- Trite hyperbolacen  Trite hyperbolacen  Nete dicreagmenon  Prannete dicreagmenon  Trite dicreagmenon  Trite hyperbolacen  Here  Lichanos meson  Prelypate meson  Trity dicreagmenon  Trity dicreagmenon  Trity dicreagmenon  Trity dicreagmenon  Trity byte dicreagmenon  Trity byte meson  Lichanos Nivoton |   | Hypolydisches Diapason |
|                                                                                                                                                                                           | = Parhypate hypaton<br>= Hypate hypaton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = | c<br>H                 |

### VI. Hypophrygisches Tonsystem.

Stellungen

| Stellungen            | Bedeutungen                                    | ^    | iange    |
|-----------------------|------------------------------------------------|------|----------|
| Nete hyperbolaeon     | - Parhypate hypaton                            | _=   |          |
| Paranete hyperbolaeon | = Hypate hypaton                               | - h  |          |
| Trite hyperbolaeon    | - Nete hyperbolaeon oder Proslambano-<br>meuos | ٠.   |          |
| Nete diezeugmenon     | - Paranete hyperbolaeon                        | = ;  | -        |
| Paranete diezengmenon |                                                | == T | 유프       |
| Trite diezeugmenon    | - Nete diezeugmenen                            | = 0  | 5 ¥      |
| Paramese              | — Paranete diezeugmenon                        | == d | 50       |
| Mese                  | - Trite diezeugmenon                           | = 0  | 551      |
| Lichanos meson        | = Paramese                                     | - F  | 22       |
| Parhypate meson       | - Mese                                         | = 3  | 8 =      |
| Hypate meson          | = Lichanos meson                               | - g  | <u> </u> |
| Lichanes hypaten      | == Parhypate meson                             | = f  |          |
| Parhypate hypaton     | = Hypate meson                                 | - e  |          |
| Hypate hypaton        | - Lichanos bypaton                             | = d  |          |

Daher ist es möglich, in dem Systeme bei den Veränderungen der Tonsysteme einige unbewegliche Klänge beizubehalten, welche den Umfang der Stimme wahren, deswegen weil niemals die harmonisch ähnlichen [verwandten] Bedeutungen in verschiedenen Tonsystemen mit den Plätzen derselben Klänge zusammenfallen 1). Wenn aber ausser diesen mehrere Tonarten [Trans-

| VII. Hypodorisches Tonsystem. |       |                                    |        |             |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|-------|------------------------------------|--------|-------------|--|--|--|--|--|
| Stellungen                    | 1     | ,                                  | Klänge |             |  |  |  |  |  |
| Nete hyperbolaeon             | = Li  | ichanos hypaton                    | = 0    | i           |  |  |  |  |  |
| Paranete hyperbolaeon         | - P   | arhypate hypaton                   | -      |             |  |  |  |  |  |
| Trite hyperbolaeon            | = H   | lypate hypaton                     | =1     | h           |  |  |  |  |  |
| Nete diezeugmenon             | - N   | ete hyperbolaeon oder Proslambano- |        |             |  |  |  |  |  |
|                               |       | menos                              | - 1    | <del></del> |  |  |  |  |  |
| Paranete diezeugmenon         | = P   | aranete hyperbolaeon               | =      | £ 2_        |  |  |  |  |  |
| Trite diezeugmenon            | - T   | rite hyperbolacon                  | - 1    | 7.2         |  |  |  |  |  |
| Paramese                      | = N   | iete diezeugmenon                  | =      | 5 0 0       |  |  |  |  |  |
| Mese                          | == Pa | aranete diezeugmenon               | = 7    | 3 5 5       |  |  |  |  |  |
| Lichanos meson                | = T   | rite diezeugmenon                  | - 7    | 5 5 5       |  |  |  |  |  |
| Parhypate meson -             | = P   | aramese                            | = 1    | μő'         |  |  |  |  |  |
| Hypate meson                  | = M   | lese                               |        | -           |  |  |  |  |  |
| Lichanos hypaton              | = L   | ichanos meson                      | = 1    | g           |  |  |  |  |  |
| Parhypate hypaton             | no Pa | arhypate meson                     | = 1    | Γ           |  |  |  |  |  |
| Hypate hypaton                | = H   | lypate meson                       | = 1    | е           |  |  |  |  |  |
| Proslambanomenos              | = L   | ichanos hypaton                    | = 1    | d           |  |  |  |  |  |
|                               |       |                                    |        |             |  |  |  |  |  |

4) Ptolemäus meint: Wenn man nun mit den zu Grunde gelegten Transpositionsscalen die Systeme bildet, so ist es möglich, einige upbewegliche Klänge beizubehalten. Er sagt mit Vorbedacht seinige« (irgendwelche = 71vác), und nicht salles, weil durch das Fortrücken des Systems ja nach der einen oder andern Seite der eine oder der andere feststehende Klang fehlt. Z. B. fehlt im mixelydischen System der hypodorischen Transpositionsscala der feststehende Klang a' = dynamische Nete hyperbolaeon, ebenso im lydischen und phrygischen Tonsystem. Im hypodorischen und hypophrygischen Tonsystem fehlen die feststehenden Klänge A und H, nämlich der dynamische Proslambanomenos und die dynamische Hypate hypaton. Im hypolydischen fehlt der dynamische Proslambanomenos = A, und nur im dorischen sind alle vorhanden, weil hier die dynamischen Benennungen mit den thetischen gleich sind. Dieses letztere System ist also das ursprüngliche; in den Veränderungen desselben stimmen niemals die harmonisch ähnlichen Bedeutungen, z. B. a'-e'-h, a-e-H, (A-a-a' als homophone Klänge) mit den Plätzen derselben Klänge überein oder, was dasselbe ist, mit den Stellungen, mit den thetischen Benennungen; desgleichen stimmen auch inden ganzen Veränderungen niemals die dynamischen Benennungen mit den Plätzen überein. So ist es in Bezug auf positionsscalen) zu Grunde gelegt werden, was Diejenigen thun, welche mit Hillfe der Halbföße die Differenzen derselben [der Fonarten] vermehren: so wird es nothwendig sein, dass von zwei Tonsystemen die Mesen am Platze eines Klanges völlig zusammenstimmen <sup>1</sup>], so dass auch die

jede der sieben Transpositionsscalen. Mehr als sieben Transpositionsscalen anzunehmen erschein! Ptolemäus jedoch als ein überflüssiges Verfahren, wie er weiterhin an zwei Systemen erklärt.

d) Die doppelle Bedetung von r\u00f3ve; Transpositionsscala und Tousystem (dere Octsvengstung um wohl bir die Forscher indat zu Klarbeit gefützt haben, objeich ja Fotenmas bei den Octsvengstungssystemen ganz dentlich sagt f\u00f3ve; xird zi folie; die Soche is laber detssen einfehe, wie sinnrichte. Fotenmas giebt die Verschrift, dass von zwei Touarten die Meen am Platze eines Klangez zusammestämmen sollen. Weis ist das susträtuera Er gieldt das Verfahren selbst an, indom er sagt: Man verbinde die dynamische \* Mees der hypotentischem Tomat (Transpositionsscala) mitte der beit is chen Hypate meson. Wem dies ausgeführt wird, oe erfahlen wir das hypoderische Tomaty (Transportichen Transpositionsscala) mittel.

Hypodorisches Tonsystem der hypodorischen Transpositionscala,

| Stellungen            | Bedeutungen                                                      | Klänge            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nete hyperbolaeon     | = Lichanos hypaton                                               | =₫                |
| Paranete hyperbolacon | = Parhypate hypaton                                              | = <del>c</del>    |
| Trite hyperbolaeon    | - Hypate hypaton                                                 | h                 |
| Nete diezeugmenon     | <ul> <li>Nete hyperbolaeon oder Proslambano<br/>menos</li> </ul> | - <del> </del>    |
| Paranete diezeugmenon | = Paranete hyperbolaeon                                          | = g - \frac{1}{2} |
| Trite diezeugmenon    | = Trite hyperbolaeon                                             | = 『 말             |
| Paramese              | = Nete diezeugmenon                                              | = 한 취임            |
| Mese                  | = Paranete diezeugmenon                                          | = d 22            |
| Lichanos meson        | = Trite diezeugmenon                                             | = 5 2 5           |
| Parhypate meson       | = Paramese                                                       | = h = 5           |
| Hypate meson          | = Mese                                                           | = a — -           |
| Lichanos hypaton      | = Lichanos meson                                                 | — g               |
| Parhypate hypaton     | = Parhypate meson                                                | f                 |
| Hypate hypaton        | = Hypate meson                                                   | = e               |
| Proslambanomenos      | = Lichanos hypaton                                               | == d              |

und wenn wir die dynamische Mese der hypophrygischen Tonart (Transpositionsscala) mit der thetischen Parhypate meson verbinden, so erhallen wir das hypophrygische Tonsystem in der hypophrygischen Transpositionscala ganzen Systeme nach der wechselseitigen Veränderung dieser beiden Tonsysteme bewegt werden, indem sie nicht mehr die ursprüngliche

Hypophrygisches Tonsystem der hypophrygischen Transpositionsacala.

| Stellungen            | Bedeutungen                           | Klänge                                   |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Nete hyperbolaeou     | = Parhypate hypaton                   | = <del>-</del> <del>-</del> <del>-</del> |
| Paranete hyperbolacon | = Hypate hypaton                      | = cis                                    |
| Trite hyperbolaeon    | = Nete hyperbolaeon oder Proslambano- |                                          |
|                       | menos                                 | - h                                      |
| Nete diezeugmenon     | = Paranete hyperbolaeon               | = 7                                      |
| Paranete diezeugmenon | = Trite hyperbolaeon                  | =g °=                                    |
| Trite diezeugmenon    | = Nete diezeugmenon                   | =fis e \forall                           |
| Paramese              | = Paranete diezeugmenon               | = 6 68                                   |
| Mese                  | = Trite diezeugmenon                  | =d ==                                    |
| Lichanos meson        | = Paramese                            | = cIs ≅ ≃                                |
| Parhypate meson       | = Mese                                | =h 0 T                                   |
| Hypate meson          | = Lichanos meson                      | = a =                                    |
| Lichanos hypaton      | = Parhypate meson                     | - g                                      |
| Parhypate hypaton     | = Hypate meson                        | = fls                                    |
| Hypate hypaton        | = Lichanos hypaton                    | = e                                      |
| Proslambanomenos      | = Parhypate hypaton                   | = d                                      |

und hier zeigt sich auch wirklich, dass die thetische Mese in beiden = d' ist. Beide haben aber einen ganz verschiedenen Charakter. Das hypophrygische Tonsystem besitzt sozusagen Dur-Charakter, das hypodorische ein mollartiges Ethos. Wenn nun aber die tiefere hypophrygische Transpositionsscala zu Grunde gelegt wird, so wird das hypodorische Tonsystem von es aus in derselben Weise geführt werden, wie das hypodorische von d aus, also:

# es f ges as b c' des' es' f' ges' as' b' c" des" es"

das hypophrygische aber von des aus, mithin: des es f ges as b e' des' es' f' ges' as' b' e" des" Beide sind also dem Charakter nach dieselben Tonsysteme wie die früheren, das hypodorische und hypophrygische, nur etwas höher tönend, nämlich das hypodorische, oder tiefer tönend, d. h. das hypophrygische. Die Transposition konnte deshalb gesetzmässig und richtig ausgeführt werden, weil is die dynamische Mese bei den nun entstandenen Tonsystemen, dem hypodorischen und hypophrygischen, ganz dieselbe ist; denn beide gehören der tieferen hypophrygischen Transpositionsscala an, welche folgendes Grundsystem besitzt: B c des es f ges as b c' des' es' f' ges' as' b' P. H.h. P.h. L.h. H.m. Path.m. L.m. Mese Prm. Tr. d. P. d. N. d. Tr. hyp. P.h. N.h. woraus zu erselien ist, dass die dynamische Mese = b, mithin als dieselbe in beiden Tonsystemen erscheint. Und nach dieser richten sich die Bedeutungen der übrigen Klänge, d. h. die feststehenden und beweglichen Klänge im gemeinμαθαρμογήν, μεμάτι τηρούνται κοινήν τονα τήν θέ άργξε τάκον, ή παραμετηριθήμαται τό Πέουν τής φωνής. Τός μέν γός του Υποδωρίου φέρε απότει τή διονόμε μέσης κοινείκουμένης τή κατα τήν θέανν τών μέσων ισάτη, τής όξι τοῦ Υποφρογίου τή τών μέσων παροπάτη: του λαμβατόμενος μεταδύ τόντων τόνου (κούμενων δεί τό απότε» βαρότερου Υποφρόγιον, παρ δεκένου δέτητερον δεήσει την αύτού μέσην ήτοι κατά τόν ύπατην έχειν και δεί Υποδωρίος τι κατά την παροπάτην ώται δι δέτετρος Υποφρόγιος το δι συμβαίνοντος, δεπείδεν εξε άλληλους μεθαρ-

GOUTEDO: ETOPOPOTOS. O DOUGRANDOS ENTROPA EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON EST. ARTICON ES

»Dass nun diese siehen Octavengattungen einerlei Namen mit den sieben ältesten Tonhöben der Mollscale haben, oder vielmehr, dass letztere ihre Namen von den Octavengstungen erhalten haben, wird sich durch folgende Betrachtungen zeigen: Eine Melodie, die von einer grösseren Versammlung gesungen werden soll, wo natürlich Leute von höheren Stimmen (Tenoristen und Discantisten) mit solchen von tiefern (Bassisten und Altisten) vereinigt sind, darf nur einen beschränkten Umfang haben, damit sie den Bassisten und den eine Octave höher mitsingenden Altisten nicht zu hoch und den Tenoristen und den eine Octave höher mitsingenden Discantisten nicht zu tief geht. und sie wird für die einen oder für die andern unbequem, wenn sie nach bentiger Stimmung die Octave d-d nach der Höhe oder der Tiefe hin sehr überschreitet. Sollten also Melodien, die den Umfang jener verschiedenen Octavencattungen umfassten, auf diese Art in Masse gesungen werden, so mussten diese Octavengattungen alle in eine bequem sangbare Tonhöhe (für uns etwa von d - d oder cis - cis) gebracht werden. Dies thaten die Griechen und brachten sie alle in die (hei ihnen etwa so tief klingende) Octave  $\ell - \overline{\ell}$ , setzten aber eine iede ober- und unterhalb so weit fort, bis aus ihr eine zwei Octaven lange Mollscale entstand, welcher sie dann denselben Namen gaben, den die in the innerhalb des Bereiches von  $f-\overline{f}$  liegende Octavengattung hatte. S. die vornehmlich auf eine Stelle des Ptolemäus gegründete Ausführung dieses Verfahrens in den Vorbemerkungen zum Anonymus pag. 9-44.

«In der auf die beschriebene Art gemachten Tabelle von pag. 13 sind die Noten der in einer illüne gebrechten Ostewagstungen gesos gedreckt, vid die Ergistrangen zur Meltstele klein. Man sieht also, dass z. B. die Hypophysische Mollenster (Bond) in ihrem Bereich von p-f die Hypophysische Octwengstung entsätt, d. i. eine F-Scale mit 0 und  $\sigma_s$  welche dieselbe Lage der Hilbüne hat wie eine G-Scale deu Neurekonden die debahl an rechte wie mit G-Scale deu Neurekonden der debahl an rechte Mallenster (Band) prächen ütern f und f die Deriche Octwengstung, "deren Halbündungen mit der um rechten Raufe angegebene Ostewagstung, "deren Halbündungen mit der um rechten Raufe angegebene OstewE — of alto Verzichung gleich sind, und sealle übrigen "(Siehe umstehend die Bellermann"sche Tabelle).

Klanghöhe als gemeinschaftliche bewahren, nach welcher das eigenthümlich Charakteristische der Stimme ausgemessen wird. Z. B. wenn

» 4) Hypodorische Scale : Hypodorische od Octavengattung

Octavengattung, wie A-a.
(Aeolische Kirchentonart.)

(Acquisede Aireacator

-2) Tiefere Hypophryg. Scale: Fis-moll, später Hypoionisch genannt.
-3) Hypophrygische: Hypophrygische oder Ionische

Octavengattung, wie G.—g.
(Mixelytlische Kirchentenart.)

\*4) Tiefere Hypolydische Scale : Gis moll, später Hypoaeolisch genannt.

\*5) Hypolydische : Hypolydische Octavengattung, wie F – f.

(Lrdische Kirchentoark.)

9) Dorische : Dorische Octavengattung, wie E – e. (Pargische Kirchentonart).

-7) Tiefere Phrygische Scale: Hmoll, später lonisch genannt.

\*8) Phrygische : Phrygische Octavengattung, wie D - d. (Durische Kirchenteaurt.)

P) Tiefere Lydische Scale: Cis moll, später Aeolisch genannt.

 Lydische Ctavengattung, wie C — c.

 (Bypolydische Kirchentonart.)

-44) Mixolydische oder Hyperdorische: Mixolydische Octavengattung,
wie H — h.
(Bypoprygische Birchentonart.)

9: 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

\*12] Höhere Mixolydische Scale: Emoll, später Hyperionisch genannt.
\*13] Hyperphryg, oder Hypermixolydische Scale: Fmoll, später angefügt.

\*14) Hyperaeolische Scale: Fismoll, später angefügt.
 \*45) Hyperlydische Scale: Gmoll, später angefügt.

οριος έπειαβείς ή λαγασβείς βιπτολίω, τω δε την αφτήν εν εκατερω ποζωμεθα τους τον κοινόν φθόγγον είληφότας τόνους, κινήθήσεται μέν



Wie gänzlich verfehlt diese Annahme Friedrich Bellermann's ist, lässt sich sogleich aus der Zusammenstellung von zwei beliebigen Scalen beweisen: Das dorische System heisst nach Bellermann

f ges as b c' des' es' f'; dasselbe ist nun gleich dem von e f g a h c' d' e'. In der Octavengattung e bis e' sind e, a, h und e' unbewegliche Klänge und die übrigen bewegliche, folglich müssen auch im übertragenen System f, b, c' und f' unbewegliche, die andern aber bewegliche Klänge sein. Die lydische Octavengattung heisst c d e f g a h c', auf das System von Bellermann übertragen f g a h c' d' e' f. Non waren ia aber die Klänge f b e' und f' in der dorischen Octavengattung unbewegliche Klänge, hier erscheinen sie als bewegliche, im chromatischen Klanggeschlecht würden mithin Veränderungen eintreten, die aber dem ursprüngchen System nicht entsprechen könnten, weil in diesem die unbeweglilichen Klünge in allen Geschlechtern als dieselben unbeweglichen erscheinen, Die ganzliche Verkennung der griechischen Theorie leuchtet hier sofort ein und lässt namentlich bedauern, dass durch dieselbe so viele Irrthümer in die Musikgeschichte eingeführt wurden. Dieser Irrthum Friedrich Bellermann's stützt sich auf seine eigenste Uebersetzung der Stelle des Ptolemäus, welche er in seinem = A non v m u s = anführt und zwar Seite 9 u. 40, wo er jedoch unrichtig citirt Ptolemäus III, cap. 11, anstatt lib, II, cap. 11, jedenfalls ein Druckfehler von ganz untergeordneter Bedeutung. Friedrich Bellermann sagt hier mit Bezug auf die alten Scalen :

» Veteres autem, quiis utehantur omnibus, quum carminai fa componerent, ut commode ab hominum multitudine cani possent, intra communi cantui aptissimam octavam eas posserunt, ut cantilean totum modi sui ambitum permenando veram eius indolem prae se ferre posset, id quod Pto Iema e us lib, III., cap, 14. his verbis optime exponit:

Εκλαμβανομένου γὰο τοῦ διά πασῶν κατά τοὺς μεταξύ πως τοῦ τελείου συστήματος τόπους, τοῦτ 'ἐστι, τοὺς ἀπό τής τῷ ἐδεσει τῶν μέσων ὑπάτης ἐπὶ τὴν νήτην ὁτεζευγμένων · [ἔνεκα τοῦ τὴν φωνήν ἐμ-Bosties. Desumpta enim ea octava (c-c), quae est fere in media regione systematis duas octavas continentis, i. e. in regione inter eos sonos, qui, tensionem simpliciter indicantes, sunt hypate meson et nete diedie dynamische Mese der hypodorischen Tonart mit der thetischen Hypate meson verbunden ist und die [dynamische Mese] der hypophrysischen Tonart mit der thetischen Parhypate meson, so wird es nöhlig sein, dass die zwischen diesen [Tonarten] eenommene Tonart, von diesen stiefer hypophrysische Tonart egenantne belen jener

celovésec ávostolocoflor val votavíνεσθαι πεοί τὰς μέσας μάλιστα μελωδίας. όλεγάχες έπὶ τὰς ἄχρας έχβαίνουσαν, διά τό της παρά το μέτρον γαλάσεως η καrandseme énémous zai BeBeaudoso). ή μέν τοῦ Μιξολυδίου μέση (δ), κατά τὴν δόνους, έφορμόζεται τώ τόπω τῆς παsavitus ton destaurations (b). In 6 toνος τὸ πρώτον εἶδος ἐν τῷ προχειμένο ποιήση τοῦ διά παρών τη δὲ τοῦ Αυδίου (α) τῶ τόπω τῆς τοίτης τῶν διεξευγιένου (ακ), κατά τὸ δεύτερον είδος: ἡ δέ τοῦ Φρογίου (g) τῶτόπω τῆς παραμέσης (g), χατά τὰ τείτον είδος : ἡ δὲ τοῦ Δωνίου (f), τοῦ τόπος τῆς μέσης (f), ποιούσα τὸ τέταστον καὶ ικέσον εξόος τοῦ διὰ πασῶν. ή δέ του Υπολυδίου (σ) τῶ τόπο τῆς λιγανού τῶν μέσων (es), κατά τὸ πέμπτον elidae . in de too Troppourlou (d) tim toπει τῆς παινπάτης τῶν μέσειν (des). κατά τὸ ἔκτον εἰδος ' ἡ δὲ τοῦ Υποδορίου (ε) τῷ τόπφ τῆς τῶν μέσων ὑπάτης (c) ward to EScouter effect.

seugmenon: (vox enim circa hos praecique sonos libentissime praeceleris versatur et moratur, raro in extremos excurrens, quia molesta est el vehemens nimia sonorum remissio vel intensio): Mixolydii, si gradum systematis spectar, mese (octavus sonus b in modo B molli) subjungitur eius soni loco, qui, tensione simpliciter spectata, vocatur naranete diezenamenon (loco soni b). ut hie Mixolydius modut in illa proposita octava (inter sonos c et c) primam octavae speciem (i. e. Mixolydiam) efficial; Lydii vero mese (octavus modi A mollis sonus a) eius soni loco tribuitur, qui (tensione per se spectata) est trite diezeuamenon (loco soni as) secundum alteram octavae speciem (i. e. Lydiam; porro Phrygii mese (octavus modi G mollis sonus a) loco parameses (soni q), pro tertia octavae specie (i. e. Phrygia); et sic porro de ceteris quatuor modis et anatuor octavae speciebus.«

Mit dieser wilkrürlichen Uebenetzung sieht dann nuch die falsche Erklärung der Thesis und Dynamis im Einklang, welche in einer Noel abgeltun wird. Hier im «Annoymuss üllertragt Friedrich Bellermann die erwähnten Systeme nicht auf die Octave für ist, vonderen auf de von ein ist, ein bei och ver hier, denderen auf de von ein ist, ein welchen auch nuch nach nach nach nach nach nach nach als inconseguente preiseutienen. Der geitsviolle R. Westpala hal sich leister durch jine Erndurgs Bellermann's tausschen lassen, so dass er dass mittlere Din passon des Prolemiss ebenfulls nicht richtig (nach. Die aktswische Betreitung) von der Ammonischen under Ampliche dem erchten Weg gezeigt lasben. Verg. R. Westplach, G. Blykbniku in "Burmonis § 22, zeben auftage Seite 28 bis 367. Wohl aber ist ihm zu danken, dass er und die Thesis und Dynamis Weg gantelle vorschieden dem Meinungen B. Westplach's voden unsergen sich, möge die folgende Selele (Westpl. S. 385—381) beweisen, welche den Kern seiner Ansichen uber die Systeme des Polenmiss enhaltst.

τῶν τόνων δύναμιν ἔχειν (τοῦτ' ἔστι τῆν τῆς μέσης) ἀκολουθήσουσιν αἱ τῶν λοιπῶν ἀπάντων ψθόγγων ἐπιτάσεις ἢ χαλάσεις (ἕνεκα τοῦ συν-

» Dus dynamisch benannte peutkaidekachontische System (sag Westbald) ist mithie ein soleche, auf welchem die derin entablenen zwie Abaldigen Octaven (vom zapadngörajaose, bis zur jufn, um vom der jufn bis zur jufn, um vom der jufn bis zur jufn, um vom der jufn bis zur jufn, um vom der jufn bis zur jufn, um vom der jufn bis zur jufn, um vom der jufn der begreichsen Octaven-Galtung angehören, abar auch vom allen übrigen Menklern zu Grunde gelegte Doppel-Octav-System, Für die Transpositions-Stab alse für Verzeichen:

| 1.<br>2. | _     | δπάτ.  |       | μέσαν  |        |        |      | .,     | διεζευγμ. |        |       | ύπερβολ. |        |      |
|----------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|------|--------|-----------|--------|-------|----------|--------|------|
| H pock   | bade. | пароп. | ryan. | Smott. | пароп. | Argay. | neor | napapa | tpfty     | парам. | vifty | Tplen    | Hapay. | vhtn |
| A        | н     | с      | d     | e      | r      | 55     | a    | h      | c         | d      | e     | 1        | g      | 8    |

Von dem Ihelisch benannte proteksidschordsichen Systeme des Pledeniums, im welchem dieser met die Abstande zwischen gelopalgesegere, gårs und vigt ferzigblodien sagibt, die übrigen 12 Tone dagegen in Beziehung und ihre Intervalle unbestimmt liest, konne wir eben dieser Angabe des Plemanus rufolge nur dies segen, dass die beiden untiphonisch von einander versichedenen Octewer dessibten einer Johen beliebigen Octewer-Gattung angehören konnen: es lassen sich für die Transpositionsscala ohne Vorzeichen folgende serzigenzt stätze der theitschen Octewer.

|     | a p       | _     | 6mát   |        | μέσαν |                         |                         |       |          |                         | geetenihr.              |                         |                         | ύπερβολ.                  |                         |  |
|-----|-----------|-------|--------|--------|-------|-------------------------|-------------------------|-------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
|     | παραλαμβ. | δπάτ. | парап. | Aryan. | Grat. | napun.                  | Aryan.                  | p éan | Tapaires | Tpitz                   | Espay.                  | مبإدنا                  | there                   | парау.                    | 4444                    |  |
| I.  | A         | н     | c      | d      | e     | f                       | g                       | a     | h        | $\overline{\mathbf{c}}$ | $\overline{\mathbf{d}}$ | ē                       | ī                       | g                         | 8                       |  |
| I.  | Ή         | c     | d      | e      | ſ     | g                       | a                       | h     | c        | $\overline{\mathbf{d}}$ | ē                       | ī                       | g                       | a                         | $\overline{\mathbf{h}}$ |  |
| II. | c         | d     | e      | ſ      | g     | а                       | h                       | c     | d        | e                       | ī                       | g                       | a                       | $\overline{\mathtt{h}}$   | Ē                       |  |
| ٧.  | d         | e     | £      | g      | а     | h                       | c                       | ď     | ē        | ī                       | g                       | ā                       | $\overline{\mathbf{h}}$ | Ē                         | ā                       |  |
| v.  | e         | ſ     | g      | а      | h     | c                       | $\overline{\mathbf{d}}$ | ē     | ī        | g                       | a                       | $\overline{\mathbf{h}}$ | <del>=</del>            | $\overline{\overline{d}}$ | ē                       |  |
| 1.  | ſ         | g     | а      | h      | c     | $\overline{\mathbf{d}}$ | e                       | ī     | Ē        | a                       | $\overline{\mathbf{h}}$ | ē                       | ₫                       | =                         | 7                       |  |
| II. | g         | а     | b      | c      | d     | ē                       | ī                       | g     | a        | h                       | č                       | ₫                       | ē                       | 7                         | Ē                       |  |

denn eine jede dieser 7 Doppel-Octaven entspricht genau der von Ptolemäus gegebenen Beschreibung des thetisch benannten τέλτον σύστημα.

»Die Angaben des Ptolemäus sind überall wir Können sazen so mathema-

V V

»Die Angaben des Ptolemäus sind überull wir können sagen so mathematisch genau, dass man, wenn anders der Text nicht corrupt ist, sich schlechterdings auf dieselben verlassen kann, ohne dass man befürchten muss, es etwa wie bei Aristidas und seinen Genossen mit einem ungenauera Ausdrucke zu thun höheren, ihre Mese entweder in der Bypate habe, wie auch die hypedorische, oder in der Parhypate, wie auch die höhere hypophrygische. Indem dies aungeschieht, wenn wir wechselseitig die Tomsysteme verändern, welche den gemeinschaftlichen Klang aufgenommen laben, wird dieser um einem Halbton erhöht oder erniedrigt bewegt werden, dadurch

zu haben. Hat Ptolemizus seine Definition der thetischen Onomasie in der eben besprochenen Allgemeinheit gehalten, so folgt daraus, dass sie in der That in jener Allgemeinheit gefasst werden muss. Ein Beweis für die Richtigkeit dieser unserer Interpretation ist in den auf die Ptolemisische Erorterung der dynamischen Onomasie folgemen Worten enthalten p. 38.

Kit id nach rodeue cit doquotlae, toucleur uit uits Boulgauss, sowie die nadodrus societa üne slötzen, einteine piet de von ist eine zeise preise perepublike spoologischeurse uni ünderheitene und ünder petson uni petso und engepalensi nach ohre gesternen und eine peripuliken und eine sowie sowie und eine petson perepubliken, werden die eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der ein

 Hier spricht Ptolemäus von der schon S. 292 berührten Unterscheidung der υθόγγοι έστώτες und πινούμενοι, welche bei dem Gegensatze der verschiedenen Tongeschlechter und Chroai (»έν ταῖς τῶν γενῶν μεταβολαῖς») von Bedeutung wird, wenngleich sie für die in diesem Kapitel ausschliesslich in Rede stehende diatonische Musik irrelevant ist. Die Grenztöne der auf dem τέλειον σύστημα vorkommenden diazeuktischen Intervalle und (dorischen) Tetrachorde haben nämlich im enharmonischen und chromatischen Tongeschlechte und in den Chroni genau dieselbe Tonhöhe wie in der Diatonik und heissen deshalb έστώτες αθόγγει d. i. stetige Tone. Die beiden mittleren Tone eines jeden Tetrachordes aber verändern ihre Tonhöhe, wenn die Musik eine enharmonische oder chromatische ist, und heissen deshalb zevoupevot d. i. bewegliche Töne. In der S. 356 von uns zu Grunde gelegten Transpositionsscala ohne Vorzeichen sind die Tone a h e und deren höhere oder tiefere Octaven u867701 έστώτες, alle übrigen ubőyyot zevsőuevot. Ptolemäus sagt nun in der zuletzt herbeigezogenen Stelle »in Wahrheit werden blos bei dynamischer Onomasie der 2002λαμβανόμενος (A), die ὑπάτη ὑπάτων (H), die ὑπάτη μέσων (e), die μέση (s), die mapaufan (h), die whyn bullarudwew (e), die whyn ûmuschaiew (a) stetige Tone, die übrigen bewegliche Tone heissen. Denn, wenn wir die thetischen Bezeichnungen an Stelle der dynamischen treten Jassen, so wird das, was stetiger oder beweglicher Ton ist, nicht mehr an der nämlichen Stelle der

Scala stehen wie bei der dynamischen Bezrichungs. — Soweit Westphal, Gewis ist es nicht uninterssunt, wie ein uns der Framille Beiller man hervorgegungene Angriff auf meine «hobelate Barmonit», in wecher ich bereits der Horsrich est Fraisefer des Fraisefers der Steheniss überschalt die entwickelte, mich als einen Ausstrachter und niedrigen Verkunfer der Errichtungen wo denne Westphal's jaur und ger verschieden sind. Denn während ich gerade gemiss den Aussprüchen der Fraiseferschieden sind. Denn während ich gerade gemiss den Aussprüchen der Fraiseferschieden sind. Denn während ich gerade gemiss den Aussprüchen der Fraiseferschieden sind. Denn während ich wer ein der Michael der Fraiseferschieden sind. Denn während ich wer ein der Michael der Fraiseferschieden sind.

τηρείν τούς πρός την μέσην λόγους τούς αύτούς τοῖς πρό ττς ματαβολής κατά το κοινόν αμφορείρων τον τοίνων γένος λαμβονομένος), εκτε μηδ δι τέρρον έπιδεντα τρο είδεις τον τοίνον πορά τοι πρότερον, δελ. Υποδώρουν πάλεν η τόν αύτον Υπορρόγιον δευρωνότερον τίνος η βαροφωνότερου μένου. Το μέν ούν εύλογον τε και αύταραξε τούν έπτα τοίνων μέγρι τούνον υποτεκτικούθου.

ionssealen zu Grunde legef, beziehnet Wesiphul diseiben zur Büdung der Tonarten zur älle sem um zur Överpun als sirrelensat; er erhält dams Sealen, für welche absolut ebensowenig der Nachweis zu fuhren ist, wie für diejunigen Bellermann's, dessen Ansichten berüglich das berürhätigen Systems von F bis F von Westphal ielder acceptit werden. Der betreffende Artikel aus der Familie Bellermann spricht sich nun worflich folgendermassen über meine absolute Burmonik aus:

»Meines Erachtens haben Bücher nicht den Zweck, dem Leser Sand in die Augen zu streuen, sondern allein ihn zu belehren und aufzuklären. Um ein Beispiel aus seiner Arbeit zu geben, welche äusserlich auf den Unkundigen den Rindruck wissenschaftlicher Genauiskeit und tiefer Gelehrsamkeit machen soll, nehme ich seine Behandlung der Benennung der Tone xaza fizzy heraus. Herr Dr. Paul hat hier im Wesentlichen die Westphal'sche Ansicht wiedergegeben, welche von der früheren Auffassung dieses Ausdrucks bedeutend abweicht. Die Richtigkeit derselben scheint er als ganz selbstverständlich vorauszusetzen: denn ohne über die erheblichen (schon in rein musikalischer Beziehung) dagegen sprechenden Gründe ein Wort zu sagen, ferner ohne die früher geltende einfache und natürliche Erklärung Friedrich Bellermann's in der Kürze wiederzugeben , und , da er anders darüber denkt, mit Gründen zu beseitigen, macht er sich die Sache pag. 32-38 »die Tonarten des Ptolemäus» äusserst leicht. Nachdem er nämlich nach Ptolemäus II, 5. die dynamischen Tonnamen angegeben, dann nach II. 10. die Intervalle beschrieben, welche durch die Mesai der siehen ptolemäischen Transpositionsscalen gebildet werden und pag. 34-36 eine breitspurige Tabelle dieser Leitern, (in welcher er unnützerweise siebenmal die Namen von Proslambanomenos bis zur Nete hyperbolaion abdrucken lässt) gegeben hat, bespricht er die ganze Westphal'sche Theorie auf dem Raum von noch nicht einer Seite, abermals (pag. 37) es für seine Pflicht haltend, eine Tabelle einzurücken, »um dem Leser die bekannten Namen der sieben Octavengattungen ins Gedächtniss zurückzuführen«. Und zum Schluss dieser Belehrung in nuce wird man auf einen 28 Seiten langen Anhang verwiesen, in welchem nach jener Theorie alle thetischen Benennungen aller sieben Transpositionsscalen, [also 7 > 7 = 49 zwei Octaven lange Tonreiben) in Tabellen ausgeführt sind. - - Doch was ist der Zweck dieser Tabellen? - - einmal dürften dieselben an und für sich ohne Nutzen sein, zweitens sind sie aber in der That sinnlos, wenn die Westphal'sche Theorie (von deren Richtigkeit den Leser zu überzeugen er Abstand genommen hat) falsch ist, und drittens sind sie selbst bei Richtigkeit jener Lehre unbrauchbar, aber, dass er in joder von den beiden Tonarten dieselbe Bedeutung bestitzt, nämlich der Messe, folgen frielten eist nach thingl die Erbähungen oder Ernielrigungen aller übrigens Klänge; deseregen, weil sie die Verhältnisse zur Mese als dieselben mit desjenigen bewahren, welche vor der Veränderung in Bücksicht auf das gemeinschaftliche Klänggssehlecht beider Tonarten aufgenommen werden; so dass die Tonart der Gestalt nuch als gar keine andere mehr neben der früheren erscheinen dürftle, sondern wiederum als dieselbe hypodpräsische, mur hilber oder ider fehren die selbe hypodpräsische, mur hilber oder ider fehren die selben John Spräsische, mur hilber oder ider fehren die selben Tonarten mige bis hierber klar gemucht worden sein. — Soweit Polemäus.

wenn man sich nicht dazu entschliessen kann, ohne Grund die jetzt allgemein anerkannten Gesetze der Notation zu verwerfeg. Hierüber weiter unten.

«Also, statt solche Tabellen beizugeben, hätte Herr Dr. Oscar Paul viel besser gethan, wenn er den Raum zur Erklärung seiner Behauptungen benutzt hätte. Diesen Mangel glaubt er indess dadurch zu ersetzen, dass er in den Anmerkungen unter dem Text die Ansichten Anderer, die ihm augenblicklich im Wege steben, ohne viel Umstände als falsch und verkehrt bezeichnet. So tadelt er pag. 36 natürlich den Friedrich B., dass er in Bezug auf die Benennung der Tone verg begren nicht das Richtige getroffen (das heisst nicht sie nier. Ansicht isti : pag. 37 sagt er, es sei verkehrt aus Ptol. II. 44, wie Friedr. B. es gethan, auf die absolute Klanghöhe des tiefsten Proslambanomenos zu schliessen. Hier freilich lässt er einen längeren Passus aus diesem Kapitel abdrucken; was nützt das aber bei einer so schwer zu verstehenden Stelle, wenn er nicht Uebersetzung und Erklärung dazu giebt? Und er kommt gerade bei dieser Stelle noch dadurch in Verlegenheit, dass das ganze Capitel, dem sie entnommen ist, (sowie II, 5, und II, 40.) sehr wohl in einem der genannten Westphal'schen Theorie entgegengesetzten Sinne erklärt werden kann, wie dies neuerdings von A. Ziegler (Untersuchungen auf dem Gebiet der Musik der Griechen. die évouggig zarà θέσιν, Lissa (866) in einer gründlich wissenschaftlichen Weise geschehen ist. Zu erwähnen habe ich dann noch, dass Herr Dr. Oscar Paul den Friedr. Bellermann sogar desswegen der Inconsequenz zeiht, dass derselbe in seinen »Tonleitern und Musiknoten» den Ton F als tiefsten Proslambanomenos angenommen und dass er dagegen in seinem »Anonymus« den Ton C als solchen gesetzt habe. Der ganz einfache Grund dieser Verschiedenheit, den Herr Dr. Paul nicht kennt oder hier mit Stillschweigen übergeht, ist aber der, dass im Jahre 1841 (als der »Anonymus» erschien) noch Niemand, auch Friedrich Bellermann noch nicht, das System der Notation kannte, wohl aber im Jahre 1847, in welchem zuerst Fr. B. seine »Tonleitern und Musiknoten der Griechen« und unabhängig davon bald darauf C. Fortlage » das musikalische System der Griechen« veröffentlicht haben, Beide genannten Schriftsteller sind die ersten, welche Aufschluss über diesen Gegenstand bringen und welche übereinstimmend aus der ZusammengehöEs folgen nun die Tabellen der Tonsysteme innerhalb der Transpositionscalen nach den dynamischen und thetischen Benennungen. Die Octavengatungsysteme bezeichnen wir mit "Töne", als "dorischer Tons etc., die Transpositionsscalen mit "Tonarten" genau nach der Anordnung des Potlentius.

righeli von ju drei Instrumenthrichten z. B.  $20\,C$  = air, b, s,  $3\,L$  F = gis, as, g. and is der Nochalente van je drei Burkshalen de Alphabetes z, p z inh, b, i  $\tau \approx 1$  gis as gi anviderteighelt meltpenisere lundere, dass die hyperbucher Transpecifismossele (w. s. die Natia In he triff (I) die unseren A-moll entsprechende (d. h. die ohne Vorzeichung) ist und folglich die eine grosse Terz tiefer sehende hypodorische unsern F-moll gelicknomm. Damit ist aber nur die Nota Ii in a gemeint und noch nicht die absolute Toubliebe oder der Kannner- oder Gelbeiten der Größerben bestimmt, von welchen Priefer. In die holdest einlerechende und allgemein angenommen lityothese mischell, dass deregebe walt dem Terz tiefer ab het uns geween sein mische. Von den R-Nida, and bei Respechang der Transpositionswalen nicht, sondern abert welchen Ziefer und der Zieferben der Verhalten beurelben der Verhalten zu des Grosse der der Verhalten der Verhalteise eine grosse Terz köher ab wir den Beurelben der Fernspositionsweinen incht, sondern abeit Beurelben der Verhalteise eine grosse Terz köher ab wir den Verhalteise eine grosse Terz köher ab wir den Verhalteise eine grosse Terz köher ab wir den Verhalteise eine grosse Terz köher ab wir den Verhalteise eine grosse Terz köher ab wir den Verhalteise eine grosse Terz köher ab wir den Verhalteise eine grosse Terz köher ab wir den Verhalteise eine grosse Terz köher ab wir den Verhalteise eine grosse Terz köher ab wir den Verhalteise eine grosse Terz köher ab wir den Verhalteise eine grosse Terz köher ab wir den Verhalteise eine grosse Terre köher ab wir den Verhalteise eine grosse Terre köher ab wir den Verhalteise eine grosse Terre köher ab wir den Verhalteise eine grosse Terre köher ab wir den Verhalteise eine grosse Terre köher ab wir den Verhalteise eine grosse Terre köher ab wir den Verhalteise eine grosse Terre köher ab wir den Verhalteise eine grosse Terre köher ab wir den Verhalteise eine grosse Terre köher ab wir den Verhalteise den von Verhalteise den verhalten den verhalten den v

Nach diesen kurzen Körterungen kann ich wohl behaupten: wenn Herr Dr. Osaer Phul infoht anderwiesen kunn, dass die jetzt narentannten Gestellt der griechischen Notaltion flatch sind, so muss er rageben, dass ein grusser Theil der in seiner hanblotten lätermind, ausgeprerchenen Ueleren habfüllig sit, und ferner, sollts die Weigsplar sehe Theorie nicht hablitar sein (und sie sit es sein der Stellen de

Man wird vergleichend erkennen, welcher Unwahrheiten sich der mit Heinrich Bellermann unterzeichnete Artikel schuldig gemacht hat.

# I. Hypodorische Tonart.

#### 1. Dorischer Ton.

| Stellungen                                                                            | Bedeutungen                                                                                      | 1                              | Klänge                               |       |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------|--|--|
| Nete hyperbolaeon<br>Paranete hyperbolaeon<br>Trite hyperbolaeon<br>Nete diezeugmenon | Nete hyperbolaeon  11/2 Paranete hyperbolaeon  11/9 Trite hyperbolaeon  11/20 Nete diezeugmenon  | steh. e<br>on bew. g<br>bew. j | Tetra-<br>chord<br>hyper<br>believen |       |  |  |
| Paranete diezeugmenon<br>Trite diezeugmenon<br>Paramese<br>Mese                       | 11/2 Paranete diezeugmen<br>11/2 Trite diezeugmenon<br>11/2 Paramese<br>11/8 Mese                | bew. of steh. I                |                                      | Diapa |  |  |
| Lichanos meson<br>Parhypate meson<br>Hypate meson                                     | 11/7 Lichanos meson<br>11/9 Parhypate meson<br>11/20 Hypate meson                                | bew. g<br>bew. f               | Tetra-<br>chord<br>meson             | * O B |  |  |
| Lichanos hypaton<br>Parhypate hypaton<br>Hypate hypaton                               | 11/7 Lichanos hypaton<br>11/9 Parhypate hypaton<br>11/20 Hypate hypaton<br>11/8 Proslambanomenos | bew. d<br>bew. c<br>steh. I    | hypaton for                          |       |  |  |

# 2. Hypolydischer Ton.

# 3. Hypophrygischer Ton.

| Note hyperbolason Paramete histories with the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the prediction of the p | Stellungen                                                                                                                                                                                                           | Bedeutungen            |                                                                                                      | Klänge                                                         |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Lichanos hypaton 11/2 Parhypate meson bew. f 227 Parhypate hypaton 41/2 Hypate meson steh. e 11/2 Lichanos hypaton bew. d 2285552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Paranete hyperbolaeon<br>Prite hyperbolaeon<br>Nete diezeugmenon<br>Paranete diezeugmenon<br>Paranete diezeugmenon<br>Paranese<br>Mese<br>Lichanos meson<br>Parhypate meson<br>Lichanos hypaton<br>Parhypate hypaton | 11/26   Hypate hypaton | tich. h  steh. a  bew. g  bew. f  steh. e  bew. d  bew. c  steh. h  steh. a  bew. g  bew. f  steh. e | Tetra- Tetra-<br>chord chord<br>hyper- dezog-<br>bolseon messa | Hypophrygisches<br>Diapasen |

# 4. Hypodorischer Ton.

| Stellungen Bedeutungen Klänge  Nete hyperbolaseen Lichanes hypaton bew. d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    | ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stellungen                                                                                                                                                                                                                                         | Bedeutungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Klänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Trife hyperhaleson Meed Gezegumon Trife hyperhol. Proprint discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discognoson Trife discogn | Paranete hyperbolaeon<br>Trite hyperbolaeon<br>Nete diezeugmenon<br>Paranete diezeugmenon<br>Paranete diezeugmenon<br>Paramese<br>Mese<br>Lichanos meson<br>Parhypate meson<br>Hypate meson<br>Lichanos hypaton<br>Parhypate hypaton<br>Parhypaton | he parkypate hypaton hypaton hypaton hypaton hypaton hypaton he See hyperh. od. Prost. of. he Trile hyperholaeon he See hyperholaeon he hyperholaeon he Paranete hyperholaeon he Trile hyperholaeon he Paranete he Mese  bew. c steh. a dead to bew. d was teh. a d was teh. a d was teh. a d was teh. a d was teh. a d was teh. a d was teh. a d was teh. a d was teh. a d was teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. a teh. | Hypodorisches<br>Dispasen |

### 5. Phrygischer Ton.

| Stellungen                                                                   | Bedeutungen                                                                                                                                           |                               | 1                    | länge                                          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| Nete hyperbolacon<br>Paranete hyperbolacon<br>Trite hyperbolacon             | Paranete hyperbolaeon  11/2 11/2 Paranete hyperbolaeon  11/2 Paranete diezeugmenon  11/2                                                              | bew.<br>bew.<br>steh.<br>bew. | <u>g</u><br><u>f</u> | Tetra-<br>cherd<br>hyper-<br>he-<br>he-<br>he- | 5 18<br>5 11<br>5 14 |
| Nete diezeugmenon<br>Paranete diezeugmenon<br>Trite diezeugmenon<br>Paramese | 11/20 Paramete diezeugmenon 11/20 Paramese 11/8 Mese                                                                                                  | bew.<br>steh.<br>steh.        | a<br>h               | Ton                                            | Phy                  |
| Mese<br>Lichanos meson<br>Parhypate meson                                    | 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   Lichanos meson     4 <sup>1</sup> / <sub>20</sub>   Parhypate meson     4 <sup>1</sup> / <sub>20</sub>   Hypate meson | bew.<br>bew.<br>steh.         | g<br>f<br>e          | Tetra-<br>chord<br>neson                       | Pasones              |
| Hypate meson                                                                 | 11/7 Lichanos hypaton                                                                                                                                 | bew.                          | d                    | —şg 8 z-                                       |                      |
| Lichanos hypaton<br>Parhypate hypaton                                        | 11/20 Parhypate hypaton<br>11/20 Hypate hypaton                                                                                                       | bew.<br>steh.                 | H                    | 527                                            | 9649<br>Lata         |
| Hypate hypaton<br>Proslambanomenos                                           | 11/s Nete hyperb. od. Prost.<br>11/7 Paranete hyperbolaeon                                                                                            |                               | $\frac{A}{6}$        | Ton                                            | -9                   |

### 6. Lydischer Ton.

| Stellungen            |       | Bedeutungen             | Г     |   | Klänge   |     |
|-----------------------|-------|-------------------------|-------|---|----------|-----|
|                       |       | L                       |       | _ |          |     |
| Nete hyperbolacon     |       | Trite hyperbolaeon      | bew.  | Ţ |          |     |
| Paranete hyperbolacon |       | Nete diezeugmenon       | steh. | e |          |     |
| Trite hyperbolacon    |       | Paranete diezeugmenon   | bew.  | 4 | 무루요약     |     |
| Nete diezeugmenon     | 41/9  | Trite diezeugmenon      | bew.  | c | -0825-   |     |
| Paranete diezeugmenon | 41/20 | Paramese                | steh. | h | 29       |     |
| Trite diezeugmenon    | 41/8  | Mese                    | stch. | a | Ton      | HE. |
| Paramese              | 11/7  | Lichanos meson          | bew.  | g | 825      | 14  |
| Mese                  | 11/9  | Parhypate meson         | bew.  | í | 2 2 2 2  | 9 8 |
| Lichanos meson        | 41/20 | Hypate meson            | steh. | e | p-1      | 0.5 |
| Parhypate meson       | 41/7  | Lichanos hypaton        | bew.  | ď | 429      |     |
| Hypote meson          | 41/9  | Parhypate hypaton       | bew.  | c | 222_     |     |
| Lichanos hypaton      | 11/20 | Hypate hypaton          | steh. | H | 2-,      |     |
| Parhypate hypaton     | 11/8  | Nete hyperb. od, Prosl. | steh. | A | Ton      |     |
| Hypate hypaton        | 41/2  | Paranete hyperbolaeon   | bew.  | G | 20 24 P. |     |
| Proslambanomenos      | 11/9  | Trite hyperbolaeon      | bew.  | F | E42454   |     |

### 7. Mixolydischer Ton.

| Stellungen                                                                            |                                                           | Bedeutungen                                                                  |                       | К           | lange                                |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|
| Nete hyperbolaeon<br>Paranete hyperbolaeon<br>Trite hyperbolaeon<br>Nete diezeugmenon | 11/7<br>11/9<br>11/20                                     | Nete diezeugmenon<br>Paranete diezeugmenon<br>Trite diezeugmenon<br>Paramese | steh.<br>bew.<br>bew. | e d c       | Tetra-<br>chord<br>diezeug-<br>menon | -                 |
| Paranete diezeugmenon<br>Trite diezeugmenon<br>Paramese<br>Mese                       | 41/8<br>41/7<br>41/9<br>41/20                             | Mese<br>Lichanos meson<br>Parhypate meson<br>Hýpate meson                    | steh.<br>bew.<br>bew. | a g         | Tes Tetra-                           | Mixelydi<br>Diapa |
| Lichanos meson<br>Parhypate meson<br>Hypate meson                                     | 11/ <sub>7</sub><br>11/ <sub>9</sub><br>11/ <sub>20</sub> | Lichanos hypaton<br>Parhypate hypaton<br>Hypate hypaton                      | bew.<br>bew.<br>steh. | d<br>c<br>H | Tetra-<br>cherd<br>hypaton           | 0000              |
| Lichanos hypaton                                                                      | 11/8                                                      | Nete hyperb. od. Prosl.                                                      |                       | A           | Ton                                  |                   |
| Parhypate hypaton<br>Hypate hypaton<br>Proslambanomenos                               | 41/ <sub>9</sub>                                          | Paranete hyperbolaeon<br>Trite hyperbolaeon<br>Nete diezeugmenon             | bew.<br>bew.<br>steh. | G<br>F<br>E | Tetra-<br>chord<br>byper-            | -                 |

# II. Hypophrygische Tonart.

### 1. Dorischer Ton.

| Stellungen                                                                            |                                                           | Bedeutungen                                                                           |                       | K                  | länge                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|------|
| Nete hyperbolaeon<br>Paranete hyperbolaeon<br>Trite hyperbolaeon<br>Nete diezeugmenon | 41/ <sub>7</sub><br>41/ <sub>9</sub><br>41/ <sub>20</sub> | Nete hyperbolaeon<br>Paranete hyperbolaeon<br>Trite hyperbolaeon<br>Nete diozeugmenon | steh.<br>bew.<br>bew. | h<br>a<br>g<br>fls | Tetra-<br>chord<br>hyper-<br>holissen |      |
| Paranete diezeugmenon<br>Trite diezeugmenon<br>Paramese                               | 11/2<br>11/9<br>11/20                                     | Paranete diezeugmenon<br>Trite diezeugmenon<br>Paramese                               |                       | d<br>cis           | Tetra-<br>chord<br>diezeug-<br>menon  | Dori |
| Mese                                                                                  | 41/8                                                      | Meso                                                                                  | steh.                 | h.                 | Ten                                   |      |
| Lichanos meson<br>Parhypate meson<br>Hypate meson                                     | 41/9<br>41/20                                             | Lichanos meson<br>Parhypate meson<br>Hypate meson                                     | bew.<br>bew.<br>stch. | g<br>As            | Tetra-<br>chord<br>meson              | 9.0  |
| Lichanos hypaton<br>Parhypate hypaton<br>Hypate hypaton                               | 11/9                                                      | Lichanos hypaton<br>Parhypate hypaton<br>Hypate hypaton                               | bew.<br>bew.          | d<br>d             | Tetra-<br>chord<br>bypaton            |      |
| Proslambanomenos                                                                      | 11/8                                                      | Proslambanomenos                                                                      | steh.                 | H                  | Ton                                   |      |

#### 2. Hypolydischer Ton.

| Stellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bedeutungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                              | länge                                                                          |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Nete hyperbolaeon Parasete hyperbolaeon Parasete hyperbolaeon Trite hyperbolaeon Nete diezeugmenon Parasete diezeugmenon Trite diezeugmenon Parasete diezeugmenon Parisenee Mese Lichanos meson Parhypate meson Hypate meson Lichanos hypaton Parhypate hypaton Hypate hypaton Hypate hypaton Parhypate hypaton Parhypate hypaton Parhypate hypaton | Hypato hypaton  Mote byperh, od. Prosl.  Parantel hyperholiseon  Trite byperholiseon  Trite discussmenn  Tri | bew.<br>bew.<br>steh. | cis  is  cis  is  gis  cis  h  a  gis  cis  h  cis  cis  cis | Tetra- chord chord general chord chord by the direct response to meson bypaten | Hypolydisches<br>Diapason |

### 3. Hypophrygischer Ton.

| The Date of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the Land of the La | TO A NATIONAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bodoutungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Klänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Note hyperbolaeon Paranete hyperbolaeon Trite hyperbolaeon Nete diezeugmenon Paranete diezeugmenon Trite diezeugmenon Paramese Mese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Parhypate hypaton  1½0 Hypate hypaton  1½1 Hypate hypaton  1½2 Hypate hypaton  1½2 Parancie hyperbolaeon  1½3 Parancie hyperbolaeon  1½3 Parancie hyperbolaeon  1½3 Parancie diezeugmenon  1½4 Parancie diezeugmenon  1½5 Parancie diezeugmenon  1½5 Parancie diezeugmenon  1½5 Parancie diezeugmenon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bew. a bond bond bew. bew. bond debries bew. bond debries bew. bew. bew. bew. bew. bew. bew. bew.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lichanos meson Parhypate meson Hypate meson Lichanos hypaton Parhypate hypaton Hypate hypaton Proslambanomenos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | steh. cis steh. h Ton bew. a bew. g steh. fis bew. e steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g steh. g s |

# 4. Hypodorischer Ton.

| Stellungen                                                | Bedeutungen    |                               |                       | Klänge                                       |                           |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| Nete diezeugmenon                                         | Hypate hypaton | bew.<br>steh.<br>bew.<br>bew. | eld list a gisle dish | cased to to to to to to to to to to to to to | Hypodorisches<br>Diapason |
| Lichanos hypaton Parhypate hypaton Hypate hypaton  41  41 |                | bew.<br>bew.                  | a<br>g<br>fis         | Tetra-<br>chord<br>meson                     |                           |
| Proslambanomenos 41                                       |                | bew.                          |                       |                                              |                           |

# 5. Phrygischer Ton.

| Stellungen                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  | Bedeutungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |             | Klänge                       | -                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------|
| Nete hyperholaeon Paranete hyperholaeon Paranete hyperholaeon Nete diezeugmenon Paranete diezeugmenon Paranete diezeugmenon Paramese Messe Lichanos meson Hypate meson Hypate meson Hypate papaton Parhypate hypaton Parhypaton | 41/20<br>41/7<br>11/9<br>41/20<br>41/8<br>41/7<br>41/9<br>41/20<br>41/20<br>41/3<br>41/3<br>41/8 | Paramete hyperbolaeon Trite hyperbolaeon Trite hyperbolaeon Nete diezeugmenon Paramete diezeugmenon Trite diezeugmenon Trite diezeugmenon Paramese Mese Lichanos meson Hypate meson Hypate meson Hypate hypaton Parhypate hypaton | bew.<br>steh.<br>bew.<br>bew.<br>steh.<br>bew.<br>steh. | fis e d cis | Tetra- Tetra-<br>chord chord | Phryglaches<br>Diapason |
| Proslambanomenos                                                                                                                                                                                                                | 41/7                                                                                             | Paranete hyperbolaeon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bew.                                                    | A           |                              |                         |

### 6. Lydischer Ton.

| Trite hyperbolaeon                                    | bew.                                                                                                                                                                                                                                | _                          |      |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|
| 41/20 Nete diezeugmenon                               | steh.                                                                                                                                                                                                                               | g<br>fis                   |      |
| 11/2 Paranete diezeugmenon<br>11/9 Trite diezeugmenon | bew.                                                                                                                                                                                                                                | Tetra-<br>chord<br>diezeus | _    |
| 11/8 Mese                                             | steh.<br>steh.                                                                                                                                                                                                                      | h Ton                      | e.   |
| 11/9 Parhypate meson                                  | bew.<br>bew.                                                                                                                                                                                                                        | d nessa                    | apas |
| 41/7 Lichanos hypaton                                 | steh.<br>bew.                                                                                                                                                                                                                       | fis                        | ů;   |
| 11/20 Hypate hypaton                                  | bew.                                                                                                                                                                                                                                | d — § 2 = -                | _    |
| 41/2 Paranete hyperbolacon                            | bew.                                                                                                                                                                                                                                | H Ton                      |      |
|                                                       | 11/2 Trite diexeugmenon 11/2 Paramese 11/3 Mese 11/4 Lichanos meson 11/2 Lichanos meson 11/2 Parhypate meson 11/2 Lichanos hypaton 11/2 Parhypaton 11/2 Parhypaton 11/2 Parhypaton 11/2 Parhypaton 11/2 Parhypaton 11/3 Net hypaton | 1/9                        | 1    |

### 7. Mixolydischer Ton.

| Stellungen            | Bedeutungen                 |       | К     | länge           |      |
|-----------------------|-----------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Nete hyperbol         | Nete diezeugmenon           | steh. | fīs . |                 |      |
| Paranete hyperbolaeon | 11/7 Paranete diezeugmenon  | bew.  | 0     | BERN            |      |
| Trite hyperbolaeon    | 11/9 Trite diezeugmenon     | bew.  | d     | 2007            |      |
| Nete diezeugmenon     | 4 1/20 Paramese             | stch. | cis.  | 20,100          |      |
| Paranete diezeugmenon | 11/8 Mese                   | stch. | h.    | Ten             | -    |
| Trite diezeugmenon    | 41/7 Lichanos meson         | bew.  | a     | 829             | H# 1 |
| Paramese              | 41/9 Parhypate meson        | bew.  | g     | Tetra-<br>chord | 50   |
| Mese                  | 4 1/20 Hypate meson         | steh. | fis . |                 | 20   |
| Lichanos meson        | 11/7 Lichanos hypaton       | bew.  | e     | 524             | 90   |
| Parhypate meson       | 41/9 Parhypate hypaton      | bew.  | ď     | 255             |      |
| Hypate meson          | 41/20 Hypate hypaton        | sieh. | cis.  | p '             | -    |
| Lichanos bypaton      | 11/8 Nete hyperb. od. Prosl | steh. | H     | Ton             |      |
| Parhypate hypaton     | 11/7 Paranete hyperbolaeon  | bew.  | A     | 5524            |      |
| Hypate hypaton        | 11/9 Trite hyperbolaeon     | bew.  | G     | 5 6 5 5         | 1    |
| Decelombenomenos      | 11/m Note discourses        | -fak  | Die   | 2 , ,           | 1    |

# III. Hypolydische Tonart.

### 1. Dorischer Ton.

| Stellungen                                                       |                  | Bedeutungen                                                      |                       | K                               | länge                               |          |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------|
| Nete hyperbolaeon<br>Paranete hyperbolaeon<br>Trite hyperbolaeon |                  | Nete hyperbolaeon<br>Paranete hyperbolaeon<br>Trite hyperbolaeon | steh.<br>bew.<br>bew. | $\frac{\bar{cis}}{\frac{h}{a}}$ | Tetra-<br>chord<br>byper<br>belages |          |
| Nete diezeugmenon<br>Paranete diezeugmenon                       | 41/7             | Nele diezeugmenon<br>Paranete diezeugmenon                       | steh.<br>bew.         | gis_                            | BEO.H                               | $\vdash$ |
| Trite diezeugmenon<br>Paramese                                   | 4 1/9<br>4 1/20  | Trite diezeugmenon<br>Paramese                                   | bew.                  | dis                             | hord<br>hord                        | 50       |
| Mese                                                             | 11/s             | Mese                                                             | steh.                 | cis.                            | Ton                                 | 9.5      |
| Lichanos meson<br>Parhypate meson<br>Hypate meson                | 11/ <sub>9</sub> | Lichanos meson<br>Parhypate meson<br>Hypate meson                | bew.<br>bew.<br>steh. | h<br>a                          | Tetra-<br>chord<br>meson            | 9 .      |
| Lichanos hypaton<br>Parhypate hypaton<br>Hypate hypaton          | 41/9             | Lichanos hypaton<br>Parhypate hypaton<br>Hypate hypaton          | bew.<br>bew.          | fis<br>e<br>dis                 | Tetra-<br>chord<br>hypaton          |          |
| Proslambanomenos                                                 | 41/8             | Proslambanomenos                                                 | steh.                 | cis_                            | Ton                                 |          |

# 2. Hypolydischer Ton.

| Stellungen            |        | Stellungen Bedeutungen |       |            | Klänge       |      |  |  |  |
|-----------------------|--------|------------------------|-------|------------|--------------|------|--|--|--|
| Nete hyperbolaeon     |        | Hypate hypaton         | steh. | āīs.       |              |      |  |  |  |
| Paranete hyperbolaeon | 11/8   | Nete hyperb. od. Prosl | steh. | cis.       | Ton          |      |  |  |  |
| Frite hyperbolaeon    | 41/7   | Paranete hyperbolaeon  | bew.  | A          | SEAH         | 1    |  |  |  |
| Nete diezeugmenon     | 41/9   | Trite hyperbolaeon     | bew.  | <u>a</u> . | - FR 8 8 5 _ |      |  |  |  |
| Paranete diezeugmenon | 11/20  | Nete diezeugmenon      | steh. | gis.       | 2751         | -    |  |  |  |
| Trite diezeugmenon    | 11/7   | Paranete diezeugmenon  | bew.  | /fis       | # Port       | 1.3  |  |  |  |
| Paramese              | 41/9   | Trite diezengmenon     | bew.  | 7          | 2245         | 1 20 |  |  |  |
| Mese                  | 41/20  | Paramese               | steh. | dis        | 35.07        | 24   |  |  |  |
| Lichanos meson        | 41/8   | Mese                   | steh. | cis        | Ton          | 25   |  |  |  |
| Parhypate meson       | 41/7   | Lichanos meson         | bew.  | A          | RoH          | - 5  |  |  |  |
| Hypate meson          | 41/9   | Parhypate meson        | bew.  | a .        | 255          |      |  |  |  |
| ichanos hypaton       | 1 1/20 | Hypate meson           | steh. | ais        | 967-         |      |  |  |  |
| Parhypate hypaton     |        | Lichanos hypaton       | bew.  | fts        | East         |      |  |  |  |
| Hypate hypaton        | 41/9   | Parhypate hypaton      | bew.  |            | 205          |      |  |  |  |
| Proslambanomenos      |        | Hypate hypaton         | stch. | dis        | 225          |      |  |  |  |

336

# 3. Hypophrygischer Ton.

| Stellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stellungen Bedeutungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | Klänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|
| Nete hyperbolaeon Paranete hyperbolaeon Paranete hyperbolaeon Trite hyperbolaeon Nete diezeugmenon Paranete diezeugmenon Paranete diezeugmenon Paramese Mese Lichanos meson Parhyale meson Hypate meson Lichanos hypaton Parhyale hypaton Parhyale hypaton Pypate hypaton Pypate hypaton Pypate hypaton Pypate hypaton | Parhypate hypation  1/2 Hypate hypation  1/3 Hypate hypation  1/4 Nete hypert, od. Prost.  1/5 Paramete hypertodiecen  1/5 Paramete hypertodiecen  1/5 Paramete diezeugmenon  1/5 Paramete meson  1/5 Paramete meson | bew.<br>bew.<br>steh. | Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Teins. Te | Dispason |  |  |  |

### 4. Hypodorischer Ton.

# 5. Phrygischer Ton.

| Stellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   | Bedeutungen                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Klänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Nete hyperbolaeon<br>Paranete hyperbolaeon<br>Trite hyperbolaeon<br>Nete diezegamenon<br>Paranete diezeugmenon<br>Paranete diezeugmenon<br>Paranese<br>Messe<br>Lichanos meson<br>Parhypate meson<br>Hypate meson<br>Lichanos hypaton<br>Parhypate hypaton<br>Parhypate hypaton<br>Parhypate hypaton<br>Parhypate hypaton<br>Parhypate hypaton | 41/ <sub>9</sub><br>41/ <sub>20</sub><br>41/ <sub>1</sub><br>41/ <sub>20</sub><br>41/ <sub>20</sub><br>41/ <sub>20</sub><br>41/ <sub>20</sub><br>41/ <sub>20</sub><br>41/ <sub>20</sub><br>41/ <sub>20</sub><br>41/ <sub>20</sub> | Paramete hyperbolaeon Trite hyperbolaeon Trite hyperbolaeon Nete diezeugmenon Paramete diezeugmenon Trite diezeugmenon Trite diezeugmenon Paramete Mese Mese Mese Hypate meson Hypate meson Lichanos hypaton Parhypate hypaton Parhypate hypaton Hypate hypaton Hypate hypaton Nete hyperbolaeon | dis to be a series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the seri | Phryglaches<br>Diapason |

| Stellungen                                    | Bedeutungen                                                                                   |                       | Klänge      |        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------|
| Trite hyperbolaeon                            | Trite hyperbolaeon  1/20 Nete diezeugmenon  1/7 Paranete diezeugmenon  1/6 Trite diezeugmenon | bew.<br>steh.<br>bew. | gis         |        |
| Paranete diezeugmenon Trite diezeugmenon      | 1/20 Paramese<br>1/8 Mese                                                                     | steh.<br>steh.        | dis         | 55     |
| Mese 5<br>Lichanos meson 6                    | 1/20 Parhypate meson 1/20 Hypate meson                                                        | bew.<br>bew.<br>steh. | gis_        | apacon |
| Parhypate meson Hypate meson Lichanos hypaton | 1/2 Lichanos hypaton 1/2 Parhypate hypaton 1/20 Hypate hypaton                                | bew.<br>bew.          | e — by art- | L.     |
| Parhypate hypaton                             | 1/8 Nete hyperb. od. Prosi. 1/2 Paranete hyperbolaeon 1/9 Trite hyperbolaeon                  |                       | Cts Ten     |        |

# 7. Mixolydischer Ton.

| Stellungen                                                                                                                                                                                       | Bedeutungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              | K    | länge                                                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|----------|
| Tritie hyperbolecon Nete diezeugnenon Paramete diezeugnenon Trite diezeugnenon Trite diezeugnenon Paramese Mese Lichanos meson Parhypale meson Hypate meson Lichanos hypaton Parhypate parhypate | Nete diczeugmenon Paranele diczeugmenon | steh.<br>bew.<br>steh.<br>steh.<br>bew.<br>steh.<br>bew.<br>steh.<br>steh.<br>steh.<br>steh. | dis. | Tatra- deed a chord chord a chord discour- menon bypaten bypaten | Diapason |

### IV. Dorische Tonart.

#### 1. Dorischer Ton.

| Stellungen                                                       | Bedeutungen                                                                                                                                         |                       | K           | länge                                 |      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------|------|
| Nete hyperbolaeon                                                |                                                                                                                                                     | steh.                 | ₹.          |                                       |      |
| Paranete hyperbolaeon<br>Trite hyperbolaeon<br>Nete diezeugmenon | 41/7 Paranete hyperbolaeon<br>41/9 Trite hyperbolaeon<br>11/20 Nete diezeugmenon                                                                    | bew.<br>bew.          | - c<br>- b  | Tetra-<br>chord<br>hyper-<br>believen |      |
| Paramete diezeugmenon<br>Trite diezeugmenon<br>Paramese          | 41/2 Paranete diezeugmenon<br>41/2 Paranete diezeugmenon<br>11/2 Paramese                                                                           |                       | <u>g</u> .  | Tetra-<br>chord<br>diezeug-<br>menen  | D'o  |
| Mese                                                             | 11/8 Mose                                                                                                                                           | steh.                 | d           | Ton                                   | 25   |
| Lichanos meson<br>Parhypate meson<br>Hypate meson                | 41/7 Lichanos meson<br>41/9 Parhypate meson<br>41/20 Hypate meson                                                                                   | bew.<br>bew.<br>steh. | b<br>a      | Tetra-<br>chord<br>meson              | No s |
| Lichanos hypaton<br>Parhypate hypaton<br>Hypate hypaton          | 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Lichanos hypaton<br>1 <sup>1</sup> / <sub>20</sub> Parhypate hypaton<br>1 <sup>1</sup> / <sub>20</sub> Hypate hypaton | bew.<br>bew.<br>steh. | g<br>[<br>e | Tetra-<br>chord<br>hypaton            |      |
| Proslambanomenos                                                 | 11/s Proslambanomenos                                                                                                                               | steh.                 | d           | Top                                   |      |

### 2. Hypolydischer Ton.

| Stellungen                                                                                                                                                                                                                                                           | Bedeutungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | K                          | länge                                                   |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| Nete hyperholaeon Paranete hyperholaeon Trite hyperholaeon Nete diezeugmenon Paranete diezeugmenon Paranete diezeugmenon Paranese Messen Lichanos meson Parhyate meson Hypate meson Lichanos hypaton Parhyate hypaton Hypate hypaton Hypate hypaton Parhyate hypaton | Hypate hypaton Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost of Prost | bew.<br>bew.<br>steh. | Helld Held Held Le b a g f | g dord chord g dard chord bypates disease menon bypates | Hypolydisches |

# 3. Hypophrygischer Ton.

| Stellungen                                              | Bedeutungen                                                                                             |               | 1             | Klange                                  |        |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|--------|
| Nete hyperbolaeon                                       | Parhypate hypaton                                                                                       | bew.          | 7             |                                         |        |
| Paranete hyperbolacon<br>Frite hyperbolacon             | 41/s Hypate hypaton 41/s Nete hyperb, od. Prosl.                                                        | steh.         | e = d         | Ton                                     |        |
| Nete diezeugmenon<br>Paranete diezeugmenon              | 41/2 Paranete hyperbolaeon<br>41/9 Trite hyperbolaeon<br>41/20 Nata digrammanon                         | bew.          | Helela        | Tetra-<br>chord<br>hyper-<br>bolasen    | Пур    |
| Trite diezeugmenon<br>Paramese<br>Mese                  | 4 <sup>1</sup> / <sub>7</sub> Paranete diezeugmenon<br>4 <sup>1</sup> / <sub>9</sub> Trite diezeugmenon | bew.          | 9/1           | Tetra-<br>chord<br>diezeug<br>menon     | Dispas |
| Liehanos meson<br>Parhypate meson                       | 11/s Mese                                                                                               | steh.         | $\frac{e}{d}$ | Ton                                     | no he  |
| Hypote meson<br>Lichanos hypoton                        | 41/2 Lichanos meson<br>41/2 Parhypate meson                                                             | bew.          | 6             | Tetra-<br>obord                         | -      |
| Parhypate hypaton<br>Hypate hypaton<br>Proslambanomenos | 41/2 Hypate meson 41/2 Lichanos hypaton 41/9 Parhypate hypaton                                          | steh.<br>bew. | g             | Tetra-<br>chord<br>bypa-<br>ton<br>(um- |        |

# 4. Hypodorischer Ton.

| Stellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bedeutungen     |                             | Klänge                               |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Nete hyperbolaeon Paranete hyperbolaeon Trite hyperbolaeon Trite hyperbolaeon Nete diezeugmenon Paranete diezeugmenon Paranete diezeugmenon Paranese Mese Lichanos meson Parhyate neson Lichanos hypoton Parhyate hypoton Parhyate hypoton Hypate hypoton Hypate hypoton Parhyate hypoton | 20 Hypate meson | bew. bew. bew. bew. steh. a | Tetra-<br>chord<br>diezeug-<br>menon | Hypodorisches<br>Dispason |

#### . Phrygischer Ton.

| Stellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nete hyperholaeon Paranete hyperholaeon Paranete hyperholaeon Trite hyperbolaeon Nete diezeugmenon Paranete diezeugmenon Paranete diezeugmenon Paranete diezeugmenon Paranete diezeugmenon Paranete diezeugmenon Parinyate meson Lichanos meson Parhyate hypato Hypate meson Lichanos hypaton Hypate hypaton Hypate hypaton Hypate hypaton Hypate hypaton Hypate hypaton Hypate hypaton |  |

### 6. Lydischer Ton.

| Stellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bedeutungen                                                                |                                                                                                          | Klänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Nete hyperholaeon<br>Parante hyperholaeon<br>Tritie hyperholaeon<br>Nete diezeugmenon<br>Parantei diezeugmenon<br>Parantei<br>Trite diezeugmenon<br>Parantei<br>Mese<br>Lichanos meson<br>Parhypate meson<br>lypate meson<br>lypate meson<br>lypate meson<br>lypate hypaton<br>Parhypate hypaton<br>Parhypate hypaton<br>lypate hypaton<br>Pypaton hypaton<br>Pypaton hypaton<br>Pypaton hypaton<br>Pypaton hypaton | 1/2    Trite diezeugmenon   1/2    Parmese   1/3    Parmese   1/3      1/4 | bew. steh. bew. steh. steh. bew. steh. bew. steh. steh. bew. steh. bew. steh. bew. steh. bew. steh. bew. | Total  Total  Chord  Ch | Lydisches<br>Dispason |

# 7. Mixolydischer Ton.

| PROBLEM SERVICE CO.   |                             | 1     | -   |        |       |
|-----------------------|-----------------------------|-------|-----|--------|-------|
| Stellungen            | Bedeutungen                 |       |     | Hänge  |       |
| Nete hyperbolaeon     | Nete diezeugmenon           | steh. | ā   |        |       |
| Paranete hyperbolaeon | raranete diezeugmenor       |       | g   | 동통유정   | 1     |
| Trite hyperbolacon    | 11/9 Trite diezeugmenon     | bew.  | Ī   | 1327   |       |
| Nete diezeugmenon     | 1 /20 Paramese              | steh. | e . | -7 -   |       |
| Paranete diezeugmenon | 1 //s Mese                  | steh. | d.  | Ton    | ١.    |
| Trite diezeugmenen    | 11/2 Lichanos meson         | bew.  | c   | 825    | 1 - 5 |
| Paramese              | Parnypate meson             | bew.  | ь   | 200    | 100   |
| Mese                  | 11/20 Hypate meson          | steh. | a   | 50,    | 2.4   |
| Lichanos meson        | 11/7 Lichanos hypaton       | bew.  | a   | 804    | 1 2 5 |
| Parhypate meson       | 11/9 Parhypate hypaton      | bew.  | ř   | 200    | 1 5   |
| Hypate meson          | 11/20 Hypate hypaton        | steh. |     | 3 - 7  | 1 -   |
| Lichanos hypaton      | 41/s Nete hyperb, od. Prosl | steh. | d   | Ton    |       |
| Parhypate hypaton     | 11/7 Paranete hyperbolaeon  | bew.  |     | 2 mont |       |
| Hypate hypaton        | 41/9 Trite hyperbolacon     | bew.  | R   | 2425   |       |
| Proslambanomenos      | 11/20 Nete diezeugmenon     | steh. | A . | 2707   |       |

# V. Phrygische Tonart.

#### 1. Dorischer Ton.

| Stellungen            | Bedeutungen                |       | 5                | länge |     |
|-----------------------|----------------------------|-------|------------------|-------|-----|
| Nete hyperbolaeon     | Nete hyperbolaeon          | steh. | =<br>e           |       | 1   |
| Paranete hyperbolaeon | 41/2 Paranete hyperbolaeon | bew.  | ₫                | 2527  |     |
| Trite hyperbolaeon    | 11/9 Trite hyperbolaeon    | hew.  | =                | 2707  |     |
| Nete diezeugmenon     | 41/20 Nete diezeugmenen    | steh. | $\overline{h}$ . |       | _   |
| Paranete diezeugmenon | 41/2 Paranete diezeugmenon | bew.  | a                | 변환으면  |     |
| Trite diezeugmenon    | 41/9 Trite diezeugmenon    | bew.  | g                | 2000  | ١٠  |
| Paramese              | 41/20 Paramese             | steh. | fis.             |       | 15  |
| Mese                  | 41/8 Mese                  | steh. | ē .              | Ton   | i ž |
| Lichanos meson        | 11/2 Lichanos meson        | bew.  | d                | Fat   | 0   |
| Parhypate meson       | 41/9 Parhypate meson       | bew.  | -                | 2 2 2 |     |
| Hypate meson          | 41/20 Hypote meson         | steh. | h.               |       | Щ.  |
| Lichanos hypaton      | 11/2 Lichanos hypaton      | bew.  | a                | ¥29   |     |
| Parhypate hypaton     | 11/9 Parhypate hypoton     | bew.  | g                | 200   | 1   |
| Hypate hypaton        | 11/20 Hypate hypaton       | stch. | fis              | 8 1   | ١.  |
| Proslambanomenos      | 11/s Proslambanomenos      | stch. |                  | Ton   | 1   |

#### Hunoludischer Ton

| Stellungen                                                                                                                                                  | Bedeutungen             |                       | 1                                                        | länge                                                                 |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Trite hyperbolacon Nete diezeugmenon Paranete diezeugmenon Paranete diezeugmenon Puramese Mese Lichanos meson Parhypate meson Hypate meson Lichanos hypaten | Nele hyperb. od. Prosl. | bew.<br>bew.<br>steh. | fis    e    d    c   h   a   g   fis   e   d   c   h   a | Tetra-  g chord chord of chord of chord  hyper discuss in mean byskie | Hypolydisches<br>Diapason |

# 3. Hypophrygischer Ton.

| Stellungen                                                                                                                                                                                                                      | Bedeutungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                 | Klänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nete hyperbolaeon Paranete hyperbolaeon Trite hyperbolaeon Trite hyperbolaeon Nete diczeugmenon Paranete diczeugmenon Paranese Mese Lichanos meson Parhyate meson Hypate meson Lichanos hypaten Parhyate hypaton Hypate hypaton | Up. Parhypate hypaton  Uh. Kypate hypaton  Uh. See byparto, od. Free  Uh. Neel byparto, do. Free  Uh. Paranete typerholacor  Uh. Paranete dizexugamen  Paranete dizexugamen  Uh. Paranete dizexugamen  Uh. Paranete dizexugamen  Uh. Paranete  Uh. Paranete  Uh. Paranete  Uh. Paranete  Uh. See General See See See See See See See See See Se | bew.<br>bew. | = g = fis = e = d = c   h   a   g   fis   e   d   c   h   a   g | Tetra- Tetra- doord g chord g chord g chord bypar- disease in mass to be bypar- disease in mass to control to the bolisees the same to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolisees to the bolise | Hypophrygisches<br>Dispason |

### 4. Hypodorischer Ton.

| Stellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nete hyperholaeon Parantel hyperholaeon Trite hyperholaeon Trite hyperholaeon Trite dezeugmenon Parantel diezeugmenon Parantel diezeugmenon Parantel Meso Meso Lichanos meson Parhyate meson Lichanos hypaton Parhyate hypaton Hypate hypaton Hypate hypaton Parhyato hypaton Parhyato hypaton |  |

### 5. Phrygischer Ton.

| Stellungen                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nete hyperbolacon Paranete hyperbolacon Trite hyperbolacon Trite hyperbolacon Nete diezeugmenon Paranete diezeugmenon Paranete diezeugmenon Paramete Meso Lichanos meson Parhyate meson Hypate meson Lichanos hypaton Parhyate hypaton Hypate hypaton Hypate hypaton Proslambanomenos |

### 6. Lydischer Ton.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stellungen                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parmete kyperholaen  Thrite dierzegmenn  Thrit | Paranete hyperbolaeon<br>Frite hyperbolaeon<br>Nete diezeugmenon<br>Paranete diezeugmenon<br>Paranete diezeugmenon<br>Paranetes<br>Mese<br>Lichanos meson<br>Parahysate meson<br>Hypate meson<br>Lichanos hypaton<br>Parhypaton |

345

#### 7. Mixolydischer Ton.

| Stellungen                                                                   |                                                           | Bedeutungen                                                                                 |                                |                                               | Klange                               |          |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------|--|--|
| Nete hyperbolaeon Paranete hyperbolaeon Trite hyperbolaeon Nete diezeugmenon | €¹/ <sub>7</sub><br>€¹/ <sub>9</sub>                      | Nete diezeugmenon<br>Paranete diezeugmenon<br>Trite diezeugmenon<br>Paramese                | steh.<br>bew.<br>bew.          | $\frac{\overline{h}}{\frac{\overline{a}}{g}}$ | Tetra-<br>chord<br>diezeug-<br>menon |          |  |  |
| Paranete diezeugmenon Trite diezeugmenon Paramese Mese                       | 11/s<br>11/;<br>11/o<br>11/o                              | Mese<br>Lichanos meson<br>Parhypate meson<br>Hypate meson                                   | steh.<br>bew.<br>bew.<br>steh. | ed c                                          | Ten Tetra-<br>chord                  | Mixelydi |  |  |
| Lichanos meson<br>Parhypate meson<br>Hypate meson                            | 11/2<br>11/2<br>11/20                                     | Lichanos hypaton<br>Parhypate hypaton<br>Hypate hypaton                                     | bew.<br>bew.<br>steh           | a<br>g<br>fls                                 | Tetra-<br>cherd<br>bypaton           | on a     |  |  |
| Lichanos hypaton Parhypate hypaton Hypate hypaton Proslambanomenos           | 11/ <sub>7</sub><br>11/ <sub>9</sub><br>11/ <sub>20</sub> | Nete hyperb, od. Prosl.<br>Paranete hyperbolaeon<br>Trite hyperbolaeon<br>Nete diezeugmenon | steh.<br>bew.<br>bew.<br>steh. | e<br>d<br>c<br>H                              | Tetra-<br>chord<br>hyper-<br>bolneon |          |  |  |

# VI. Lydische Tonart.

# Dorischer Ton.

| Stellungen            |       | n Bedeutungen Klän    |       |                |         |    |
|-----------------------|-------|-----------------------|-------|----------------|---------|----|
| Nete hyperbolaeon     |       | Nete hyperbolaeon     | steh. | fīs .          |         | Г  |
| Paranete hyperbolaeon |       | Paranete hyperbolacon | bew.  | . =            | 8504    |    |
| Trite hyperbolaeon    | 11/9  | Trite hyperbolaeon    | bew.  | $\overline{d}$ | 2 2 2 2 |    |
| Nete diezeugmenon     | 11/20 | Nete diezeugmenon     | steh. | cis.           | 9.72    |    |
| Paranete diezeugmenon | 11/7  | Paranete diezeugmenon | bew.  | h              | #음소년    |    |
| Trite diezeugmenon    | 41/9  | Trite diezeugmenon    | bew.  | a              | 0000    | 55 |
| Paramese              | 11/20 | Paramese              | steh. | gis.           | ==      | 53 |
| Mese                  | 41/8  | Mese                  | steh. | fis            | Ton     | 20 |
| Lichanos meson        | 11/7  | Lichanos meson        | bew.  | ē              | Bad     | 35 |
| Parhypate meson       | 41/9  | Parhypate meson       | bew.  | $\overline{d}$ | 202     |    |
| Hypate meson          | 11/20 | Hypate meson          | steh. | cis.           | 9 5 7   |    |
| Lichanos hypaton      | 11/7  | Lichanos hypaton      | bew.  | h              | 204     | _  |
| Parhypate hypaton     | 11/9  | Parhypate hypaton     | bew.  | a              | 195     |    |
| Hypate hypaton        | 41/20 | Hypate hypaton        | steh. | qis            | 3-7     |    |
| Proslambanomenos      | 11/8  | Proslambanomenos      | steh. | fts            | Ton     |    |

# 2. Hypolydischer Ton.

| Stellungen                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bedeutungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Noto hyperbolacou Paramete hyperbolacou Trite hyperbolacou Trite hyperbolacou Trite hyperbolacou Paramete diezeugmenon Paramete diezeugmenon Paramete Mese Lichanos meson Parhypate meson Hypate meson Lichanos hypaton Parhypate bypaton Parhypate bypaton Parhypate hypaton | Nete hyperb. od. Presl. Paranete hyperbolacea  Paranete hyperbolacea  Paranete hyperbolacea  Paranete  Nete diereugmenon  Paranese  Paramese  Lichanos meson  Parhypate meson  Parhypate meson  Parhypate meson  Parhypate meson  Parhypate meson  Parhypate meson  Parhypate meson  Parhypate meson  Parhypate meson  Parhypate meson  Parhypate meson  Parhypate meson  Parhypate meson | bew.<br>bew.<br>steh. | gis<br>fis<br>cis<br>cis<br>fis<br>cis<br>fis<br>cis<br>fis | Tetra- n chord shord g chord chord to by the byte discount for meanin hypothesis when the believe the meanin hypothesis when the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe the believe t | Hypolydisches<br>Diapason |

#### 3. Hypophrygischer Ton.

| Stellungen                                                                                                                                                                                                                              | Bedeutungen           |                                                                           | Klänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nete hyperbolaeon<br>Paranete hyperbolaeon<br>Trite hyperbolaeon<br>Nete diezeugmenon<br>Paranete diezeugmenon<br>Parameso<br>Mese<br>Lichanos meson<br>Parhyate meson<br>Hypate meson<br>Hypate meson<br>Lichanos hypaton<br>Parhyaten | 11/9                  | bew.<br>steh.<br>bew.<br>steh.<br>steh.<br>steh.<br>bew.<br>hew.<br>steh. | Tette: Yetre- To berid therefore the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the | Hypophrygisches<br>Dispason |
| Hypate hypaton<br>Prostombanomenos                                                                                                                                                                                                      | 11/2 Lichanos hypaton | bew.                                                                      | # FF FF 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |

347

# 4. Hypodorischer Ton.

| Stellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bedeutungen       | Klänge |                                      |                                     |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Nete hyperbolaeon Paranete hyperbolaeon Trite hyperbolaeon Trite hyperbolaeon Note diezeugmenon Paranete diezeugmenon Paranete diezeugmenon Paranete Diezeugmenon Paranete Meso Lichanos meson Parhypate meson Hypate meson Lichanos hypoton Parhypate hypaton Hypate hypaton Hypate hypaton Parhypate hypaton | Parhypate hypaton | bew.   | gis fis c a list h a gis fis c a cis | Tetra-<br>chard s chord<br>diezeug- | Hypodorisches<br>Dinpason |

# Phrygischer Ton.

| Stellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | llungen Bedeutungen |                                                                           | Klänge                                                                                       |                         |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|
| Nete hyperbolaeon Paranete byperbolaeon Tritte hyperbolaeon Trite hyperbolaeon Trite hyperbolaeon Trite diezeugmenon Trite diez | Note diezeugmenon   | bew.<br>steh.<br>steh.<br>bew.<br>steh.<br>bew.<br>bew.<br>steh.<br>steh. | Tetra- Obord Tetra- Obord Tetra- Obord Cherica Tetra- Obi- Obi- Obi- Obi- Obi- Obi- Obi- Obi | Phrygiaches<br>Diapason |  |  |  |

# 6. Lydischer Ton.

| Stellungen            |      | Bedeutungen                             | Klänge |          |          |     |  |
|-----------------------|------|-----------------------------------------|--------|----------|----------|-----|--|
| Nete hyperholseon     | 1/20 | Trite hyperbolaeon<br>Nete diezeugmenou | bew.   | d<br>cis |          |     |  |
|                       | 1/2  | Paranete diezeugmenon                   | hew.   | 7        | -6       |     |  |
| Nete diezeugmenon     | 1/9  | Trite diezeugmenon                      | bew.   | <u>-</u> | 8295     |     |  |
| Paranete diezeugmenon | 1/20 | Paramese                                | steh.  | gis      |          |     |  |
|                       | /s   | Mese                                    | steh.  | fis      | Ton      |     |  |
|                       | 1/2  | Lichanos meson                          | bew.   | -        | 8 a.d    | 7.0 |  |
| Mese 1                | 1/2  | Parhypate meson                         | bew.   | d        | 207      | 200 |  |
|                       | 1/20 | Hypate meson                            | steh.  | cis      |          | 9 2 |  |
|                       | 1/2  | Lichanos hypaton                        | bew.   | h        | 527      |     |  |
| Hypate meson          | 1/9  | Parhypate hypaton                       | bew.   | a        | F&f_     |     |  |
|                       | 1/20 | Hypote hypoten                          | steh.  | gis      |          |     |  |
|                       | 1/s  | Nete hyperb. od. Prost.                 | steh.  | fis      | Ton      |     |  |
| Hypate hypaton        | 1/2  | Paranete hyperbolaeon                   | bew.   | e        | 50 84 85 |     |  |
| Proslambanomenos 4    | /9   | Trite hyperbolaeon                      | bew.   | d        | 27-929   |     |  |

#### Wineledisches Wes

| 7. Mixolydischer Ton.                                                        |                                                                     |                       |                            |                                      |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------|--|
| Stellungen                                                                   | Bedeutungen                                                         |                       | Klänge                     |                                      |         |  |
| Nete hyperbolaeon Paranete hyperbolaeon Trite hyperbolaeon Nete diezeugmenon | Nete diezeugmenon Paranete diezeugmenon Trite diezeugmenon Paramese | steh.<br>bew.<br>bew. | cis.                       | Tetra-<br>chord<br>diezeug-<br>menon |         |  |
| Paramete diezeugmenon 11 Trite diezeugmenon 11 Paramese 11 Mese 11           | 8 Mese  1 Lichanos meson  9 Parhypate meson  10 Hypate meson        | steh.<br>bew.<br>bew. | $\frac{\overline{fis}}{c}$ | Ton Tetra-                           | Mixelyd |  |
| Lichanos meson 11 Parhypate meson 11 Hypate meson 11 Lichanos hypaton 11     | Lichanos hypaton  Parhypate hypaton                                 | bew.<br>bew.<br>steh. | a<br>gis.                  | Tetra-<br>chord<br>hypaton           | son     |  |
| Parhypate hypaton Hypate hypaton                                             | Paranete hyperbolaeon Trite hyperbolaeon                            | bew.                  | e<br>d                     | Tetra-<br>chord<br>hyper-<br>bolacon |         |  |

# VII. Mixolydische Tonart.

#### 1. Dorischer Ton.

| Stellungen                                                          | Bedeutungen                                                                                   | ١.                             | Klänge                    |                                      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------|--|
| Nete hyperbolaeon<br>Paranete hyperbolaeon<br>Trite hyperbolaeon    | Nete hyperbolaeon  11/2 Paranete hyperbolaeon  11/3 Prite hyperbolaeon  11/3 Nete digrenement | steh.<br>bew.<br>bew.          | = g<br>[ [ es ]           | Tetra-<br>chord<br>hyper-<br>bolacon |      |  |
| Nete diezeugmenon Paranete diezeugmenon Trite diezeugmenon Paramese | 11/2 Paranete diezeugmenon<br>11/2 Trite diezeugmenon<br>11/20 Paramese                       | steh.<br>bew.<br>bew.<br>steh. | d   c   b   a             | Tetra-<br>chord<br>diezeug-<br>menon | Deri |  |
| Mese<br>Lichanos meson<br>Parhypate meson<br>Hypate meson           | 11/8   Mese   11/7   Lichanos meson   11/9   Parhypate meson   11/20   Hypate meson           | bew.<br>bew.                   | <u>g</u><br><u>!</u> es d | Ten Tetra-<br>chard                  | 000  |  |
| Lichenes hypeten Parhypate hypeten Hypate hypeten Proslambanomenes  | 41/2 Lichanos hypaton 41/2 Parhypate hypaton 41/20 Hypate hypaton 41/8 Proslambanomenos       | bew.<br>bew.<br>steh.          | b<br>a                    | Tetra-<br>chord<br>hypaton           |      |  |

# 2. Hypolydischer Ton.

| Stellungen                                                                                                                           |                                               | Bedeutungen                                                                                                                                         |                                | Klänge                               |                                                                         |                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| Nete hyperbolaeon Paranete hyperbolaeon Trite hyperbolaeon Nete diezeugmenon Paranete diezeugmenon Trite diezeugmenon Parumese Messe | 41/8<br>41/7<br>41/9<br>41/20<br>41/7<br>11/9 | Hypate hypaton Nete hyperb. od. Prosl. Paranete hyperbolaeon Trite hyperbolaeon Nete diezeugmenon Paranese diezeugmenon Trite diezeugmenon Paranese | bew.<br>bew.<br>steh.          | a    g    c    a    a    c    b    a | Telra- Telra-<br>chord chord chord<br>hyper- diezeug-<br>belagen messen | Hypolyd<br>Diapa |  |
| Lichanos meson<br>Parhypate meson<br>Hypate meson                                                                                    | 11/s<br>11/7<br>11/9                          | Mese<br>Lichanos meson<br>Parhypate meson                                                                                                           | steh.<br>bew.<br>bew.          | <u>g</u><br><u>C</u>                 | Ton Tetra                                                               | sches            |  |
| Lichanos hypaton<br>Parhypate hypaton<br>Hypate hypaton<br>Proslambanomenos                                                          | 11/9                                          | Hypate meson<br>Lichanos hypaton<br>Parhypate hypaton<br>Hypate hypaton                                                                             | steh.<br>bew.<br>bew.<br>steh. | d<br>b                               | Tetra-<br>chord<br>hypaton                                              |                  |  |

# 3. Hypophrygischer Ton.

| Stellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bedeutungen | Klänge                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| Nete hyperbolaeon Paranete hyperbolaeon Trite hyperbolaeon Trite hyperbolaeon Nete diezeugmenon Paranete diezeugmenon Paranete diezeugmenon Paranete meson Mese Lichanos meson Parhypate meson Lichanos hypaton Parhypate hypaton Parhypate hypaton Hypate hypaton Parhypate hypaton Parhypate hypaton Parhypate hypaton Prodamlamomenos | 1/16        | bew.<br>bew.<br>steh.<br>bew.<br>bew. | Tetra Petra Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd Cherd | Hypophrygisches<br>Diapason |  |  |

#### 1. Hypodorischer Ton.

| 4. Hypodorischer Ton. |       |                         |       |                |          |    |  |
|-----------------------|-------|-------------------------|-------|----------------|----------|----|--|
| Stellungen            |       | Bedeutungen             |       | 1              | Klänge   | -  |  |
| Nete hyperbolaeon     |       | Lichanos hypaton        | bew.  | =              |          |    |  |
| Paranete hyperbolaeon | 41/9  | Parhypate hypaton       | bew.  | 7              | 255457   |    |  |
| Trite hyperbolaeon    | 11/20 | Hypate hypaton          | steh. | =              | FFFFE    |    |  |
| Nete diezeugmenon     | 41/8  | Nete hyperb. od. Prosl. | steh. | =              | Ten      |    |  |
| Paranete diezeugmenon | 41/7  | Paranete hyperbolaeon   | bew.  | 7              | 2204     |    |  |
| Trite diezeugmenon    | 11/9  | Trite hyperbolaeon      | bew.  | es<br>=        | 2077     | 5  |  |
| Paramese              | 11/20 | Nete diezeugmenon       | steh. | $\bar{d}$      | 91-1     | 20 |  |
| Mese                  | 41/7  | Paranete diezeugmenon   | bew.  | c              | 비중소의     | 12 |  |
| Lichanos meson        | 41/9  | Trite diezeugmenon      | bew.  | <u>b</u>       | one stra | 82 |  |
| Parhypate meson       | 41/20 | Paramese                | sich. | $\overline{a}$ | D 20     | :  |  |
| Hypate meson          | 11/8  | Mese                    | sich. | 9              | Ten      | -  |  |
| Lichanos hypaton      | 41/2  | Lichanos meson          | bew.  | 7              | 200      |    |  |
| Parhypate hypaton     | 41/9  | Parhypate meson         | bew.  | -              | chord.   |    |  |
| Hypate hypaton        | 41/20 | Hypate meson            | steh. | d              | D =- 2   |    |  |
| Proslambanomenos      | 41/7  | Lichanos bypaton        | bew.  | - c            |          | l  |  |

351

# 5. Phrygischer Ton.

| Stellungen                                                                                                                                                                                                                                     | Bedeutungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Klänge |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Nete hyperbolaeon Paranete hyperbolaeon Trite hyperbolaeon Trite hyperbolaeon Nete diczeugmenon Paranete diczeugmenon Paranese Mese Lichanos meson Parhyate meson Hypate meson Lichanos hypaton Parhyate hypaton Hypate bypaton Hypate bypaton | Paramete hyperbolacon  1/2 Trite hyperbolacon  1/3 Need discregamenon  1/4 Paramete discregamenon  1/4 Paramete discregamenon  1/4 Paramete discregamenon  1/4 Lichanos meston  1/4 Lichanos meston  1/4 Lichanos typaton  1/4 Paramete discregamenon  1/4 Paramete discregamenon  1/4 Lichanos meston  1/4 Lichanos typaton  1/4 Lichanos typaton  1/4 Lichanos typaton  1/4 Need hyperbolacon  1/5 Need hyperbolacon  1/6 Need hyperbolacon  1/6 Need hyperbolacon  1/6 Need hyperbolacon  1/6 Need hyperbolacon |        | II CI SII CI SI CI | Tetra- Tetra- byper- chord g cherd g cherd g cherd bypaten cherd (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) | Phrygisches<br>Diapason |

# 6. Lydischer Ton.

| Stellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bedeutungen                                                                                                                                                                                                              | Klänge                                                                                   |                                                                                        |                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
| Nete hyperbolaceon         1/2           Paranete hyperbolaceon         1/3           Paranete hyperbolaceon         1/3           Nete alterangimento         1/3           Paranete diezengimento         1/3           Paranete diezengimento | Parmete dicreugmenon Trite diezeugmenon Parmete dicreugmenon Parmetes Mese Lichanos meson Parhypate meson Parhypate meson Lichanos hypaton Parhypato hypaton Parhypato hypaton Nete hyporto. od. Prosl. Parmete hyporto. | bew. steh. bew. steh. steh. steh. bew. steh. bew. steh. bew. steh. bew. steh. bew. steh. | Tetra-dered g chard chord g byer-mean bypacs g care care care care care care care care | Lydisches<br>Dispason |  |

#### 7. Mixolydischer Ton.

| Stellungen            | Bedeutungen                  |       | . K            | länge                     |          |
|-----------------------|------------------------------|-------|----------------|---------------------------|----------|
| Nete hyperbolaeon     | Nete diezeugmenon            | steh. | =<br>d         |                           |          |
| Paranete hyperbolaeon | 41/7 Paranete diezeugmenon   | bew.  | =              | 2 5 6 T                   |          |
| Trite hyperbolaeon    | 41/9 Trite diezeugmenon      | bew.  | ъ              | 2225                      |          |
| Nete diezeugmenon     | 41/20 Paramese               | steh. | a.             | -7                        |          |
| Paranete diezeugmenon | 41/8 Mese                    | stch. | g              | Ton                       | <b>E</b> |
| Trite diezeugmenon    | 11/7 Lichanos meson          | bew.  | 7              | 825                       | - F      |
| Paramese              | 41/9 Parhypate meson         | bew.  | es             | Tetra                     | 100      |
| Mese                  | 4 1/20 Hypate meson          | steh. | $\overline{d}$ |                           | 25       |
| Lichanos meson        | 41/7 Lichanos hypaton        | bew.  | -              | 500                       | 200      |
| Parhypate meson       | 41/9 Parhypate hypoton       | bew.  | b              | Tetra-<br>chord<br>bypato | 2        |
| Hypate meson          | 11/20 Hypate hypaton         | steh. | $\alpha$       |                           |          |
| Lichanos hypaton      | 41/s Nete hyperb. od. Prosl. | steh. | g              | Ten                       |          |
| Parhypate hypaton     | 41/7 Paranete hyperbolaeon   | hew.  | í              | \$525                     |          |
| Hypate hypaton        | 11/9 Trite hyperbolaeon      | bew.  | es             | 2007                      |          |
| Proslambanomenos      | 41/20 Nete diezeugmenon      | steh. | d              | 57=1                      |          |

wickelten Gesetz der foststehenden und beweglichen Klinge alle drei Geschlechter in den vorstehenden Tournehen ausgäricken. Wie man aus den Tabellen ersieht, legt Ptolemüss das unveränderliche Verhältniss von 8 = 9 für den diazentkischen Ganzton und das weiten hältniss von 8 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10 = 1, 10

Man kann nun nach dem für die Transpositionsscalen ent-

lung besitzt  $\frac{84}{10} \times \frac{40}{9} \times \frac{8}{9}$  z. B. =  $\widehat{\text{e f g-a}}$ ). Ueberhaupt aber überliefert uns Ptolemäus lib. II, c. t4 von den fünf Musikern Archytas, Aristosenus, Eratosthenes, Didymus und Ptolemäus (er seibst) folgende Tetrachordeitubliumen :

### Enharmonisches Geschlecht

#### Chromatisches Geschlecht

 $\frac{33}{97} \times \frac{243}{994} \times \frac{28}{97} = \frac{4}{3}$ Archytas: Aristoxenus:

22 + 4 + 4 = 30 (weich chromatisches =  $\mu_2\lambda_3$ 22 + 4 + 4/<sub>1</sub> = 30 (hemiolisch chromatisches =  $\frac{1}{2}$  (weich sprangartud)
24 + 4/<sub>1</sub> = 4/<sub>1</sub> = 30 (hemiolisch chromatisches =  $\frac{1}{2}$  (weich sprangartud)
48 + 6 + 6 = 30 (tonisch chromatisches =  $\frac{1}{2}$ 

νικού χρωματικά) Eratosthenes:  $\frac{6}{7} \times \frac{19}{19} \times \frac{20}{19} = \frac{4}{7}$ 

 $\frac{6}{5} \times \frac{25}{25} \times \frac{16}{15} = \frac{4}{3}$ Didymus:

 $\begin{array}{l} 5 \quad \begin{array}{l} 5 \quad \begin{array}{l} 3 \quad \end{array} \\ \frac{6}{5} \quad \begin{array}{l} + \frac{15}{15} \quad \end{array} \\ \frac{6}{5} \quad \end{array} \\ \begin{array}{l} \frac{6}{5} \quad \end{array} \\ \begin{array}{l} \frac{15}{6} \quad \end{array} \\ \begin{array}{l} \frac{$ Ptolemäus:

### Diatonisches Geschlecht

 $\frac{9}{2} \times \frac{8}{2} \times \frac{28}{47} = \frac{4}{7}$ Archytas: Aristoxenus:  $\begin{cases} 45 + 9 + 6 = 30 \text{ (weich diatonisches)} \\ 42 + 42 + 6 = 30 \text{ (angespannt diatonisches)} \end{cases}$ 

Eratosthenes:  $\frac{9}{3} \times \frac{9}{3} \times \frac{256}{3} = \frac{4}{3}$ 

 $\frac{9}{8} \times \frac{10}{6} \times \frac{16}{17} = \frac{4}{3}$ Didymus:

Roetins.

 $\frac{8}{7} \times \frac{10}{9} \times \frac{21}{20} = \frac{4}{3}$  (Weich diatonisches =  $\mu \pi \lambda \pi \pi \pi \pi$ ) Ptolemäus:

 $\frac{9}{8} \times \frac{8}{7} \times \frac{28}{27} = \frac{4}{3}$  (Ionidisch diatonisches = to- $\frac{9}{8} \times \frac{9}{8} \times \frac{256}{243} = \frac{4}{3}$  (ditonizisch diatonisches =  $\delta_1$ roveriou deartowend)

 $\frac{10}{9} \times \frac{9}{8} \times \frac{16}{15} = \frac{4}{3}$  [syntonisch diatonisches = exeτόνου διατονικά)  $\frac{40}{9} \times \frac{44}{10} \times \frac{42}{41} = \frac{4}{3}$  (gleich distonisches = δμαλού

Zwischen diesen Geschlechtern giebt es nach Ptolemäus also Färbun-

gen (γρόαι), welche durch unsere Notenschrift nicht ausdrückbar sind. Wohl aber lässt sich auch in der modernen Musik von Färbungen sprechen, wenn wir z. B. den Unterschied von des und cis, kurz die sogenannten enharmonischen Verwechselungen oder auch noch kleinere Unterschiede ins Auge fassen. Z. B. unterscheidet sich die Terz im Dreiklang F & C von der Quint im Dreiklung D fis Å abdurch, dass a zu Ä im Verhältigs von 80: 83 steht, oder was dasselbe ist: die sechete Stufe in Caduzi ist etwas tiefer als die zweite Stufe in Gadur. Bezeichnen wir die sechste Stufe von C-dur mit a und die zweite von G-dur mit Å nach Blauptmannis System-Analyse, so verhäliside a:  $A=8 \times 81$ , objekte natürtlich dieser Unterschied der vierten Quint von F (F=C-G-D-A) und des Terztones von F (in die Octav der vierten Quint erhoben  $=\frac{23}{12}$  oder  $\frac{23}{12}$  off en in temperirter Stimmung stehenden Tastenistrumenten Orgel und Clavier nicht wahrneihundar ist. —

Jene drei «K. n. on ia e. (d. b. akustische Zahlengesetze für die drei Geschelerier) ein füll Musiker. I «Prütsa, Aristocune. Erantschnene, bijdymus und Ptolemiaus wollte Bortius jodenfalls auch noch in seinem Werke eingehender entwickeln; denn seine Erörterungen im i. Buche von Cap. I. bis Cap. 18 mas im Sanden von Cap. I. bis Cap. 18 lassen derullich geder eigenen, wie er die Auseinundersetzungen des Prolemiau sals Grundlage der eigenen Darsiellung betrachtete. Auch weisen die in den Manuscripten belündlichen, in der Ausgabe Friedlenis abgedruckten Titelüberschrieben auf das Vorlaben bin, die Erärbungen in den Klagsschlechtern weiter zu exponiren. Nachdem Boetius nümfeln im Capitel 18 des 5. Buchtes die Eintheliung der Tetzehorden auch Pollemiaus angeleutet hatte, sollte gewiss die Ausführung nachbenannter Themen folgen:

- Cap. 19. Wie aus der Gleichheit die Ungleichheit der Proportionen entsteht.
- Cap. 20. Wie Ptolemäus das Diatessaron in zwei Theile zerlegt.
- Cap. 21. Welche Geschlechter dicht, und welche es am wenigsten sind, welche Proportionen denselben zukommen und wie Ptolemäus die Eintheilung des enharmonischen Geschlechts feststellte.
- Cap. 22. Die Eintheilung des weichen chromatischen Geschlechts nach Ptolemäus.
- Cap. 23. Die Eintheilung des erregten (angespannten) chromatischen Geschlechts nach Ptolemäus.
- Cap. 24. Aufstellung der dichten Geschlechter des Ptolemäus mit den Zahlen und Proportionen.
  - Cap. 25. Die Eintheilung des weichen diatonischen Geschlechts nach Ptolemäus.

- Cap. 26. Die Eintheilung des angespannten diatonischen Geschlechts nach Ptolemäus.
- Cap. 27. Aufstellung der eingetheilten Geschlechter mit den Zahlen und Proportionen.
- Cap. 28. Eintheilung des gleichen diatonischen Geschlechts nach Ptolemäus.

Die drei Kanonia der fünf Musiker, welche Ptolemäus lib. 2, cap. 14 mittheilt, haben uns bereits über den Inhalt der bei Boetius fehlenden Capitel belehrt. Aus dem 15.1 u. 16.2 Capitel des zweiten Buches in der Abhandlung des Ptolemäus erfahren wir aber auch , welche akustische Beobachtungen der griechische Theoretiker hinsichtlich der Klangverhältnisse für die Instrumente und besonders für die Lyra und Kithara angestellt hat. Ptolemäus erklärt bier, dass er zwar die Unterschiede der Klanggeschlechter dargestellt habe; wegen des Gebrauchs der mit dem Diapason bewirkten Veränderungen bleibe aber übrig, in Rücksicht auf ein und dieselbe Transpositionsscala die Zusammenstellung der Zahlen für einen jeden der (mit Diapason gebildeten) Töne (Tonarten) und mit Bezug auf die in der Melodik gebräuchlichen Klanggeschlechter vorzunehmen 3]. Er greift also eine beliebige Transpositionsscala heraus und stellt dann die Klangfärbungen, die vom praktischen Musiker wohlkaum beachtet, sondern nur vom Theoretiker untersucht wurden, in 44 Tabellen auf. In diesen hat er nach seiner eigenen Aussage †4 Tonreihen behandelt, von welchen je zwei auf einen Ton (d. h. eine Tonart innerhalb der Transpositionsscala) kommen. Es umfassen nun je sieben Reihen die Zahlen, welche das Diapason von der thetischen Nete diezeugmenon nach der Tiefe zu, also bis zur Hypate meson bilden, und die anderen siehen Reihen enthalten die Zahlen, welche das Diapason von der thetischen Mese oder auch von der thetischen Nete hyperbolaeon nach der Tiefe zu eintheilen, mithin von Mese bis zu Proslambanomenos oder von Nete hyperbolaeon zu Mese 4), welche beiden Octa-

Εκιθέσες τῶν ποιούντων ἀριθμῶν τὰς ἐν τοῖς ἐπτὰ τόνοις τῶν συνήθων γενῶν κατατομάς.
 Ποὸ τῶν ἐν λόρα καὶ κιθάρα μελωδουμένων.

<sup>3)</sup> Ptolem. lib. #., cap. 45: Λοιπόν δὲ τῆς διὰ πασῶν τῶν μεταβολῶν χρήαιως Ενεκεν ἐλάβομεν κατὰ τὸν αὐτόν τρόπον τοὺς συνισταμένους ἀριθμοὺς ἐφ̄ ἐκάστου τῶν ἐπτὰ τόνων καὶ τῶν ἐπιδεγομένων τὸ ἀύνηθες τῆς μελφόδας γενῶν.

Περιέχουσι δὲ οἱ μὲν ὑπερκείμενοι κανόνες ἐπτὰ τοῦς ποιοῦντας ἀριθμούς τὸ ἀπὸ τῆς τῷ θέσει νήτης τῶν διεζευγμένων ἐπὶ τὸ βαρὸ διὰ πασῶν· οἱ δὲ

ven ihrem Klanecharakter nach ganz eleich sind, nur dass die Klänee des ersteren Diapason (von Mese bis Proslambanomenos) um eine Octave tiefer ertönen, als die des letzteren (von Nete hynerholaenn zur Mese). Ptolemäus giebt dann für seine Tabellen folgende Anordnung : » Die beiden ersteren Reihen, von welchen die eine das Dianason von der thetischen Nete diezeugmenon bis zur thetischen Hypate meson, die andere aber das Diapason von der Mese bis zum Proslambanomenos enthält, umschliessen den mixolydischen Ton, die nächsten beiden den ly dischen, die dritten den phrygischen, die vierten und mittleren den dorischen, die fünften den hypolydischen, die sechsten den hypophrygischen, die letzten den hypodorischen 1). In einem jeden «Tone« zeigen nun die Columnen der Tabellen an erster Stelle die Mischung des syntonisch-chromatischen und des tonisch-diatonischen, an zweiter die Mischung des weich-diatonischen und des tonischdiatonischen Klanggeschlechtes, an dritter in unvermischter Form das tonisch-diatonische Geschlecht, an vierter die Mischung des tonisch-diatonischen und des ditonischen, an fünfter die Mischung des tonisch-diatonischen und des syntonisch-diatonischen. Genau nach dieser Vorschrift des Ptolemäus sind auch die Tabellen entworfen, welche hier nachfolgen, jedoch mussten wir natürlich zu den Zahlen des Ptolemäus die Interpretation derselben hinzufügen. Es liegt den Kanonien die hypodorische Transpositionsscala zu Grunde, aber auch in jeder anderen Transpositionsscala lässt sich selbstverständlich dieselbe Eintheilung vornehmen. Zur näheren Erklärung fügt Ptolemäus im 46. Capitel noch hinzu, dass auf der Lyra neben dem tonisch-diatonischen Geschlecht auch das weich-chromatische erscheine, dass sich ferner auf der Kithar die Kanonia in der tabellenweise beschriebenen Art, darstellen und, dass man überhaupt bei der akustischen Eintheilung des Instrumentes die Klanzdifferenz von ungeführ 55 zu 125. d. h. von der Höhe zur Tiefe festzuhalten habe. Die wichtigsten Eintheilungen sind nach seiner Ansicht die in den Tabellen aufgezeichneten Klanggeschlechter, mit welchen wir die griechische Harmonik als sachliche Erklärung zum Werke des Roeting beschliessen

δποικέμενοι τούτοις τοὺς ποιούντας ἀριθμούς τὸ ἀπὸ τῆς τῷ θέσει μέσης, ἢ τῆς νήτης τῶν ὑπερβολείων ἐπὶ τὸ βαρὸ διὰ πατῶν.

<sup>1)</sup> Έττ δέ, οἱ μέν προηγούμενοι δύο κανόνες περιέχουσε τὸν μεξολύδιον τόνον οἱ δὲ ἐπίσεροι τὸν λύδιον · οἱ δὲ τρίτοι τὸν φρύριον · οἱ δὲ πέπαρτοι καὶ μέτοι τὸν διόρουν · οἱ δὲ ἔπτοι τὸν ὑπολύδιον · οἱ δὲ ἔπτοι τὸν ὑπολύδιον · οἱ δὲ ἔπτοι τὸν ὑπολόδιον · οἱ δὲ ἔπτοι τὸν ὑπολόδιον.

Tabellen der Färbungen nach Ptolemaeus mit beigesetzter Erklärung.

# Mixolydisch

| -                                        | -                          |                               | _                             |                                            |                             |                                   |                                       |                                | -                                          |                             | -                                    |   |
|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|
|                                          | abe der anti<br>benennnn   | ken Klang-<br>gen.            |                               | Mise                                       | hen und                     | syntonis<br>les tenis<br>Geschlec | ch-diatos                             | 13-                            | Misch                                      | d des to                    | weich-di<br>nisch-diat<br>schlechts. |   |
| Angabe<br>von stehend und<br>bewegtlich. | Dynamische<br>Benennungen. | Thetische<br>Beneunungen.     | Buchstaben des<br>Ptolemaeus. | Annihernd<br>moderne Klang-<br>bestimmung. | Zahlen des Ptolo-<br>maeus. | Moderne Zahlen.                   | Genaue<br>Bezelchnang mit<br>Brüchen. | Bezeichnung der<br>Intervalle. | Annihernd<br>moderne Kiang-<br>bestimmung. | Zahlen dez Ptele-<br>maeus. | Molerne Zahlen.                      |   |
| stehend                                  | Para-<br>mese              | Nete<br>diczeug-<br>menon     | α                             | h                                          | Ę                           | 60                                | 60                                    | 1                              | h                                          | ŧ                           | 60                                   | 6 |
| stehend                                  | Mese                       | Paranete<br>diezeug-<br>menon | 3                             | a                                          | ξζ ).                       | 67 30                             | 674                                   | 2                              | a                                          | ξζ λ                        | 67 30                                |   |
| beweg-<br>lich                           | Licha-<br>nos<br>meson     | Trite<br>diezeug-<br>menon    | 7                             | ges*                                       | ou live                     | 78 45                             | 783                                   | 7-6                            | g*                                         | o. 8                        | 77 9                                 |   |
| beweg-<br>lich                           | Par-<br>hypate<br>meson    | Para-<br>mesc                 | 6                             | f*                                         | πε νε                       | 85 55                             | 8519                                  | 17                             | f*                                         | ze hi                       | 85 43                                |   |
| stehend                                  | Hypate<br>meson            | Mese                          | ε                             | e                                          | 3                           | 90                                | 90                                    | 37                             | e                                          | 3                           | 90                                   |   |
| beweg-<br>lich                           | Licha-<br>nos<br>hypaton   | Licha-<br>nos<br>meson        | c                             | d*                                         | ba te                       | 101 15                            | 1011                                  | **                             | d*                                         | pa tt                       | 101 15                               |   |
| beweg-<br>lich                           | Par-<br>hypate<br>hypaton  | Par-<br>hypate<br>meson       | ζ                             | c*                                         | bre Ird                     | 115 43                            | 1150                                  |                                | c*                                         | per pay                     | 115 43                               |   |
| stehend                                  | Hypate<br>hypaton          | Hypate<br>meson               | η                             | н                                          | px.                         | 120                               | 120                                   | 25                             | н                                          | bx                          | 120                                  |   |

|                   | stehend           | hypaten                                  | meson                      | η  | Н    | bx     | 120    | 120   | 25  | Н          | bx  |    | 120 |     |    |
|-------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------|----|------|--------|--------|-------|-----|------------|-----|----|-----|-----|----|
|                   |                   |                                          |                            |    |      |        | Da     | s Dia |     | Lix<br>n v |     |    |     |     |    |
|                   | stehend           | Hypate<br>meson                          | Mese                       | a  | e    | ŧ      | 60     | 60    | 1   | e          | 4   |    | 60  | 100 |    |
|                   | beweg-<br>lich    | Par-<br>hypate<br>hypaton                | Licha-<br>nos<br>meson     | β  | d*   | ξÇ λ   | 67 36  | 671   | 7   | d*         | 55  | λ  | 67  | 30  |    |
|                   | beweg-<br>lich    | Licha-<br>nos<br>hypaton                 | Par-<br>hypate<br>meson    | 7  | c*   | ot 9   | 77 9   | 774   | ÷   | c*         | %   | 8  | 77  | 9   |    |
|                   | stehend           | Hypate<br>hypaton                        | Hypate<br>meson            | 6  | н    | π      | 80     | 80    | 24  | н          | 11  |    | 80  |     | 80 |
|                   | stehend           | Proslam-<br>ban. oder<br>Nete<br>hyperb. |                            | ε  | A    | 3      | 90     | 90    | 200 | A          | 3   |    | 90  |     | 9) |
|                   | beweg-<br>lich    | Paranete<br>hyper-<br>bolaeon            | Par-<br>hypate<br>hypaton  | c  | Ges* | ρε     | 105    | 105   | 7   | G*         | 63  | va | 102 | 51  |    |
|                   | beweg-<br>lieh    | Trite<br>hyper-<br>bolaeon               | Hypate<br>hypaton          | ., | F*   | ред ду | 114 33 | 114%  | 12  | F.         | 500 | 12 | 114 | 17  |    |
| atezeug-<br>menon | -gustehend<br>non | Nete<br>diezeug-<br>menon                | Proslam-<br>banome-<br>nos | η  | E    | px     | 120    | 120   | 22  | E          | px  |    | 120 |     |    |

| has               | toni<br>G | isch-d<br>eschle | iato | nische                                |                                                                                                                   | Misc      | hung<br>I des                                                                                                                                                                                                                                                                                     | der  | s touis<br>mische | ch-<br>n 6 | diatonis<br>leschloc | chen<br>hts. | Mis                         | chung o         | des to<br>yntos<br>Gesci |                                       | distonie<br>distonisci<br>ts. | chen |
|-------------------|-----------|------------------|------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------|
| Z.hlan dae Ptolo. | maens.    | Mederne Zahlen.  |      | Genuio<br>Bezeichnung mit<br>Frücken. | General<br>Bereleinung<br>Hereleinung<br>Internalie<br>Amulternd<br>woderne Kla<br>bestliemung<br>Zahlen des Ptet |           | Zahen inn ung. Zahen des Pole-<br>maetus. Mederne Zahlen. Genaue. Brackenn mit. |      |                   |            |                      |              | Annahernd<br>moderne Klang- | Mederne Zahlen. |                          | Genane<br>Bezeichrung mit<br>Brücken, | Bezeichnung der               |      |
| 415               |           | 60               |      | 60                                    | 1                                                                                                                 | h         | ξ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 60                |            | 60                   | 1            | h                           | ŧ               | 1                        | 60                                    | 60                            | 1    |
| 35                | λ         | 67               | 36   | 671                                   | 2 4                                                                                                               | а         | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                | λ.   | 60                | 30         | 671                  | 74           | а                           | 33              | 2 (                      | 7 3                                   | 671                           | 91   |
| 96                | wc.       | 75               | 56   | 7512                                  | 28                                                                                                                | g*        | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ve   | 75                | 56         | 7512                 | 28           | g*                          | 95 1            | c 1                      | 5 5                                   | 6 7512                        | 9.   |
| EC.               | μζ        | 86               | -17  | 8611                                  | ***                                                                                                               | t.        | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in 2 | 86                | 47         | 8614                 | 400          | f.                          | ne p            | 2 8                      | 6 1                                   | 8611                          | 4    |
| 3                 |           | 90               |      | 90                                    | 28                                                                                                                | e         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 90                |            | 90                   | 100          | e                           | 5               | 5                        | 0                                     | 90                            | 10   |
| (20               | ŧε        | 101              | 15   | 101                                   | n X                                                                                                               | d*        | pa.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55   | 101               | 15         | 1014                 | 200          | d                           | P               | 10                       | 0                                     | 100                           | 10   |
| pes               | μŢ        | 115              | 43   | 1159                                  | 8.7                                                                                                               | c.        | bel                                                                                                                                                                                                                                                                                               | võ   | 113               | 54         | 11333                | 2            | c                           | ριβ             | ì. II                    | 2 3                                   | 1121                          | 2 8  |
| (sx               |           | 120              |      | 120                                   | 25                                                                                                                | н         | 5×                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 120               |            | 120                  | 256<br>233   | н                           | px              | 1                        | 20                                    | 120                           | 16   |
| im<br>ŝ           |           | etisel<br>60     | her  | Pres                                  | slam<br>1                                                                                                         | bano<br>e | ε                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 108. | 60                |            | 60                   | 1            | e                           | Ę               | 6                        | 0                                     | 60                            | 1    |
|                   | λ         | 67               | 30   | 671                                   | 2.4                                                                                                               | d*        | ξÇ                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ž.   | 67                | 30         | 67‡                  | 24           | d                           | £5 1            | 6                        | 6 40                                  | 663                           | 10   |
| o,                | э         | 77               | 9    | 774                                   | 7                                                                                                                 | c.        | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                | эc   | 75                | 56         | 7512                 | 24           | e                           | 96              | 7                        | ,                                     | 75                            | 2 8  |
| π                 |           | 80               |      | 80                                    | 28                                                                                                                | Н         | π                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 80                |            | 80                   | 275          | н                           | π               | S                        | )                                     | S0                            | 14   |
| 5                 |           | 90               |      | 90                                    | *                                                                                                                 | A         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 90                |            | 90                   | 546          | A                           | 5               | 91                       | ,                                     | 90                            | 918  |
| -                 | 23        | 101              | 15   | 1011                                  | 214                                                                                                               | G*        | pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12   | 101               | 15         | 1011                 | 2            | G*                          | pa to           | 10                       | 15                                    | 1011                          | 2    |
|                   |           |                  |      |                                       |                                                                                                                   | F.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 115 -             | 130        | 1153                 | \$           | F.                          | nes no          | 113                      | - 13                                  | 1152                          | 4    |
| рz                |           | 115              | 43   | 1153                                  | 7                                                                                                                 | F .       | pic                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1-1  |                   |            | 104                  | 7            | 1                           | La la           |                          |                                       |                               | 3.1  |

Diapason von

|     | reich-di<br>ch-diate<br>blochts. |        | ung<br>I des      | Misc                                       | na-                            | h-chron<br>diaton           | nisch | synto<br>es tor<br>jesch | nd d   | en n              | Misch                                      |                               | en Klang-                     | be der antik               | Angal                                   |
|-----|----------------------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------|--------------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|     | Moderne Zahlen.                  | тасия. | Zahlen des Ptole- | Annihernd<br>mederne Klang-<br>bestimmung. | Bezeichnung der<br>Intervalle. | Bezeichnung mit<br>Brücken. |       | Moderne Zahlen.          | maens. | Zahlen des Ptole- | Annahernd<br>moderne Klang-<br>bestimmung. | Buchstaben des<br>Ptolemaeus. | Thetische<br>Benennungen.     | Dynamiche<br>Berennungen.  | Angabe<br>ron stekend und<br>beweglich. |
| 619 | 60 57                            | 4      | 110               | c*                                         | 83                             | 6029                        | 57    | 60                       | νÇ     |                   | c*                                         | 2                             | Nete<br>diezeug-<br>menon     | Trite<br>diezeug-<br>menon | beweg-<br>lich                          |
|     | 63 13                            | 7      | FT                | h                                          | 1001                           | 6317                        | 13    | 63                       | ιŢ     | ĘŢ                | h                                          | β                             | Paranete<br>diezeug-<br>menon | Para-<br>mese              | stehend                                 |
|     | 71 7                             | 4      | 02                | a                                          | 2                              | 711                         | 7     | 71                       | ζ      | 92                | a                                          | T                             | Trite<br>diezeug-<br>menon    | Mese                       | stehend                                 |
|     | 81 16                            | 5      | na                | g*                                         | 7                              | 8239                        | 58    | 82                       | νη     | πβ                | ges*                                       | ŝ                             | Para-<br>mese                 | Licha-<br>nos<br>meson     | beweg-<br>lich                          |
|     | 90 18                            | en     | 3                 | f.                                         | 17                             | 901                         | 30    | 90                       | λ.     | 3                 | f*                                         | c                             | Mese                          | Par-<br>hypate<br>meson    | beweg-<br>lich                          |
|     | 94 45                            | μЭ     | 56                | e                                          | 17                             | 9413                        | 49    | 94                       | եց     | 36                | e                                          | c                             | Licha-<br>nos<br>meson        | Hypate<br>meson            | stehend                                 |
|     | 106 46                           | μ      | 80                | d*                                         | 2                              | 1063                        | 40    | 106                      | μ      | p:                | d*                                         | ζ                             | Par-<br>hypate<br>meson       | Licha-<br>nos<br>hypaton   | beweg-<br>lich                          |
|     | 121 5                            | võ     | exa               | c*                                         |                                | 12114                       | 54    | 121                      | võ     | ex.               | c,                                         | η                             | Hypate<br>meson               | Par-<br>hypate<br>hypaton  | beweg-<br>lich                          |

|                |                                          |                            |    |      |        | 1   | Das | Diap   | 1280 | n vo | Ly<br>n der |     |    |  |
|----------------|------------------------------------------|----------------------------|----|------|--------|-----|-----|--------|------|------|-------------|-----|----|--|
| beweg-<br>lich | Par-<br>hypate<br>meson                  | Mese                       | a  | f*   | Ęz     | 60  | 20  | 60½89  | 131  | f*   | ξ ф         | 60  | 12 |  |
| stehend        | Hypate<br>meson                          | Licha-<br>nos<br>meson     | β  | e    | स प    | 63  | 13  | 6317   | 27   | e    | क्ष प       | 63  |    |  |
| beweg-<br>lich | Licha-<br>nos<br>hypaton                 | Par-<br>hypate<br>meson    | T  | d*   | 02 Ç   | 71  | 7   | 714    | 918  | d*   | oa Ç        | 71  | -  |  |
| beweg-<br>lich | Par-<br>hypate<br>hypaton                | Hypate<br>meson            | 10 | c*   | πα ις  | 81  | 16  | 8113   | *    | c*   | πα ες       | 81  | 16 |  |
| stehend        | Hypate<br>hypaton                        | Licha-<br>nos<br>hypaton   | 8  | н    | πಕಿ ನ್ | 84  | 17  | 84 47  | 28   | Н    | ಪರಿ ಕ್ರ     | 84  | 17 |  |
| stehend        | Proslam-<br>ban. oder<br>Nete<br>hyperb. | Par-<br>hypate<br>hypaton  | c  | A    | 99 hg  | 94  | 49  | 9423   | 94   | A    | 36 p        | 8 9 | 45 |  |
| beweg-<br>lich | Paranete<br>hyper-<br>bolaeon            | Hypate<br>hypaton          | ζ  | Ges* | pt XC  | 110 | 37  | 11029  | Z    | G.   | or, z       | 103 | 21 |  |
| beweg-<br>lich | Trite<br>hyper-<br>bolaeon               | Proslam-<br>banome-<br>nos | 7  | F*   | bx h   | 120 | 40  | 120189 | 17   | F.   | px x        | 12  |    |  |

| us ton<br>G                 | isch- | fiator | tische                                |                                | Misch<br>und d                              | ung<br>les d      | des t<br>itoni | tonisc<br>scher | th-d<br>Ge | iatonisc<br>schlech                    | hen<br>Ls.                     | Misch                                      | des               | synt   | tonis<br>onisch<br>schlee | ⊢4h | liatonisch<br>stonischer              | en<br>n                         |
|-----------------------------|-------|--------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------|-----|---------------------------------------|---------------------------------|
| Zahlen des Ptole-<br>maeus. | 100   |        | Genaue<br>Bezeichaung mit<br>Brüchen. | Bezeichnung der<br>Intervalle. | Annaherrel<br>molerne Klang-<br>bestimmang. | Zahlen des Ptole- | maeus.         | Moderne Zahlen. |            | Genaue<br>Bezeichnung mit<br>Ertschen. | Bereichnung der<br>Intervalle. | Annthernd<br>moderne Klang-<br>bestimmung. | Zahlen des Ptole- | mreas. | Mederne Zahlen.           |     | Genaue<br>Bezeichnung mit<br>Brüchen. | Bezeichnung der.<br>Intervalle. |
| ŧ <b>«</b> ;                | 60    | 57     | 6020                                  | e i                            | e*                                          | ξ                 |                | 60              |            | 60                                     | 1                              | c                                          | v8                | ec.    | 59                        | 16  | 59 <sub>1</sub> 7                     | *1                              |
| ξγιγ                        | 6     | 1 13   | 6317                                  | 35                             | h                                           | Ey                | ıγ             | 63              | 13         | 6317                                   | 256                            | h                                          | ξŢ                | ų      | 63                        | 13  | 6317                                  | 16                              |
| 02 Ç                        | 7     | 1 7    | 714                                   | 1                              | a                                           | 92                | ζ              | 71              | 7          | 713                                    | 2                              | a                                          | 92                | ζ      | 71                        | 7   | 713                                   | 2                               |
| π                           | si    | )      | So                                    | :                              | g*                                          | =                 |                | 80              |            | 80                                     | 2                              | g*                                         | π                 |        | 80                        |     | 80                                    | 9                               |
| 5a x0                       | 9     | 1 26   | 913                                   | ÷                              | f*                                          | Зa                | ×c.            | 91              | 26         | 913                                    | ÷                              | ţ.                                         | Ъa                | ×c     | 91                        | 26  | 913.                                  | ÷                               |
| 36 µ1                       | 9     | 4 49   | 9413                                  | 39                             | e                                           | 36                | μθ             | 94              | 49         | 9133                                   | 2 17                           | e                                          | 36                | μð     | 94                        | 49  | 9423                                  | 35                              |
| be h                        | 10    | 6 40   | 1063                                  | 2                              | d*                                          | bc                | μ              | 106             | 40         | 1062                                   | :                              | d                                          | þe                | ×2     | 105                       | 21  | 105-175                               | 100                             |
| oxa vi                      | 12    | 1 54   | 12111                                 | ;                              | c.                                          | bx                |                | 120             |            | 120                                    | 2                              | c                                          | ριη               | λz     | 118                       | 31  | 11814                                 | 2                               |
| >11.                        | hotic | aho    | n Dec                                 | ele:                           | mbane                                       | ma                |                |                 |            | -                                      | -                              |                                            | _                 |        | -                         |     |                                       |                                 |
| ξ v(                        | 1     | 0 57   | 1                                     | 1                              | 1 .                                         | 1                 | -ζ             | 1               | 57         | 6019                                   | 61                             | f*                                         | ξ                 | vÇ     | 60                        | 57  | 60 <u>1</u> 0                         | 61                              |
| ξη η                        | 6     | 3 12   | 631                                   | 35                             | e                                           | i i               | ŧγ             | 63              | 13         | 6317                                   | 24                             | e                                          | भ                 | ιŢ     | 63                        | 13  | 6317                                  | 11                              |
| 02 (                        | 7     | 1 7    | 711                                   | 2                              | d*                                          | 92                | ζ              | 71              | 7          | 711                                    | 2                              | d                                          | 0                 | ιδ     | 70                        | 14  | 70173                                 | 16                              |
| πα ο                        | 6 8   | 1 16   | 811                                   | 7                              | 6,                                          | z                 |                | 80              |            | 80                                     | 3                              | c                                          | 08                | a      | 79                        | 1   | 79 <sub>4</sub> \                     | 2                               |
| πο ι                        | 8     | 4 17   | 84.63                                 | 31                             | н                                           | ni                | ιζ             | 84              | 17         | 84,5%                                  | 111                            | н                                          | πέ                | ιζ     | 81                        | 17  | 84.57                                 | 15                              |
| 36 p                        | 9 9   | 4 45   | 943                                   | 1                              | A                                           | 38                | μ8             | 94              | 49         | 942                                    | 2                              | A                                          | 36                | μξ     | 91                        | 49  | 9483                                  | 2                               |
| -                           | 10    | 6 4    | 1063                                  | 2 8                            | G•                                          | pc                | μ              | 106             | 40         | 1063                                   | 2                              | G•                                         | PS                | μ      | 106                       | 54  | 1063                                  | 2 8                             |
| be i                        |       |        |                                       |                                |                                             |                   |                |                 |            |                                        |                                |                                            |                   |        |                           |     |                                       |                                 |

## Phrygische

| 302                                     |                                          |                            |                               |                                            |                             | Da                                   | s Dia                                 | pas                            | on vo                                      | n der                       | thetisc                               | hen                       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Angal                                   | he der antike<br>benennung               | en Klang-<br>gen.          |                               | tisel                                      | hen und d                   | syntonisc<br>les tonisc<br>Geschlech | h-diston                              | ma-<br>ni-                     | ì                                          | Ger                         | weich-dir<br>isch-diate<br>schlechts. | tenisch<br>onisch         |
| Angabe<br>von stehend und<br>beweglich. | Dynamische<br>Renennungen.               |                            | Buchstalen des<br>Ptolemacus. | Annihernd<br>moderne Klang-<br>bestimmung. | Zahlen des Ptole-<br>maeus. | Mederne Zahlen.                      | Genaue<br>Bereichnung mit<br>Brüchen. | Bezeichnung der<br>Intervalle. | Austhernd<br>mederne Klang-<br>bestimmung. | Zahlen dos Ptole-<br>macus. | Noderne Zahlen.                       | Genaue<br>Bereichnung mit |
| beweg-<br>lich                          | menon                                    | diezeug-<br>menon          | a                             | ď.                                         | ŧ                           | 60                                   | 60                                    | 1                              | ď.                                         | <b>ξ</b>                    | 60                                    | 60                        |
| beweg-<br>lich                          | Trite<br>diezeug-<br>menon               | menon                      | β                             | c*                                         | ξη λδ                       | 68 34                                | 683                                   | ş                              | e*                                         | En di                       | 68 34                                 | 65,                       |
| stehend                                 | Para-<br>mese                            | Trite<br>diezeug-<br>menon | ۲                             | h                                          | 02 (                        | 71 7                                 | 711                                   | 17                             | h                                          | os Ç                        | 71 7                                  | 711                       |
| stehend                                 | Mese                                     | Para-<br>mese              | 6                             | a                                          | π                           | 80                                   | 80                                    | 2                              | 8                                          | 1.54                        | 80                                    | Su                        |
| beweg-<br>lich                          | Licha-<br>nos<br>meson                   | Mese                       | ε                             | ges*                                       | ъ <sub>т</sub> х            | 93 20                                | 931                                   | 2                              | g*                                         | ba no                       | 91 26                                 | 913                       |
| beweg-<br>lich                          | Par-<br>hypate<br>meson                  | Licha-<br>nos<br>meson     | c                             | f.                                         | ba hg                       | 101 49                               | 191-2                                 | 12                             | t.                                         | ba ye                       | 101 35                                | 101                       |
| stehend                                 | Hypate<br>meson                          | Par-<br>hypate<br>meson    | ζ                             | e                                          | be in                       | 106 40                               | 1065                                  | 27                             | e                                          | bc h                        | 106 40                                | 166                       |
| beweg-<br>lich                          | Licha-<br>nos<br>meson                   | Hypate<br>meson            | η                             | d*                                         | рж                          | 120                                  | 120                                   | 2                              | d*                                         | èx.                         | 120                                   | 120                       |
|                                         |                                          |                            |                               |                                            |                             | Das                                  | s Diap                                | pase                           |                                            |                             | gis                                   |                           |
| beweg-<br>lich                          | Licha-<br>nos<br>meson                   | Mese                       | a                             | ges*                                       | ξβ ιγ                       | 62 13                                | 623                                   | 49                             | g*                                         | € √5                        | 60 57                                 | 60;                       |
| beweg-<br>lich                          | Par-<br>hypate<br>meson                  | Licha-<br>nos<br>meson     | β                             | f.                                         | 8C vy                       | 67 53                                | 6733                                  | 17                             | r                                          | ξζ μγ                       | 67 43                                 | 671                       |
| stehend                                 | Hypate<br>meson                          | Par-<br>hypate<br>meson    | γ                             | e                                          | ox Ç                        | 71 7                                 | 714                                   | 44                             |                                            | 02 Ç                        | 71 7                                  | 71                        |
| beweg-<br>lich                          | Licha-<br>nos<br>hypaton                 | Hypate<br>meson            | ò                             | d.                                         | =                           | 80                                   | 80                                    | 2                              | d.                                         | π                           | 80                                    | 80                        |
| heweg-<br>lich                          | Par-<br>hypate<br>hypaton                | Licha-<br>nos<br>hypaton   | c                             | c*                                         | ba xc                       | 91 26                                | 913                                   | ÷                              | e•                                         | 3α xc                       | 91 26                                 | 91                        |
| tchend                                  | Hypate<br>hypaton                        | Par-<br>hypate<br>hypaton  | c                             | Н                                          | 38 µ8                       | 94 49                                | 9433                                  | 49                             | Н                                          | 38 µ8                       | 94 49                                 | 91                        |
|                                         | Proslam-<br>ban. oder<br>Nete<br>hyperb. | Hypate<br>hypaton          | ζ                             | A                                          | be in                       | 106 40                               | 1063                                  | 2                              | Ā                                          | pc μ                        | 106 40                                | 100                       |
| beweg-                                  | Paranete<br>hyper-<br>bolaeon            | Proslam-<br>banome-<br>nos |                               | Ges*                                       | prò xÇ                      | 124 27                               | 1244                                  | 1                              | G+                                         | pxa vě                      | 121 54                                | 121                       |

## Dorische Das Diapason von der thetischen

| Auga.          | le der antik<br>beneamung     | ien Klang-<br>gen.            |                             | Misch                                      | en und                     | syntonisc<br>les tonic<br>tieschlec | h-diate                               | na-<br>ni-                     | Misc                                       | trug des<br>I des ton<br>Ges | weich-<br>isch-di<br>schlech | ato | don in<br>mis che         |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|---------------------------|
|                | Dynamisch Le-<br>neutragen    | Thetische Be-<br>nonnweget.   | Probaben dev<br>Protenaens. | Annihornd<br>moderne Klang-<br>bestimmenz. | Zahlendes Ptele-<br>naeus. | Moderne Zahlen.                     | Genane<br>Bezoichnung mit<br>Brücken. | Bezeichnung der<br>Intervalle. | Annahernd<br>moderne Klang-<br>bestimmung. | Zahlen des Ptole-<br>maeus.  | Mederne Zahlen.              |     | Genaue<br>Bersiehnung mit |
| tehend         | Nete<br>diezeug-<br>menon     | Nete<br>idiezeug<br>menon     | 2                           | e                                          | ŧ                          | 60                                  | 60                                    | 1                              | e                                          | ŧ                            | 60                           |     | 60                        |
| lieweg-        | Paranete<br>diezeug-<br>menon | Paranete<br>diezeng-<br>menon | 9                           | d•                                         | ξ; λ.                      | 67 30                               | 67.5                                  | ?                              | d.                                         | Et y                         | 67                           | 30  | 674                       |
| heweg-<br>lich | Trite<br>diezeug-<br>menon    | Trite<br>diezeug-<br>menon    | 7                           | e.                                         | 65.0                       | 77 9                                | 773                                   | 41.                            | c.                                         | o5 8                         | 77                           | 9   | 771                       |
| tellend        | Para-<br>mose                 | Para-<br>mese                 | 6                           | li                                         | 1.                         | Su                                  | 80                                    | 10.                            | h                                          | =                            | 80                           |     | 80                        |
| sekend         | Mese                          | Mese                          |                             | a                                          | 3                          | 90                                  | 90                                    | 0.2                            | a                                          | 3                            | 90                           |     | 90                        |
| heweg-<br>lich | Licha-<br>nos<br>meson        | Licha-<br>nos<br>meson        | c                           | ges.                                       | p.c                        | 105                                 | 105                                   | 14                             | g.                                         | p3 v2                        | 102                          | 51  | 1021                      |
| beweg-<br>lich | Par-<br>hypate<br>meson       | Par-<br>hypate<br>meson       | 5                           | í.                                         | ριδ λγ                     | 114-33                              | 1146                                  | 17                             | f-                                         | ped eC                       | 114                          | 17  | 116                       |
| stchend        | Hypate<br>meson               | Hypate<br>meson               | ν,                          | e                                          | bx                         | 120                                 | 120                                   | 17                             | e                                          | gr.                          | 120                          |     | 120                       |
|                |                               |                               |                             |                                            |                            | Das                                 | Dia:                                  | paso                           |                                            | Do<br>der                    |                              |     |                           |
| stehend        | Mese                          | Mesc                          | 2                           | a                                          | Ę                          | 60                                  | 60                                    | 1                              | a                                          | ŧ                            | 60                           |     | Go                        |

| lich           | nos<br>meson              | nos<br>meson              |    | ges. | p.c    | 105    | 105               | -        | 8.   | 63 vz       | 102 | 51 |      |  |
|----------------|---------------------------|---------------------------|----|------|--------|--------|-------------------|----------|------|-------------|-----|----|------|--|
| beweg-<br>lich | Par-<br>hypate<br>meson   | Par-<br>hypate<br>meson   |    | r.   | ριδ λγ | 111 33 | 1146              | 17       | f.   | ped eC      | 114 | 17 | 114  |  |
| stehend        | Hypate<br>meson           | Hypate<br>meson           | ×, | e    | þx     | 120    | 120               | 17       | e    | gr.         | 120 |    | 120  |  |
|                |                           |                           |    |      |        | Das    | Diag              | oaso     | n vo | Do<br>n der |     |    |      |  |
| stehend        | Mese                      | Mesc                      | u  | a    | Ę      | 60     | 60                | 1        | a    | ŧ           | 60  |    | Go   |  |
| heweg-<br>lich | Licha-<br>nos<br>meson    | Licha-<br>nos<br>meson    | β  | ges* | 0      | 70     | 70                | 3.4      | g*   | En 23       | 68  | 34 | 68   |  |
| heweg-<br>lich | Par-<br>hypate<br>meson   | Par-<br>hypate<br>meson   | ۲  | t.   | ος αβ  | 76 22  | 76 <sub>1</sub> 4 | 11       | f    | oc ta       | 76  | 11 |      |  |
| stehend        | Hypate<br>meson           | Hypate<br>meson           | 8  | e    | π      | 80     | 50                | 27       | e    | π           | 80  |    | 50   |  |
| beweg-<br>lich | Licha-<br>nos<br>hypaton  | Licha-<br>nos<br>hypaton  | 6  | d*   | 3      | 90     | 90                | 200      | d*   | 3           | 90  |    | 90   |  |
| beweg-<br>lich | Par-<br>hypate<br>hypaton | Par-<br>hypate<br>hypaton | c  | c*   | ρβ να  | 102 51 | 1025              | 491      | c*   | p3 va       | 102 | 51 | 1021 |  |
| stehend        | Hypate<br>hypaton         | Hypate<br>hypaton         | ζ  | н    | bc tr  | 106 40 | 1065              | 28<br>27 | н    | % h         | 106 | 40 | 106] |  |
| stehend        | Proslam-                  | Proslam-<br>bano-         | 7  | A    | px.    | 120    | 120               | 2        | A    | px          | 120 |    |      |  |

| Dan to            | nisch-di:<br>Jeschlech | atonisci<br>ht.           | be .            | Mis  | chung o | des tonis | ch- | diatonis                              | chen | Miss                        |              | es tonise<br>atouisch- |                                        | sche:           |
|-------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|------|---------|-----------|-----|---------------------------------------|------|-----------------------------|--------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Zahlen des Ptole- | Mederne Zahlen.        | Genate<br>Bozaichanne mit | Bezeichnung der | 1-4  | 1 4     |           |     | Genare<br>Bezeichnung mit<br>Brüchen. | 12   | Annahernd<br>moderne Klang- |              | Moderne Zahlen.        | Genaue<br>Bezeichnung mit.<br>Brüchen, | Bereichnung der |
| ŧ                 | 60                     | 60                        | 1               | e    | ŧ       | 60        |     | 60                                    | 1    | ē                           | \$           | 60                     | 60                                     | 1               |
| ξζ λ.             | 67 :                   | 10 67                     | 1 2             | d.   | \$5     | λ 67      | 30  | 674                                   | 3    | d                           | ξc р         | 66 4                   | 663                                    | 10              |
| o\$ 3             | 77                     | 9 77                      | 1               | c*   | GC :    | × 75      | 56  | 7512                                  | 9/4  | -<br>e                      | 96           | 75                     | 75                                     | 2               |
| π                 | 80                     | 80                        | 4               | h    | π       | 80        |     | 80                                    | 315  | h                           | =            | 80                     | 80                                     | 18              |
| 3                 | 90                     | 90                        | 9.6             |      | 3       | 90        |     | 90                                    | 9    | a                           | 5            | 90                     | 90                                     | 010             |
| pa te             | 101 1                  | 5 101                     | 25              | g*   | pα      | 101       | 15  | 1011                                  | 2    | g*                          | ри н         | 101 1                  | 1014                                   | 1               |
| ne ir             | 115 4                  | 3 115                     | 9               | t.   | èst h   | η 115     | 43  | 115}                                  | 10   | f*                          | bec hy       | 115 43                 | 1154                                   | ÷               |
| px                | 120                    | 120                       | 34              |      | bx      | 120       |     | 120                                   | 28   | e                           | px           | 120                    | 120                                    | 44              |
| im ti             | hetische<br>60         | en Pr                     | osla:           | mban | menc    | 60        | 1   | 60                                    | 1    | a                           | Ę            | 60                     | 60                                     | 1               |
| ξζ λ              | 67 36                  | 671                       | 2               | g*   | €€ y    | 67 2      | 10  | 671                                   | 9 8  | g*                          | ξ <b>ζ</b> λ | 67 30                  | 671                                    | 97.6            |
| ~ 8               | 77 5                   | 774                       | 9               | ı.   | ot 8    | 77        | 9   | 774                                   | 4    | 1.                          | e 30         | 77 9                   | 774                                    |                 |
| π                 | 80                     | 80                        | 11              | e    | π       | 80        |     | 80                                    | 14   | e                           | π            | 80                     | 80                                     | 30              |
| 5                 | 90                     | 90                        | 2               | d*   | 3       | 90        |     | 90                                    | 2 8  | d                           | ng vy        | 88 53                  | SS#                                    | y               |
| β v2              | 102 51                 | 1025                      |                 | c*   | 62 10   | 101 1     | 5 1 | 014                                   | 2    | c                           | 9            | 100                    | 100                                    | :               |
| oc p              | 106 40                 | 1063                      | 28              | Н    | be h    | 106 4     | 0 1 | 063 3                                 | 15   | н                           | K it         | 106 40                 | 1063                                   | 12              |
| 0,000             |                        |                           |                 |      |         |           |     |                                       |      |                             |              |                        |                                        |                 |

Hypolydische Das Diapason von der thetischen

366

| Anga                                    | besenns                       |                               |                               | tiscl                                      | beth I           | and e   | synte<br>les to<br>Gescl | misc | ch-chros<br>h-diato<br>hts.           | ni-                            | Misc                                         | à de             |         | weich<br>inch-<br>schlec |    |        |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------|--------------------------|------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------|---------|--------------------------|----|--------|
| Angabe<br>ven stehend und<br>beweglich. | Dynamische<br>Beneunungen.    | Thetische<br>Henennungen.     | Buchstaben des<br>Ptolemaeur. | Annahernd<br>nederne Klang-<br>bestimmung. | Zahlendes Ptole- | 13362.6 | Mederne Zahlen.          |      | Gentle<br>B zeichnung mit<br>Brücken, | Bezeichnung der<br>Intervalle. | Annahierzel<br>mederne Klang-<br>bestimmung. | Zahlendes Ptole- | toxeus. | Moderne Zahlen.          |    |        |
| beweg-<br>lich                          | Trite<br>hyper-<br>bolacon    | Nete<br>diezeug-<br>menon     | a                             | Ē*                                         | ŧ                | ×       | 60                       | 20   | 68509                                 | 135                            | ī.                                           | 411              | 3       | 60                       | 12 |        |
| stehend                                 |                               | Paranete<br>diezeug-<br>menon | p                             | e                                          | ĘŢ               | 17      | 63                       | 13   | 6317                                  | 27                             | e                                            | ET               | 7       | 63                       | 13 |        |
| beweg-<br>lich                          | Paranete<br>diezeug-<br>menon | Trite<br>diezeug-<br>menon    | 7                             | d.                                         | 02               | ζ       | 71                       | 7    | 714                                   | 200                            | ď.                                           | 02               | c       | 71                       |    |        |
| beweg-<br>lich                          | Trite<br>diezeug-<br>menon    | Para-<br>mese                 | 8                             | c*                                         | 24               | te      | sı                       | 16   | 8123                                  | ş                              | c*                                           | Tu               | t.      | 81                       | 16 | SIL    |
| stehend                                 | Para-<br>mese                 | Mese                          | ε                             | h                                          | πδ               | ιζ      | 84                       | 17   | 84,5%                                 | 25                             | h                                            | zô.              | 1.      | 84                       | 17 | SIM    |
| stehend                                 | Mese                          | Licha-<br>nos<br>meson        | c                             | а                                          | 58               | μθ      | 94                       | 49   | 9423                                  | 954                            | a                                            | 56               | μθ      | 94                       | 49 |        |
| beweg-<br>lich                          | Licha-<br>nos<br>meson        | Par-<br>hypate<br>meson       | ζ                             | ges*                                       | pı               | λζ      | 110                      | 37   | 11059                                 | 76                             | g*                                           | pŋ               | 23      | 108                      | 22 |        |
| beweg-<br>lich                          | Par-<br>hypate<br>meson       | Hypate<br>meson               | η                             | f*                                         | 6×               | ji.     | 120                      | 40   | 120255                                | 11                             | f*                                           | 6×               | 26      | 120                      | 24 | 20,45% |

## Hypolydisch

|                |                           |                            |     |      |         | Das    | Diap | 1380 | n vo | n der    | thetisch | en Me |
|----------------|---------------------------|----------------------------|-----|------|---------|--------|------|------|------|----------|----------|-------|
| stehend        | Para-<br>mese             | Mese                       | a   | h    | Ę       | 60     | 60   | 1    | h    | ŧ        | 60       |       |
| stehend        | Mese                      | Licha-<br>nos<br>meson     | 32. | a    | EC Y    | 67 30  | 671  | 2    | a    | 8% X     | 67 30    |       |
| beweg-<br>lich | Lieha-<br>nos<br>meson    | Par-<br>hypate<br>meson    | T   | ges* | οη με   | 78 45  | 783  | 76   | g*   | o/, 8    | 77 9     |       |
| beweg-<br>lich | Par-<br>hypate<br>meson   | Hypate<br>meson            | ò   | t.   | TE VE   | 85 55  | 8519 | 17   | f*   | те ру    | 85 43    | 851   |
| stehend        | Hypate<br>meson           | Licha-<br>nos<br>hypaton   | 5   | e    | 3       | 90     | 90   | 22   | e    | 5        | 90       | 90    |
| beweg-<br>lich | Licha-<br>nos<br>hypaton  | Par-<br>hypate<br>hypaton  | c   | d*   | pa. is  | 101 15 | 1011 | oja  | d*   | pa es    | 101 15   |       |
| beweg-<br>lich | Par-<br>hypate<br>hypaton | Hypate<br>hypaton          | ζ   | c.   | ber hil | 115 43 | 1154 | ą    | c*   | bee that | 115 43   |       |
| stehend        | Hypate<br>hypaton         | Proslam-<br>bano-<br>menos | η   | н    | bx      | 120    | 120  | 39   | н    | şx       | 120      |       |

| kas                | to     | nisel<br>Gesc | ı-di<br>blee    | cht. | nische                   |                 | M         | ischi<br>må d | ing d            | des t<br>itoni | enis<br>sche   | seb | diator                    | nise<br>ech | hen<br>ts.                     | Mia                         | chun<br>id de       |                    | es ton<br>atonis<br>ieschl |        | -diatonio<br>diatonio<br>te. | ischen<br>iben  |
|--------------------|--------|---------------|-----------------|------|--------------------------|-----------------|-----------|---------------|------------------|----------------|----------------|-----|---------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|--------|------------------------------|-----------------|
| Salation Law Dayle | maeta. |               | Mederne Zahlen. |      | Genaue<br>Bezeichung mit | Bezeichnung der | Annshernd |               | Zahlendes Ptole- | macus.         | Maderna Zaklan |     | Genzue<br>Bezeichnung mit |             | Sezeichnung der<br>Intervalle. | Antiherne<br>mederne Klang- | Constitution of the | Calliel des Profe- | Wellows Gables             | MANAGE | Genane<br>Bezeichnung mit    | Bezeichnung der |
| 100                | 7      | 5 6           | 60              | 57   | 605                      | 61              | ī         |               | i,               | v,             | 60             | 5   | 60                        | 10          | 23                             | ţ.                          | 111                 | V                  | 60                         | 57     | 6031                         | 65              |
| 57                 | 47     | 1 6           | 3               | 13   | 631                      | 1 11            |           |               | =1               | ry             | 63             | 1:  | 63;                       |             | 25                             | e                           | ξγ                  | e7                 | 63                         | 12     | 6317                         | 28              |
| 00                 | Š      | 7             | 1               | 7    | 713                      | 200             | d         | 1             | 92               | 5              | 71             |     | 71(                       |             | 20                             | $\overline{\mathbf{d}}$     | 0                   | ιò                 | 70                         | 14     | 7013                         | 0 10            |
| πο                 | 15     |               | 1               | 16   | 812                      | 118             | e'        |               | =                |                | 50             |     | 80                        |             | 28                             | c                           | olt                 | 9                  | 79                         | 1      | 79,5                         | 2               |
| π?                 | ιÇ     | s             | 1 1             | 17   | 4.95                     | 100             | h         | 1             | 5                | 4              | 84             | 17  | 84.5                      | 3 20        | 13                             | h                           | zò.                 | ıζ                 | 84                         | 17     | 81,55                        | 15              |
| 50                 | [#B    | 9             | 1 4             | 19   | 9133                     | 2.              | a         | 3             | ê p              | 9              | 1              | 19  | 943                       | 100         |                                | a                           | 56                  | ga ij              | 94                         | 49     | 9123                         | 2 5             |
| 95                 | ţu.    | 100           |                 | 10   | 063                      | :               | g.        | 9             | c i              | . 10           | Hi             | 10  | 1063                      |             | 2                              | g*                          | pc.                 | ja.                | 106                        | 40     | 1063                         | 2               |
| pies               | võ     | 121           | 5               | 1 1  | 2112                     | 4.              | ſ*        | 63            | g y              | 8 11           | 1              | 54  | 1211                      | İ           |                                | ſ.                          | bxa                 | 16                 | 121                        | 54     | 12117                        | 4               |
| >II                |        | hetis<br>60   | ÷               | T    | Pre                      | slan            |           | 1             | eno              | T              |                | 1   |                           |             | -                              |                             |                     |                    |                            |        |                              | -               |
|                    |        | 60            | _               | Ľ    | 90                       | _               | h         | 2             |                  | 6              | 0              |     | 60                        | Ľ           |                                | h                           | ξ                   |                    | 60                         | į      | 60                           | 1               |
| 35                 | λ      | 67            | 3(              | 9 6  | 67 <u>1</u>              | 210             | a         | 85            | λ.               | 6              | 7 3            | 0   | 671                       | 2           | -                              | a                           | 33                  | λ                  | 67 :                       | 30     | 671                          | 2               |
| 50                 | ×      | 75            | 56              | 7    | 512                      | 24              | g*        | 65            | vs               | 7              | 5 5            | 6   | 7518                      | 200         |                                | g.                          | 66                  | ×                  | 75 ;                       | 6      | 7512                         | 2 1             |
| EC.                | μζ     | 86            | 47              | 8    | 611                      | 9               | f*        | EC.           | ja Ç             | Si             | 4              | -   | 8611                      | 20-         | 1                              |                             | ac ;                | ıζ                 | 56 4                       | -      | 8611                         |                 |
| 3                  |        | 90            |                 | 9    | 0                        | 27              | e         | 3             |                  | 90             |                |     | 90                        | 100         | - Contraction                  | e                           | 3                   |                    | 90                         |        | 90                           | 29              |
| ρα                 | te     | 101           | 15              | 10   | 11                       | 2               | d.        | 62            | 15               | 101            | 13             | 1   | 911                       | 2.5         | -                              | d                           | ę                   | 1                  | 00                         | 1      | 90                           | ٧               |
| uc                 | 147    | 115           | 43              | 113  | 5.3                      |                 | c*        | ser           | νô               | 113            | 51             | 1   | 1355                      | 2           |                                | 9                           | 43                  | . 1                | 12 3                       | 0 1    | 121                          |                 |
|                    |        |               |                 |      |                          |                 |           | -             |                  |                |                |     |                           |             |                                | -1-                         |                     |                    |                            | -1-    |                              | -4              |

| 360                                      |                            |                               |                               |                                            |                   |        |                          | Da   | s Dia                                 | pase                           |                                            |                   |        |                          |           | ch<br>hen          |
|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------|------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------|-----------|--------------------|
| Anga                                     | be der antik<br>benennung  |                               |                               | Mise                                       | hem r             | and d  | synte<br>les to<br>Gesch | ise  | h-chron<br>h-diaton                   | ma-<br>si-                     | Mise                                       | i des             | ton    | weich<br>isch-d<br>chlec | linte     | atonisc<br>onische |
| Arecabe<br>von stehend und<br>beweglich. | Dynamische<br>Benennungen. | Thetische<br>Benennungen.     | Buchstaben des<br>Prolemacus. | Anniherad<br>moderne Klang-<br>bestimmung. | Zahlen des Ptole- | maeus. | Moderne Zahlen.          | 0.00 | Genaue<br>Bezeichnung mit<br>Brücken. | Rezeichnung der<br>Intervalle. | Annihernd<br>mederne Klang-<br>bratimmung. | Zahlen des Ptole- | MACUS. | Moderne Zahlen.          | で 大 大 と 大 | Bezeichnung mit    |
| beweg-<br>lich                           | Trite<br>diezeug-<br>menon | menon                         |                               | c*                                         | 411               | νÇ     | 60                       | 57   | 6020                                  | 63                             | c*                                         | ξ                 | V,     | 60                       | 57        | 602                |
| stehend                                  | Para-<br>mese              | Paranete<br>diezeug-<br>menon | β                             | h                                          | ξγ                | ŧγ     | 63                       | 13   | 6317                                  | 39                             | h                                          | ĘŢ                | 17     | 63                       | 13        | 631                |
| stehend                                  | Mese                       | Trite<br>diezeug-<br>menon    | 7                             | a                                          | oα                | ζ      | 71                       | 7    | 715                                   | 2,8                            | a                                          | 92                | ζ      | 71                       | 7         | 711                |
| beweg-<br>lich                           | Licha-<br>nos<br>meson     | Para-<br>mese                 | ō                             | ges*                                       | πβ                | νη     | 82                       | 58   | 8224                                  | 76                             | g*                                         | ze                | ec     | 81                       | 16        | 8113               |
| beweg-<br>lich                           | Par-<br>hypate<br>meson    | Mese                          | 6                             | t.                                         | 3                 | λ      | 90                       | 30   | 901                                   | 12                             | l.                                         | 3                 | trj    | 90                       | 18        | 90179              |
| stehend                                  | Hypate<br>meson            | Licha-<br>nos<br>meson        | c                             | e                                          | 58                | lr 9   | 94                       | 49   | 9413                                  | 27                             | e                                          | 36                | μð     | 94                       | 49        | 9431               |
| beweg-<br>lich                           | Licha-<br>nos<br>hypaton   | Par-<br>hypate<br>meson       | ζ                             | d*                                         | pc                | îr     | 106                      | 40   | 1063                                  | 9                              | d*                                         | \$c               | Įr.    | 106                      | 40        | 1063               |
| beweg-<br>lich                           | Par-<br>hypate<br>hypaton  | Hypate<br>meson               | η                             | c'                                         | pxo               | v8     | 121                      | 54   | 12113                                 | 4)                             | c*                                         | pas               | 1 76   | 121                      | 54        | 1211               |
|                                          |                            |                               |                               |                                            |                   |        |                          | Da   | s Dia                                 | pas                            | on ve                                      |                   |        |                          |           | chen !             |
| beweg-                                   | Par-<br>hypate             | Mese                          | a                             | f*                                         | ξ                 | ×      | 60                       | 20   | 60104                                 | 891                            | l r                                        | ŧ                 | ųβ     | 60                       | 12        | 1999               |

| lich | hypate<br>hypaton | meson | η | c* | bxx vo | 121 | 54 1 | 2114 +   | c* | exa ve | 121 54 121 | 21 |
|------|-------------------|-------|---|----|--------|-----|------|----------|----|--------|------------|----|
|      |                   |       |   |    |        |     | Das  | Diapasor | vo |        | discl      |    |

| 100     |    |     |             |      | 1    |        |      |     | .  |     |      |    | meson                      | hypaton                                  | lich           |
|---------|----|-----|-------------|------|------|--------|------|-----|----|-----|------|----|----------------------------|------------------------------------------|----------------|
| 1211    | 54 | 121 | pxa võ      | e*   | 4):  | 121127 | 54   | 121 | 25 | yxx | c*   | 7) | Hypate<br>meson            | Par-<br>hypate<br>hypaton                | beweg-<br>lich |
|         |    |     | Ly<br>n der | n ve | asor | Diap   | )as  | 1   |    |     |      |    |                            |                                          |                |
| 1945 09 | 12 | 60  | ŧĢ          | f*   | 136  | 60100  | 20 6 | 60  | ×  | ξ   | f*   | a  | Mese                       | Par-<br>hypate<br>meson                  | heweg-<br>lich |
| 3 631   | 13 | 63  | क्ष प       | e    | 27   | 6317   | 13   | 63  | 17 | ξγ  | е    | β  | Licha-<br>nos<br>meson     | Hypate<br>meson                          | stehend        |
| 711     | 7  | 71  | ox C        | d*   | 9/4  | 715    | 7    | 71  | ζ  | οα  | d*   | 7  | Par-<br>hypate<br>meson    | Licha-<br>nos<br>hypaton                 | beweg-<br>lich |
| 6 81    | 16 | 81  | na to       | c*   | +    | 8117   | 16   | 81  | tc | πα  | c*   | 10 | Hypate<br>meson            | Par-<br>hypate<br>hypaton                | beweg-<br>lich |
| 7 84,57 | 17 | 84  | ಪಕ್ಕಿ ಕ್ಷ   | Н    | 2.5  | 84 573 | 17   | 84  | ιζ | πõ  | н    | ε  | Licha-<br>nos<br>hypaton   | Hypate<br>hypaton                        | stehend        |
| 9 942   | 49 | 94  | 84 sé       | A    | 9)4  | 9444   | 49   | 94  | րՑ | 58  | A    | c  | Par-<br>hypate<br>hypaton  | Proslam-<br>ban. oder<br>Nete<br>hyperb. | stehend        |
| 108475  | 22 | 105 | ρη αβ       | G*   | 7.6  | 11029  | 37   | 110 | λζ | pt  | Ges* | ζ  | Hypate<br>hypaton          | Paranete<br>hyper-<br>bolaeon            | beweg-<br>lich |
| 9845 80 | 24 | 120 | bx xg       | F.   | 17   | 120189 | 40   | 120 | μ  | bx  | F*   | η  | Proslam-<br>banome-<br>nos | Trite<br>hyper-<br>bolaeon               | beweg-<br>lich |

|                                            | Das toni<br>Ge              | sch-di<br>schlee | ates | tische | 11                             | Mische<br>and d                            | ung des<br>les ditoni       | tenisch-<br>ischen G | Misch                                 | des synt                       | tonisch-di<br>onisch-di<br>schlechts       | atomischer                  |                 |                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|--------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Anniherad<br>moderne Klang-<br>bertinmung. | Zahlen des Ptote-<br>maeus. | Moderne Zahlen.  |      |        | Bezeichnung der<br>Intervalle. | Anniherud<br>moderue Klang-<br>bestimmung. | Zahlen des Ptole-<br>maeus. | Moderne Zahlen.      | Genaue<br>Bezeichnung mit<br>Brüchen, | Bezeichnung der<br>Intervalle. | Anniherad<br>moderne Klang-<br>bestimmung. | Zahlen des Ptele-<br>matus. | Moderne Zahlen. | Genaue<br>Bezeichnung mit<br>Brüchen, |
| c*                                         | ŧ v.                        | 60               | 57   | 6020   | 61                             | c'                                         | ŧ                           | 60                   | 60                                    | 1                              | c                                          | vil to                      | 59 16           | 59,7                                  |
| h                                          | हेत प                       | 63               | 13   | 6317   | 18                             | h                                          | श प                         | 63 13                | 6317                                  | 115                            | h                                          | हेत् प                      | 63 13           | 63 <u>17</u>                          |
| a                                          | oa Ç                        | 71               | 7    | 715    | 9.6                            | a                                          | 02 Ç                        | 71 7                 | 715                                   | 2.0                            | a                                          | 00 C                        | 71 7            | 711                                   |
| g*                                         | z                           | 50               |      | So     | 9 8                            | g*                                         |                             | 80                   | 50                                    | 9,8                            | g.                                         | π                           | 80              | 80                                    |
| l.                                         | ba xc                       | 91               | 26   | 913    | a)r                            | r.                                         | 3a x5                       | 91 20                | 917                                   | *0*                            | f*                                         | 3n xc                       | 91 26           | 912                                   |
| e                                          | 36 µ3                       | 94               | 49   | 9155   | 26                             | e                                          | 5ê µ0                       | 94 45                | 9133                                  | 207                            | e                                          | 56 µ8                       | 94 49           | 9423                                  |
| d*                                         | be h                        | 106              | 40   | 1063   | 2 8                            | d*                                         | be h                        | 106 4                | 1062                                  | 1                              | d                                          | be xa                       | 105 21          | 105-55                                |
| c.                                         | our vô                      | 121              | 54   | 12111  |                                | c*                                         | (ox                         | 120                  | 120                                   | 9 8                            | c                                          | pen ha                      | 118 31          | 11814                                 |

| our s  | ò                                        | 121                                                     | 54                           | 12111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9                              | c*                                                                                                                                                                | fox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | 120                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             | 120                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | c                                                  | Scal                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.7                                                                                              | 118                                         | 31                                                    | 11813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                          | etisc                                                   | her                          | 1 Pres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lan                            | bane                                                                                                                                                              | omei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 108.                                |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| £ ,    |                                          | 60                                                      | 57                           | 6020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 61                             | f                                                                                                                                                                 | Ę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ×                                   | 60                                                                                                                                                                                                                               | 57                                                                                                                                                                                                                                          | 6029                                                      | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | f*                                                 | ξ                                                                                                                                                                                                                                                                          | vÇ.                                                                                              | 60                                          | 57                                                    | 6020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| हेतु ह | T                                        | 63                                                      | 13                           | 6317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28                             | e                                                                                                                                                                 | ξγ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ŧγ                                  | 63                                                                                                                                                                                                                               | 13                                                                                                                                                                                                                                          | 6317                                                      | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | e                                                  | ET                                                                                                                                                                                                                                                                         | ч                                                                                                | 63                                          | 13                                                    | 6317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| oz     | 5                                        | 71                                                      | 7                            | 711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9/4                            | d*                                                                                                                                                                | 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ζ                                   | 71                                                                                                                                                                                                                               | 7                                                                                                                                                                                                                                           | 714                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | d                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | eō.                                                                                              | 70                                          | 14                                                    | 70170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TO 1   | c                                        | 81                                                      | 16                           | 8113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | c,                                                                                                                                                                | п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     | 80                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                             | 80                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | c                                                  | 08                                                                                                                                                                                                                                                                         | α                                                                                                | 79                                          | 1                                                     | 79 <sub>g</sub> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| zō :   |                                          | 84                                                      | 17                           | 84,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26                             | н                                                                                                                                                                 | πδ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۱۲                                  | 84                                                                                                                                                                                                                               | 17                                                                                                                                                                                                                                          | 84,5%                                                     | 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | н                                                  | πδ                                                                                                                                                                                                                                                                         | et.                                                                                              | 81                                          | 17                                                    | 84.64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 56 5   | 3                                        | 94                                                      | 49                           | 9433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9)4                            | А                                                                                                                                                                 | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | μθ                                  | 94                                                                                                                                                                                                                               | 49                                                                                                                                                                                                                                          | 9427                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Λ                                                  | 36                                                                                                                                                                                                                                                                         | μВ                                                                                               | 94                                          | 49                                                    | 9453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| be I   | -                                        | 106                                                     | 40                           | 1063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 918                            | G*                                                                                                                                                                | pc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h                                   | 106                                                                                                                                                                                                                              | 40                                                                                                                                                                                                                                          | 1063                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | G*                                                 | pc                                                                                                                                                                                                                                                                         | μ                                                                                                | 106                                         | 54                                                    | 1063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ox2    | 200                                      | 121                                                     | 54                           | 12117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                              | F.                                                                                                                                                                | bxa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | võ                                  | 121                                                                                                                                                                                                                              | 54                                                                                                                                                                                                                                          | 121127                                                    | ÷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F.                                                 | pxa                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16                                                                                               | 121                                         | 40                                                    | 1214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | 67 c c c c c c c c c c c c c c c c c c c | O 11.  sum the  ξ < ζ  ξη τη  οα ζ  πα ες  πδ εζ  5δ μθ | O11.  sum thetisc  ξ < 60  ξ | On.  cum thetischer  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 57  c v. 60 5 | O11.  rum thetischen Proc  ξ < | OH.  num thetisehen Proslam  E < C 60 57 6027 65  E 12 63 10 6317 57  on C 71 7 713 8  on C 81 16 814 7  55 68 17 8455 57  55 68 18 848 9417 1  oc p 106 40 106 7 | OH.  tum thetischen Prostamban  \( \xi \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( \color \) \( | Oll.  rum thetischen Preslambanomer | OH.  num thetisehen Prostambanomenos.  E < C 60 57 6020 45 ft E <  E 127 63 10 6317 57 e E 77  o C 77 7 7715 E d o o C  m v C 81 16 8145 5 e T  55 c 84 17 8455 55 H m 5 €  55 c 8 48 9417 I A 55 c 0  5c c 106 40 106 I G o o c | ORL.  rum thetischen Proslambanomenos.  E < C 60 57 6051 83 17 E < C 60  Et v2 63 13 6317 35 e E T 7 63  oa C 73 7 714 E d or C 71  mu c S1 16 8145 7 e m 80  m5 C 84 17 84 75 34 H m5 C 84  55 pa 94 49 9417 2 A 55 pa 94  oc p 106 40 106 | OH.  tum thetischen Proslambanomenos.  E < € 60 57 6000 E | OH.  tum thetischen Proslambanomenos.  E < C 60 57 6027 63 1° E < C 60 57 6027 63 1° E < C 60 57 6027 63 1° E < C 60 57 6027 63 1° E < C 71 7 713 6 1° E 7 7 7 7 13 6 1° E 7 7 7 13 1° E 7 7 13 1° E 7 7 1 8 1° E 7 7 1 8 1° E 7 8 1° E 7 7 1 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E 7 8 1° E | ONL.  sum thetischen Proslambanomenos.  E <     60 | OH.  num thetischen Proslambanomenos.  E < 60 57 6021 21 ft E < 60 57 6021 22 ft E < 7 60 57 6021 22 ft E < 7 60 57 6021 22 ft E < 7 60 57 6021 22 ft E < 7 60 57 6021 22 ft E < 7 60 50 5021 22 ft E < 7 60 50 5021 22 ft E < 7 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 | OH.  num thetischen Proslambanouenos.  E < C 60 57 6000 \$1 10 17 E < C 60 57 6000 \$2 10 17 E < | ONL.  sum thetischen Preslambanomenos.  E < | OH.  num thetischen Presiambanomenos.  E < € 60 57 60 | OH.  can thetischen Preslambanomenes.  E < C 60 57 6028 ½ f* E < C 60 57 6028 ½ f* E < C 60 57  5; r; 63 10 6317 ½ e E; 7 63 13 6347 ½ e E; r; 63 15  os C 73 7 77½ è d * os C 71 7 71½ i d o o o 70 14  ms < N1 16 81¼ ; e* m 80 80 i c o o o π 79 1  m5 < N1 17 8475 ½ H m5 < N1 1845 ½ H m5 < N1 1845 ½ H m5 < N1 1845 ½ M m5 < N1 1845 ½  56 p 94 40 94½ i A 55 p0 94 49 94½ i A 55 p0 94 49  sc p 106 40 106] i G* sc p 106 40 106] i G* sc p 106 54 | OH.  cam thetischen Prestambanomenos.  E < C 60 57 6027 61 1' E < 60 57 6027 61 1' E < 60 57 6027 61 1' E < 60 57 6027 61 1' E < 60 57 6027 61 1' E < 60 57 6027 61 1' E < 60 57 6027 61 1' E < 60 57 6027 61 1' E < 60 57 6027 61 1' E < 60 57 6027 61 1' E < 60 57 6027 61 1' E < 60 57 6027 61 1' E < 60 57 6027 61 1' E < 60 57 6027 61 1' E < 60 57 6027 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 61 1' E < 60 57 |

| misch                                 | liste | weich<br>isch-<br>ichlec | des ton<br>Ger              | Misch                                      | ii-                            | -diates                               | nisch | les to         | ung des<br>en und d<br>schen | tisch                                      |                               | en Klang-<br>pen.             | he der antibi<br>benennung    | Ange                                    |
|---------------------------------------|-------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------|----------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Genane<br>Bereichnung mit<br>Relieben |       | Moderne Zahlen.          | Zahlen des Piole-<br>maeus. | Antihered<br>moderne Klang-<br>hestimmung. | Bereichnung der<br>Intervalle. | Genave<br>Bereichnung mit<br>Erfehen. |       | Moderna Zahlan | Zahlen des Ptole-            | Annihernd<br>moderne Klang-<br>bestimmang. | Buchstaben des<br>Ptolemaeus. | Thetische<br>Benennungen.     | Dynamische<br>Beneunungen.    | Angabe<br>von stehend und<br>beweglich. |
| 60                                    |       | 60                       | ŧ                           | d*                                         | 1                              | 60                                    |       | 60             | ŧ                            | d*                                         | a                             |                               | Paranete<br>diezeug-<br>menon | beweg-<br>lich                          |
| 684                                   | 34    | 68                       | ξη λδ                       | c,                                         | 1631                           | 684                                   | 34    | 68             | ξη λδ                        | c*                                         | з                             | Paranete<br>diezeug-<br>menon | Trite<br>diezeug-<br>menon    | beweg-<br>lich                          |
| 711                                   | 7     | 71                       | 02 (                        | h                                          | 19                             | 715                                   | 7     | 71             | 0a Ç                         | h                                          | γ                             | Trite<br>diezeug-<br>menon    | Para-<br>mesc                 | stehend                                 |
| 80                                    |       | 80                       | =                           | a                                          | 91                             | 80                                    |       | 80             | =                            | a                                          | 8                             | Para-<br>mese                 | Mese                          | stehend                                 |
| 913                                   | 26    | 91                       | 3a ac                       | g*                                         | 76                             | 933                                   | 20    | 93             | ът х                         | ges*                                       | ε                             | Mese                          | Licha-<br>nos<br>meson        | beweg-<br>lich                          |
| 1012                                  | 35    | 101                      | ba ye                       | f*                                         | 17                             | 101-%                                 | 49    | 101            | ba hg                        | f*                                         | c                             | Licha-<br>nos<br>meson        | Par-<br>hypate<br>meson       | beweg-<br>lich                          |
| 1065                                  | 40    | 106                      | be in                       | e                                          | 11                             | 1063                                  | 40    | 106            | be tr                        | e                                          | ζ.                            | Par-<br>hypate<br>meson       | Hypate<br>meson               | stehend                                 |
| 120                                   |       | 120                      | bx                          | ď*                                         | 9.6                            | 120                                   |       | 120            | fox                          | d.                                         | η                             | Hypate<br>meson               | Licha-<br>nos<br>meson        | beweg-<br>lich                          |

| beweg-<br>lich | Licha-<br>nos<br>meson                  | Mese                       | a | ges* | ξβ ιγ  | 62  | 13 | 622  | 35  | g* | £ v   | 5   | 60 | 57 | 6021  |
|----------------|-----------------------------------------|----------------------------|---|------|--------|-----|----|------|-----|----|-------|-----|----|----|-------|
| beweg-<br>lich | Par-<br>hypate<br>meson                 | Licha-<br>nos<br>meson     | β | ſ.   | 85 v7  | 67  | 53 | 6723 | 17  | f* | 85 p  | 7   | 67 | 43 | 67137 |
| stehend        | Hypate<br>meson                         | Par-<br>hypate<br>meson    | ĭ | e    | ox C   | 71  | 7  | 711  | 20  | e  | 02 (  |     | 71 | 7  | 714   |
| beweg-<br>lich | Licha-<br>nos<br>hypaton                | Hypate<br>meson            | 6 | d*   | п      | 80  |    | 80   | 910 | d* | π     |     | 80 |    | 80    |
| beweg-<br>lich | Par-<br>hypate<br>hypaton               | Licha-<br>nos<br>hypaton   | E | c*   | 3α xc  | 91  | 26 | 913  | *** | c* | 3a x  | 4   | 91 | 26 | 913   |
| stehend        | Hypate<br>hypaton                       | Par-<br>hypate<br>hypaton  | 5 | н    | 58 µ#  | 94  | 49 | 9423 | 20  | н  | 56 µ  | 8   | 94 | 49 | 9453  |
| stehend        | Proslam-<br>ban oder<br>Nete<br>hyperb. | Hypate<br>hypaton          | 4 | Λ    | be la  | 106 | 40 | 1063 | *   | A  | be 1  | . 1 | 06 | 10 | 1063  |
| beweg-<br>lich | Paranete<br>hyper-<br>bolaeon           | Proslam-<br>banome-<br>nos | η | Ges* | pxô x5 | 124 | 27 | 1245 | 716 | G* | pra v | 8 1 | 21 | 51 | 1211  |

lieb beweg-

363

663

Mischung des tonisch-üintonischen

v8 ec

ic p

Sil So

90 90

h

En 26

683

\$0

106 40 1063

102 51 1029

120

03 va 0 oc ja

h

a

Fon. g\*

н

30 20

A 95 p 106 40 1063

6u 65

120

68 34 683

91 49 9438 35

A

120 120

pc pr 106 40 1063

60 60

68 34 685

94 49 9483 888 106 40 1063

н

56 m3 oc u

94 49 9488 18 106 40 106%

120 - 120 gχ

zum thetischen Proslambanomenos

ď.

h

a

|                           | Das                      | Diapason  | von              | der    | thetischen     | Net  |
|---------------------------|--------------------------|-----------|------------------|--------|----------------|------|
| Angalo der antiken Klang- | Mischung des syntonisch- | chroma- 3 | tischus<br>and d | ng des | weich-diatonis | chen |

364

be

be

ste

stehend Mese Mese Licha-

heweg-

beweg-

lich st Ъ ь st

nos lich meson meson

> hypate hypate

Proslam- Proslam-

| s tonisch-diat<br>ieschlechts. | oni-      | 110                           | des ton<br>Ges | isch-dia<br>chlecht | tonische  | 3         |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------|---------------------|-----------|-----------|
| se Zahlen.                     | hnung der | Ahernd<br>pe Klang-<br>mmung. | des Ptobe-     | ne Zahlen.          | hnung mit | neung der |

d.

c\* 05 8 9 771

h 80 80

a

g\*

Dorischer

60 60

90 90 5

63 vz 102 51 1022 peš eÇ 114 17 1143

67 30 674

| tehend                            | Nete<br>diezene | Nete      | -        | B                                  | - 22                 | 60         | 60     | 1                       |          |
|-----------------------------------|-----------------|-----------|----------|------------------------------------|----------------------|------------|--------|-------------------------|----------|
| Angabe<br>on stehend<br>bowegliel | ynanisebe       | Thetische | Ptolemen | Annáhern<br>oderne Kl<br>bestimmus | ablendes P<br>maeus. | oderne Zal | Genaue | ezeichnung<br>Intervalb | Annahern |

| ehend         | diezeug-<br>menon          | diezeug-<br>menon             | α  | e  | Ę    | 60    | 60  | 1   |
|---------------|----------------------------|-------------------------------|----|----|------|-------|-----|-----|
| eweg-<br>lich |                            | Paranete<br>diezeug-<br>menon | 92 | ď* | ξζ λ | 67 30 | 671 | 9.8 |
| eweg-<br>lich | Trite<br>diezeug-<br>menon | Trite<br>diezeug-<br>menon    | γ  | e* | oÇ 9 | 77 9  | 77. | -   |
| ehend         | Para-<br>mese              | Para-<br>mese                 | 6  | h  | =    | 50    | 50  | 3   |
|               |                            |                               |    |    |      |       |     |     |

e meson

β ges\* o

|                | mese                    | mese                    |   |      |        |     |
|----------------|-------------------------|-------------------------|---|------|--------|-----|
| stehend        | Mese                    | Mese                    | c | a    | 3      | 90  |
| beweg-<br>lich | Licha-<br>nos<br>meson  | Licha-<br>nos<br>meson  | c | ges* | be     | 105 |
| beweg-<br>lich | Par-<br>hypate<br>meson | Par-<br>hypate<br>meson | ξ | f*   | pel ky | 114 |

Hypate Hypate stehend

| 120 | 120    | 31   |
|-----|--------|------|
|     |        |      |
| D:  | as Dia | paso |

### 120 120 Dorischer

## n von der thetischen Mese

| Ę     | 60    | 60                | 1  | а  | Ę     | 60    | 60  | 1   |
|-------|-------|-------------------|----|----|-------|-------|-----|-----|
| 0     | 70    | 70                | ī  | g* | ξη λδ | 68 34 | 684 | 100 |
| ος χβ | 76 22 | 76 <sub>1</sub> \ | 11 | f* | oc ta | 76 11 | 76% | 100 |

2

120 A

| tehend        | Hypate<br>meson           | Hypate<br>meson           | õ | e  | π     | 50     | 80   | 27  | e  | z     | 80     | 80   | 100  |
|---------------|---------------------------|---------------------------|---|----|-------|--------|------|-----|----|-------|--------|------|------|
| eweg-<br>lich | Licha-<br>nos<br>hypaton  | Licha-<br>nos<br>hypaton  | С | d* | 5     | 90     | 90   | 2 4 | d* | 3     | 90     | 90   | -    |
| lich          | Par-<br>hypate<br>hypaton | Par-<br>hypate<br>hypaton | ς | c* | by na | 102 51 | 1025 | 7   | c* | ρβ να | 102 51 | 1024 |      |
| tehend        | Hypate<br>hypaton         | Hypate<br>hypaton         | ζ | н  | be in | 106 40 | 1063 | 28  | Н  | be h  | 106 40 | 1063 | 1000 |

120

px

120 120

gα

|                               | Das ton<br>Ge               | isch-d<br>eschlee | isto<br>ht. | nische                      |                                 | Misch<br>und                                | ung des<br>des ditor        | tonisch-d<br>sischen G | liatonise<br>eschlech                 | ben<br>its.                    | Misch                                       | ung des<br>des synt<br>Ge | tsuisch<br>ouisch-d<br>ochtecht | infoniec                             | iches<br>ben                   |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| moderne Klang-<br>bestimmang. | Zahlen des Ptole-<br>maeus. | Mederne Zahlen.   |             | Sezeichnung mit<br>Brüchen. | Bezeichnung der.<br>Intervalle. | Anniherrot<br>mederne Klang-<br>bestimmung. | Zahlen des Ptobe-<br>naens. | Mederne Zahlen.        | Genane<br>Bezeichnung mit<br>Brücken. | Bereichnung der<br>Intervalle. | Anniherrel<br>mederne Klang-<br>bestimmang. | Zahlen des Ptole-         | Mederne Zahlen.                 | Genaue<br>Bezichnung mit<br>Brichen, | Bezeichnung der<br>Interralie. |
| ē                             | Ę                           | 60                |             | 60                          | 1                               | e                                           | ξ                           | 60                     | 60                                    | 1                              | e                                           | ξ                         | 60                              | 60                                   | 1                              |
| ď*                            | ξζ λ                        | 67                | 30          | 671                         | 2                               | d.                                          | ξÇλ                         | 67 30                  | 674                                   | 9                              | d                                           | \$c (4                    | 66 40                           | 663                                  | ް                              |
| c*                            | o5 9                        | 77                | 9           | 774                         | 491                             | c.                                          | 05 VC                       | 75 50                  | 7512                                  | **                             | ē                                           | 90                        | 75                              | 75                                   | 9 8                            |
| h                             | π                           | 80                |             | 80                          | 1681                            | h                                           | z                           | 80                     | 80                                    | 915                            | h                                           | π                         | 50                              | 80                                   | 15                             |
| a                             | 3                           | 90                |             | 90                          | 9 1                             | a                                           | 3                           | 90                     | 90                                    | 9 4                            | а                                           | 5                         | 90                              | 90                                   | 2                              |
| g*                            | ρα ιε                       | 101               | 15          | 1011                        | 2                               | g*                                          | pa es                       | 101 15                 | 1011                                  | 2                              | g*                                          | pa es                     | 101 13                          | 1011                                 | 2                              |
| f+                            | bie irl                     | 115               | 43          | 1159                        | \$                              | f*                                          | but hy                      | 115 43                 | 1153                                  | ÷                              | f*                                          | bee hat                   | 115 43                          | 1153                                 | *                              |
| e                             | 6x                          | 120               |             | 120                         | 24                              | e                                           | ē.x                         | 120                    | 120                                   | 25                             | e                                           | рж                        | 120                             | 120                                  | 24                             |
|                               | on.                         | etise<br>60       | he          | n Pro                       | slar                            | nbane                                       | menos                       | 60                     | 60                                    | 1                              | a                                           | Ę                         | 60                              | 60                                   | 1                              |
| g*                            | ες λ                        | 67                | 30          | 671                         | 2                               | g*                                          | ĘĘ À                        | 67 30                  | 674                                   | 9,6                            | g*                                          | Είλ                       | 67 36                           | 671                                  | 2                              |
| f*                            | o; 9                        | 77                | 9           | 77‡                         |                                 | f*                                          | of a                        | 77 9                   | 774                                   | 4)-                            | f*                                          | o <u>c</u> 9              | 77 9                            | 773                                  |                                |
| е.                            | π                           | 80                |             | 80                          | 78                              | e                                           | п                           | 80                     | 80                                    | 2 H<br>2 T                     | e                                           | π                         | 80                              | So                                   | 900                            |
| d*                            | 3                           | 90                |             | 90                          | 2                               | d*                                          | 3                           | 90                     | 90                                    | 2 6                            | d                                           | ट्य भ                     | 88 53                           | SS                                   | 4                              |
| e*:                           | ρβ να                       | 102               | 51          | 1025                        | ě                               | c.                                          | pa es                       | 101_15                 | 1015                                  | 946                            | c                                           | P                         | 100                             | 100                                  | 90                             |
| н                             | be fr                       | 106               | 40          | 1063                        | 39                              | н                                           | be in                       | 106 40                 | 1063                                  | 916<br>913                     | н                                           | be in                     | 106 46                          | 1063                                 | +                              |
| A :                           | px                          | 120               | -1          | 120                         | 2                               | A                                           | рж                          | 120                    | 120                                   | 2                              | Λ                                           | pac                       | 120                             | 120                                  | 2                              |

Hypolydischen Das Diapason von der thetischen Net

|                                        | ale der anti-<br>beneanun     | len Kling-<br>gen.            |                | Misc                                        | hen               | und       | synt<br>des to<br>these | enin | ch-chro<br>h-diato<br>hts.                                                      | ni-                            | Min                                        | d d               | 05.50           | s weir<br>nisch-<br>eschlo | -dist | iatonisc<br>tonische                  | hen             |
|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------|
| Augabe<br>vstellend mel<br>besvestella | Dynamische<br>Beneinlangen.   | Thetische<br>Begenningen      | Euchstaben des | Annahernd<br>scoterae Klang-<br>bestimmung. | Tables des Parles | Title ti. | Marlama Zahlan          |      | E zeschnung sait<br>Bruchen.                                                    | Bezeichnung der<br>Intervalle. | Arnahemid<br>noderne Kiang-<br>hestimmung. | Zahlan das Prata- | 10.00 (0.4)     | Moderne Zahlen.            |       | Genane<br>Bereichnung mit<br>Bereien. | Bereichnung der |
| heweg-<br>lich                         | Trite<br>hyper-<br>holacon    | Nete<br>diezeug-<br>menon     | 9              | 73                                          | 111               | z         | 60                      | 20   | 60300                                                                           | 196                            | ī.                                         |                   | ş               | 69                         | 12    | 50,21%                                | 0330            |
| stehend                                |                               | Paranete<br>diezeug-<br>menon | à              | e                                           | ξγ                | 17        | 63                      | 1:   | 6327                                                                            |                                | e                                          | ξŢ                | tŢ              | 63                         | 13    | 6317                                  |                 |
| heweg-<br>lich                         | Paranete<br>diezeug-<br>menon | Trite<br>diezeug-<br>menon    | 7              | d.                                          | 99                | :         | 71                      |      | 711                                                                             | 7.6                            | d.                                         | 59                | ,               | 71                         | 7     | 715                                   |                 |
| heweg-<br>lich                         | Trite<br>diezeug-<br>menon    | Para-<br>mese                 | 3              | e.                                          | 20                | 15        | ×1                      | 16   | 8123                                                                            | ***                            | e.                                         | 23                | 15              | 81                         | 16    | 8113                                  | 400             |
| stellend                               | Para-<br>mese                 | Mesc                          |                | lı                                          | 73                |           | 51                      | 17   | 81/15                                                                           | 10                             | h                                          | zó                | e;              | 81                         | 17    | SHA                                   |                 |
| stehend                                | Mese                          | Licha-<br>nos<br>meson        |                | 21                                          | 3%                | 14.3      | 94                      | 19   | 9453                                                                            | 2                              | а                                          | 57,               | <sub>ju</sub> 3 | 94                         | 49    | 9417                                  |                 |
| heweg-<br>lich                         | Licha-<br>nos<br>meson        | Par-<br>hypate<br>meson       | 1,             | ker.                                        | pt                | 25        | 110                     | 37   | 11027                                                                           | 102                            | g.                                         | 95                | хЗ              | 108                        | 22    | 108 <sub>1</sub> 3½s                  | · (3            |
| heweg-<br>lich                         | Par-<br>hypate<br>meson       | Hypate<br>meson               | 5              | r.                                          | şx                | .,        | 120                     | 40   | 01<br>01<br>01<br>01<br>01<br>01<br>01<br>01<br>01<br>01<br>01<br>01<br>01<br>0 |                                | f.                                         | çız               | zŝ              | 120                        | 24    | 20,9% L                               |                 |

|                |                           |                            |    |      |        |     | Da | s Diaj |     |    |     |    |     |    | hen l |     |
|----------------|---------------------------|----------------------------|----|------|--------|-----|----|--------|-----|----|-----|----|-----|----|-------|-----|
| stehend        | Para-<br>mese             | Mese                       | 2  | h    | š      | 60  |    | 60     | 1   | h  | 417 |    | 60  |    | 60    | 1   |
| tehend         | Mesc                      | Licha-<br>nos<br>meson     | β  | a    | et ).  | 67  | 30 | 671    | 2.  | a  | 33  | λ  | 67  | 30 | 671   | 100 |
| beweg-<br>lich | Licha-<br>nos<br>meson    | Par-<br>hypate<br>meson    | 7  | ges* | οη μο  | 78  | 45 | 781    | 100 | 8. | 30  | 9  | 77  | 9  | 774   | -   |
| beweg-<br>lich | Par-<br>hypate<br>meson   | Hypate<br>meson            | 10 | f.   | πε να  | 85  | 55 | 8519   | 17  | f. | T.E | μγ | 85  | 43 | 854   | V.  |
| stehend        | Hypate<br>meson           | Licha-<br>nos<br>hypaton   | c  | e    | 5      | 90  |    | 90     | 12  | e  | 5   |    | 90  |    | 90    | 71  |
| heweg-<br>lich | Licha-<br>nos<br>hypaton  | Par-<br>hypate<br>hypaton  | c  | d*   | ρα sc  | 101 | 15 | 1611   | 9   | d* | pa  | tt | 101 | 15 | 1011  | 2.  |
| beweg-<br>lich | Par-<br>hypate<br>hypaton | Hypate<br>hypaton          | ç  | c*   | per my | 115 | 43 | 1154   | ē   | c* | ber | μТ | 115 | 43 | 115%  | 100 |
| stehend        | Hypate<br>hypaton         | Proslam-<br>bano-<br>menos | η  | н    | bx     | 120 |    | 120    | 20  | н  | ex  |    | 120 |    | 120   | 37  |

| T'dieze        |                   |            | on l             | is   | zur i                                 | heti                           | ischer                                     | Н                 | yp:      | ate i           | nes         | on.                                   |                                |                                            |                   |         |                            |    | 36                                    | 7               |
|----------------|-------------------|------------|------------------|------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------|----------------------------|----|---------------------------------------|-----------------|
|                | Das               | toni<br>Ge | isch-d<br>eschle | iato | nische                                |                                | Misch<br>and                               | ung<br>des d      | des      | tonis           | ch-d<br>n G | liatonio<br>sechlecl                  | chen<br>its.                   | Mise                                       | hung<br>I des     |         | tonisc<br>tonisc<br>eschle |    | diatorisch<br>iatonisch               | hen             |
| noderne Klaug- | Zahlen des Ptole- | mpens.     | Moderne Zahlen.  |      | Genane<br>Bezeichnung mit<br>Eröchen. | Bezeichnung der<br>Intervalle. | Annihernd<br>moderne Klang-<br>hestimmung. | Zahlen des Ptote- | inheits. | Moderne Zahlen. |             | Genane<br>Bezeichaung mit<br>Brüchen. | Bereichnung der<br>Intervalle. | Annikered<br>moderne Klang-<br>bestimmung. | Zahlen des Ptole- | rnacus. | Moderne Zahlen.            |    | Genane<br>Bezeichnung mit<br>Brüchen. | Bezeichnung der |
| f.             | Ę                 | v,         | 60               | 57   | 6021                                  | 63                             | f*                                         |                   | ·.       | 60              | 57          | 6079                                  | 63                             | ī.                                         | 14                | <       | 60                         | 57 | 6079                                  | 61              |
| ē              | 57                | q          | 63               | 13   | 631                                   | 25                             | ē                                          | .77               | 17       | 63              | 13          | 6317                                  | 15                             | e                                          | ξŢ                | 17      | 63                         | 13 | 6317                                  | 59              |
| d.             | σα                | 5          | 71               | 7    | 711                                   | 78                             | d.                                         | 69                | Ç        | 71              | 7           | 71)                                   | 2                              | d                                          | 0                 | eò.     | 70                         | 14 | 70178                                 | 10              |
| c.             | πα                | 10         | 81               | 16   | 8123                                  | 14.0                           | c*                                         | Ξ                 |          | 80              |             | 80                                    | 7                              | ē                                          | 69                | a       | 79                         | 1  | 794                                   | 9,8             |
| h              | πō.               | ı,         | 81               | 17   | 84,65                                 | 35                             | h                                          | <b>#</b> 3        | :5       | 81              | 17          | 84 68                                 | 236                            | h                                          | πŝ                | e,      | 81                         | 17 | 81,00                                 | 15              |
| a              | 38                | lr9        | 94               | 49   | 9123                                  | 31.0                           | а                                          | 56                | µ9       | 91              | 19          | 9433                                  | 2.0                            | а                                          | 56                | pa 30   | 94                         | 49 | 9123                                  | 2               |
| g*             | 95                | μ          | 106              | 40   | 1063                                  | 2                              | g*                                         | [c                | ĺπ       | 106             | 40          | 1063                                  | 210                            | g*                                         | 95                | ju.     | 106                        | 40 | 1063                                  | 9 4             |
| f.             | 6xa               | 76         | 121              | 54   | 12137                                 | 44                             | f*                                         | bxa               | -36      | 121             | 54          | 12117                                 | 87                             | r.                                         | pra               | 26      | 121                        | 54 | 12114                                 | 4               |
| Tobis :        |                   |            | netise           | he   | n Pro                                 | slar                           | ubane                                      | omer              | nos      |                 |             |                                       |                                |                                            |                   |         |                            |    |                                       |                 |
| h              | w                 |            | 60               |      | 60                                    | 1                              | h                                          | Ę                 |          | 60              |             | 60                                    | 1                              | h                                          | E                 |         | 60                         |    | 60                                    | 1               |
| a              | 55                | λ          | 67               | 30   | 674                                   | 9                              | а                                          | ŧ,                | λ        | 67              | 30          | 674                                   | a)a                            | a                                          | 33                | λ       | 67                         | 30 | 671                                   | 2               |
| g*             | or.               | vc         | 75               | 56   | 7512                                  | 2                              | g*                                         | 96                | νς       | 75              | 56          | 75+8                                  | 2                              | g*                                         | 00                | 20      | 75                         | 56 | 7512                                  | 2               |
| r.             | πς                | μζ         | 86               | 47   | 8611                                  | ş                              | f*                                         | nc                | μζ       | 86              | 47          | 8611                                  | 4                              | (+                                         | πς                | μζ      | 86                         | 47 | 8611                                  | 407             |
| e              | 5                 |            | 90               |      | 90                                    | 39                             | e                                          | 3                 |          | 90              |             | 90                                    | 28                             | e                                          | 3                 |         | 90                         |    | 90                                    | 201             |
| d.             | pa                | te         | 101              | 15   | 1011                                  | 2                              | d*                                         | l <sub>s</sub>    | tE       | 101             | 15          | 1011                                  | 9 0                            | d                                          | 9                 |         | 100                        |    | 100                                   | y               |
| c*             | pre               | μŢ         | 115              | 43   | 1152                                  | -                              | c*                                         | M                 | vô       | 113             | 54          | 11332                                 | oje                            | c                                          | ριβ               | λ       | 112                        | 30 | 1124                                  | ole             |
| н              | gr                |            | 120              |      | 120                                   | 20                             | н                                          | px                |          | 120             |             | 120                                   | 313                            | н                                          | px                |         | 120                        |    | 120                                   | 15              |

Ъ st

> hypaton Parbeweg-

hypate lich

nos

## Hypophrygische: Das Diapason von der thetischen Ne

|                                         | abe der antil<br>benennun;    | oen Klang-<br>gen.            |                               | Mise                                       | hen !             | bour  | synte<br>des to<br>Gescl | mire | rh-ehros<br>rh-diatos<br>hts. | 18-                            | Mire                                       | hung<br>id de     | s to:  | weid<br>sisch-<br>schles | dist | atonisch<br>onische: | 0               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------|--------------------------|------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------|------|----------------------|-----------------|
| Angabe<br>von stehend und<br>beweglich, | Dynamische<br>Eenentungen.    | Thetische<br>Benebnungen.     | Buchstaben des<br>Probenzeus. | Anniherad<br>noderne Klang-<br>bestimmang. | Zahlen des Ptole- | ma(m. | Noderne Zahlen.          |      | Bezeichnung mit<br>Brüchen.   | Bezeichnung der<br>Intervalle. | Anniherna<br>moderne Klang-<br>bestimmung. | Zahlen des Ptole- | maene. | Moderne Zahlen.          |      |                      | Bereichnung der |
| beweg-<br>lich                          | Paranete<br>hyper-<br>bolaeon | Nete<br>diezeug-<br>menon     | a                             | ges*                                       | ξβ                | e4    | 62                       | 13   | 623                           | 100                            | g*                                         | 415               | v,     | 60                       | 57   | 6019                 | -               |
| beweg-<br>lich                          | Trite<br>hyper-<br>bolaeon    | Paranete<br>diezeug-<br>menon | β                             | ī*                                         | ξÇ                | 77    | 67                       | 53   | 6733                          | 17                             | 7.                                         | 85                | irl    | 67                       | 43   | 67123                |                 |
| stehend                                 | Nete<br>diezeug-<br>menon     | Trite<br>diezeug-<br>menon    | 7                             | e                                          | 69                | ζ     | 71                       | 7    | 715                           | 12                             | ē                                          | 02                | ζ      | 71                       | 7    | 715                  |                 |
| beweg-<br>lich                          | Paranete<br>diezeug-<br>menon | Para-<br>mese                 | ô                             | ď*                                         | E                 |       | 80                       |      | So                            | Pot                            | ď*                                         | =                 |        | -50                      |      | 80                   |                 |
| beweg-<br>lich                          | Trite<br>diezeug-<br>menon    | Mese                          | c                             | ē.                                         | Þα                | ×c    | 91                       | 26   | 919                           | ą                              | c.                                         | 32                | ×c     | 91                       | 26   | 913                  |                 |
| stehend                                 | Para-<br>mese                 | Licha-<br>nos<br>meson        | c                             | h                                          | 58                | ja B  | 94                       | 49   | 9423                          | 707                            | h                                          | 36                | irg    | 94                       | 49   | 9483                 | 1000            |
| stehend                                 | Mese                          | Par-<br>hypate<br>meson       | ς                             | a                                          | pc                | Į4.   | 106                      | 40   | 1063                          | 0/6                            | a                                          | ps                | ju.    | 106                      | 40   | 1063                 |                 |
| beweg-<br>lich                          | Licha-<br>, nos<br>meson      | Hypate<br>meson               | η                             | ges*                                       | 5x6               | χ,    | 121                      | 27   | 1244                          | 2                              | g.                                         | 6×2               | νô     | 121                      | 54   | 12147                |                 |
|                                         |                               |                               |                               |                                            |                   |       | 1                        |      |                               |                                |                                            |                   |        |                          |      | che<br>ien M         |                 |
| beweg-<br>lich                          | Trite<br>diczeug-<br>menon    | Mese                          | a                             | ē.                                         | 137               | νζ    | 60                       | 57   | 6010                          | 63                             | ē*                                         | ξ                 | νζ     | 60                       | 57   | 6029                 | -               |
|                                         |                               |                               |                               |                                            |                   |       |                          |      |                               |                                |                                            |                   |        |                          |      |                      |                 |

| beweg-<br>lich | Trite<br>diezeug-<br>menon | Mese                    | a | ē.   | ξ vζ  | 60 57 | 60 <sup>20</sup> 1 | 63  | e*  | € √5  | 60 57 | 6020 |  |
|----------------|----------------------------|-------------------------|---|------|-------|-------|--------------------|-----|-----|-------|-------|------|--|
| stehend        | Para-<br>mese              | Licha-<br>nos<br>meson  | β | h    | ξη ιγ | 63 13 | 6317               | 19  | h   | ξη τη | 63 13 | 6317 |  |
| stehend        | Mese                       | Par-<br>hypate<br>meson | γ | a    | 02 Ç  | 71.7  | 714                | 914 | a   | ο2 ζ  | 71.7  | 734  |  |
| beweg-         | Licha-<br>nos              | Hypate                  | 6 | ges* | π3 vn | 82 58 | 5235               | 1   | g.* | 72 tC | 81 16 | 8117 |  |

|          |                        | meson           |   | 2    | 1     |       |      |   |    |       |        |    |
|----------|------------------------|-----------------|---|------|-------|-------|------|---|----|-------|--------|----|
| eg-<br>h | Licha-<br>nos<br>meson | Hypate<br>meson | ô | ges* | πβ νη | 82 58 | 5225 | 7 | g* | 77 tC | 81, 16 | 81 |
|          |                        |                 |   |      |       |       |      |   |    |       |        |    |

| weg-<br>ich | Licha-<br>nos<br>meson | Hypate<br>meson | ô | ges* | πβ νη | 82 58 | 5225 | 70 | g* | 77 tC | 81 16 | 811   |
|-------------|------------------------|-----------------|---|------|-------|-------|------|----|----|-------|-------|-------|
| wee-        | Par-                   | Licha-          |   |      |       |       |      |    |    |       | 00.10 | 001-0 |

| lich         | nos<br>meson | Hypate<br>meson | ô | ges* | πβ νη | 82 58 | 5225 | ž  | g* | ⊞a t€ | 81 16 | 81  |
|--------------|--------------|-----------------|---|------|-------|-------|------|----|----|-------|-------|-----|
| weg-<br>lich | hypate       | Licha-<br>nos   | c | f*   | 5 λ   | 90 30 | 901  | 11 | f* | 3 m   | 90 18 | 901 |

|        | meson                   |                           |   |    |        |        |      |     |    |       | 1   |    |       |
|--------|-------------------------|---------------------------|---|----|--------|--------|------|-----|----|-------|-----|----|-------|
| lich   | Par-<br>hypute<br>meson | Licha-<br>nos<br>hypaton  | c | f. | 5 λ    | 90 30  | 901  | 11  | f* | 3 m   | 90  | 18 | 30315 |
| tehend | Hypate<br>meson         | Par-<br>hypate<br>hypaton | c | e  | 95 p.8 | 94 49  | 9433 | 31  | e  | 35 µ8 | 94  | 49 | 9427  |
| eweg-  | Licha-<br>nos           | Hypate<br>hypaton         | ζ | d* | be hr  | 106 40 | 1063 | 2 . | ď* | bc lr | 106 | 40 | 1063  |

gaa võ 121 54 12112 \$ c\*

px2 v6 121 54 12117

Digitized by Google

c\*

|                               | Das               | toni<br>Ge | sch-di<br>schle | istor | nischo                                |                                | Misc<br>und                                 | hung<br>des       | des    | tonis           | ch-d | iatonis<br>eschlec                   | then<br>hts.                   | Misch                                      | des sys                     | s tonin         | rb-& | diatonisch<br>iatonisch               | hen<br>ea       |
|-------------------------------|-------------------|------------|-----------------|-------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------|-----------------|
| mederne Klang-<br>bestimmung. | Zahlen des Piele- | maeue.     | Moderne Zahlen. |       | Genaue<br>Bezeichnung mit<br>Brüchen. | Bezeichnung der<br>Intervalle. | Annahernd<br>mederne Klaug-<br>testitsmang. | Zahlen des Ptole- | maeus. | Moderne Zahlen. |      | Genant<br>Bezeichang nit<br>Brüchen. | Bereichnung der<br>Intervalle. | Annihernd<br>moderne Klang-<br>bestimmung. | Zahlen des Ptole-<br>maeur. | Mederne Zahlen. |      | Genane<br>Bereichnung mit<br>Brüchen. | Bezeichnung der |
| g*                            | Ę                 |            | 60              |       | 60                                    | 1                              | g,                                          | Ę                 |        | 60              |      | 60                                   | 1                              | g*                                         | Ę                           | 60              |      | 60                                    | 1               |
| ī*                            | ξη                | 2.6        | 68              | 34    | 68 <u>\$</u>                          | ş                              | ī*                                          | ξη                | 3.6    | 68              | 34   | 684                                  | ą                              | ī.                                         | ξη λδ                       | 68              | 34   | 684                                   | ą               |
| 0                             | 92                | ζ          | 71              | 7     | 714                                   | 28                             | ē                                           | 62                | ζ      | 71              | 7    | 713                                  | 247                            | ē                                          | 02 C                        | 71              | 7    | 711                                   | 26              |
| ď*                            | z                 |            | So              |       | 50                                    | 2                              | ď*                                          | π                 |        | 80              |      | 80                                   | 2 8                            | d                                          | oð a                        | 79              | 1    | 79 <sub>k</sub> l <sub>Y</sub>        | 100             |
| c*                            | 32                | χÇ         | 91              | 26    | 913                                   | e):                            | c*                                          | 3                 |        | 90              |      | 90                                   | 9 8                            | e                                          | τη νη                       | 88              | 53   | ssa                                   | 2               |
| h                             | 56                | μθ         | 94              | 49    | 9123                                  | 107                            | h                                           | 15%               | ir 9   | 94              | 49   | 9123                                 | 200                            | h                                          | 56 µ8                       | 94              | 49   | 9423                                  | 16              |
| a                             | pc.               | ĮL.        | 106             | 40    | 1063                                  | 2 6                            | a                                           | pc                | ţı.    | 106             | 40   | 1063                                 | pie                            | а                                          | be la                       | 106             | 40   | 1063                                  | ş               |
| g*                            | px.               |            | 120             |       | 120                                   | 990                            | g*                                          | px                |        | 120             |      | 120                                  | 2 8                            | g*                                         | px.                         | 120             |      | 120                                   | 2               |
| is :                          | eum               |            | etise           | -     | Pro                                   |                                | nbano<br>e*                                 | mei               | 108    | 60              |      | 60                                   | 1                              | ē                                          | vilt t∈                     | 59              | 16   | 59,7,                                 | 80              |
| h                             | ξγ                | T.         | 63              | 13    | 6317                                  | 20                             | h                                           | ξγ                | 17     | 63              | 13   | 6317                                 | 204                            | h                                          | ξη τ <b>γ</b>               | 63              | 13   | 6317                                  | 16              |
| a                             | 62                | ζ          | 71              | 7     | 714                                   | 2                              | а                                           | 6/2               | ζ      | 71              | 7    | 713                                  | 9,4                            | а                                          | 92 Ç                        | 71              | 7    | 711                                   | 2 8             |
| g*                            | ×                 |            | 80              |       | 80                                    | 2 .                            | g*                                          | π                 |        | 80              |      | 80                                   | 2                              | g*                                         | π                           | 80              |      | 80                                    | 2,8             |
| f*                            | ba                | uc.        | 91              | 26    | 913                                   | **                             | l.                                          | Ъα                | жç     | 91              | 26   | 913                                  | *                              | f*                                         | ba xc                       | 91              | 26   | 917 ,                                 | ş               |
| e                             | 36:               | 18         | 94              | 49    | 9433                                  | 35                             | e                                           | 36                | րծ     | 94              | 49   | 9433                                 | 39                             | e                                          | 56 µ8                       | 94              | 49   | 9437                                  | 19              |
| d*                            | 95                | μ          | 106             | 40    | 1063                                  | 0,6                            | ď.                                          | bс                | μ      | 106             | 40   | 1063                                 | 2                              | d                                          | бе жа                       | 105             | 21   | 105 113                               | 10              |
| c*                            | pxa               | νõ         | 121             | 54    | 12142                                 |                                | c*                                          | px.               |        | 120             |      | 120                                  | 2                              | c                                          | рең ка                      | 118             | 31   | 11814                                 | 010             |

| 370                                     |                               |                               |                                |                                            |                             | Da                                   |                                      |                                |                                            |                             | ris                                   |                                       |                                |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Ang                                     | she der antil<br>benennung    | en Klang-<br>gen.             |                                | Misch                                      | ten und c                   | syntonisc<br>les tonisc<br>Geschleck | h-diato:                             | na-<br>ni-                     | Misch                                      | d des ton                   | weich-dist<br>isch-dist<br>schlechts. | onische                               | 48                             |
| Angabe<br>son stehend und<br>beweglich. | Dynamische<br>Benennungen.    | Thetische<br>Benennungen.     | Buchstalen des<br>Ptolessaeus. | Annihernd<br>noderne Klang-<br>bestimmung. | Zahlen des Ptole-<br>maeus. | Moderne Zahlen.                      | Genne<br>Bezeichnung mit<br>Brüchen. | Bezeichnung der<br>Intervalle. | Annihernd<br>noderne Klang-<br>bestimmung. | Zahlen des Ptole-<br>maeus. | Moderne Zahlen.                       | Geraus<br>Bezeichnung mit<br>Brüchen. | Bezeichnung der<br>Intervalle. |
| stehend                                 | Nete<br>hyper-<br>bolacon     | Nete<br>diezeug-<br>menon     | 2                              | a                                          | Ę                           | 60                                   | 60                                   | 1                              | ā                                          | Ę                           | 60                                    | 60                                    | 1                              |
| beweg-<br>lich                          | Paranete<br>hyper-<br>bolaeon | Paranete<br>diczeug-<br>menon | β                              | ges*                                       | 0                           | 70                                   | 70                                   | 6/4                            | g*                                         | ξη λδ                       | 68 34                                 | 684                                   | ě                              |
| beweg-<br>lich                          | Trite<br>hyper-<br>bolaeon    | Trite<br>diezeug-<br>menon    | 7                              | ſ*                                         | ος κβ                       | 76 22                                | 76,4                                 | 17                             | 7.                                         | 95 ta                       | 76 11                                 | 764                                   | 1,0                            |
| stehend                                 | Nete<br>diezeug-<br>menon     | Para-<br>mese                 | 8                              | ē                                          | π                           | 80                                   | 80                                   | 27                             | ē                                          | z                           | 80                                    | 80                                    | 21                             |
| beweg-<br>lich                          | Paranete<br>diezeug-<br>menon | Mese                          | ε                              | ā.                                         | 3                           | 90                                   | 90                                   | 2                              | ď*                                         | 3                           | 90                                    | 90                                    | ola                            |
| beweg-<br>lich                          | Trite<br>idiczeug-<br>menon   | Licha-<br>nos<br>meson        | c                              | <u>-</u> *                                 | ρβ να                       | 102 51                               | 1025                                 | ÷                              |                                            | pß va                       | 102 51                                | 1025                                  | - 104                          |
|                                         |                               | 73                            |                                |                                            |                             |                                      |                                      |                                |                                            |                             |                                       | -                                     |                                |

## 106 40 1063 120 2

99

### 5% 120

106 40 1063 34

120

1

24

910

### Mes

|                |                               | meson                     | ١. |      |        |        |      |    |    | 100   |        | 1.00  |
|----------------|-------------------------------|---------------------------|----|------|--------|--------|------|----|----|-------|--------|-------|
|                |                               |                           |    |      |        | D      |      |    |    |       | oris   |       |
| beweg-<br>lich | Paranete<br>diezeug-<br>menon |                           | a  | d*   | ŧ      | 60     | 60   | 1  | ď* | ŧ     | 60     | 60    |
| beweg-<br>lich | Trite<br>diezeug-<br>menon    | Licha-<br>nos<br>meson    | 3  | e*   | ξη λδ  | 68 3   | 684  | ÷  | c* | ξη λδ | 68 34  | 684   |
| stehend        | Para-<br>mese                 | Par-<br>hypate<br>meson   | ĭ  | h    | 02 5   | 71 7   | 713  | 10 | h  | 62 Ç  | 71.7   | 711   |
| stehend        | Mese                          | Hypate<br>meson           | ò  | a    | 7.     | 80     | 80   | 2  | a  | π     | 80     | 80    |
| beweg-<br>lich | Licha-<br>nos<br>meson        | Licha-<br>nos<br>hypaton  | ε  | ges* | ъу х   | 93 20  | 931  | 7  | g* | 32 x5 | 91 26  | 913   |
| beweg-<br>lich | Par-<br>hypate<br>meson       | Par-<br>hypate<br>hypaton | c  | f*   | ba lng | 101 45 | 1014 | 13 | f* | pa de | 101 35 | 10123 |
| stehend        | Hypate<br>meson               | Hypate<br>hypaton         | ζ  | e    | b< lr  | 106 40 | 1065 | 計  | e  | pc μ  | 106 40 | 1063  |
| beweg-<br>lich | Licha-<br>nos                 | Proslam-<br>bano-         | η  | d*   | рж     | 120    | 120  | 1  | d* | bx .  | 120    | 120   |

gx

Par-Para-

hypate meson h

Hypate

Mese

stehend

|                                        | on                |         | non             | bis | zur             | thet            | ische                                                                 | n H               | VD     | ate            | me | eson.           |                 |                         |                                                                                      |        |     |                 | 3                           | 71              |  |
|----------------------------------------|-------------------|---------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|----|-----------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------|-----------------------------|-----------------|--|
| Das tonisch-diatonische<br>Geschlecht. |                   |         |                 |     |                 |                 | Mischung des tonisch-diatonischen<br>und des ditonischen Geschlechts. |                   |        |                |    |                 |                 |                         | Mischung des tonisch-diatonischen<br>und des syntonisch-diatonischen<br>Geschlechts. |        |     |                 |                             |                 |  |
| Annaherad<br>Rederre Klang-            | Zahlen des Prole. | pnaens. | Moderne Zahlen. |     | Bezeichnung mit | Bezeichnung der | I Annahernd<br>mederne Klang-                                         | Zahlen Bes Ptole- | macus. | Mederne Zahlan |    | Bezeichnung mit | Bezeichnung der | Moderne Klang-          | Zahlen des Piola                                                                     | madus. |     | Moderne Zahlen. | Bezeichnung mit<br>Brücken. | Bereichnung der |  |
| a                                      | Ę                 |         | 60              |     | 50              | 1               | ā                                                                     | 8                 |        | 60             |    | <u>6</u> 0      | 1               | ä                       | ξ                                                                                    |        | 60  |                 | 60                          | 1               |  |
| g*                                     | \$\$              | λ       | 67              | 30  | 674             | 2               | g*                                                                    | E                 | λ      | 67             | 36 | 671             | 9               | g*                      | ęς                                                                                   | λ      | 67  | 30              | 671                         | 2 8             |  |
| ī.                                     | 05                | ð       | 77              | 9   | 774             | ž               | f+                                                                    | ٥,                | 9      | 72             | 9  | 774             | * 7             | 7-                      | ٥,                                                                                   | a      | 77  | 9               | 77 <u>‡</u>                 | ŧ               |  |
| ē                                      | π                 |         | 80              |     | 50              | 11              | e                                                                     | π                 |        | 80             |    | 50              | 27              | ē                       | Ξ                                                                                    |        | 80  |                 | 80                          | 35              |  |
| d*                                     | 5                 |         | 30              |     | 90              | 2 8             | ď*                                                                    | 3                 |        | 90             |    | 90              | 2               | $\overline{\mathbf{d}}$ | 27                                                                                   | ٧7     | 88  | 53              | 881                         | 10              |  |
| c*                                     | ρβ                | va      | 102             | 51  | 1025            | ÷               | <u>c*</u>                                                             | þя                | 1E     | 101            | 15 | 1014            | 2               | e                       | 6                                                                                    |        | 100 |                 | 100                         | 2               |  |
| h                                      | рc                | Ŀ       | 106             | 10  | 1063            | 11              | h                                                                     | рC                | μ      | 106            | 40 | 1065            | 113             | h                       | ēε                                                                                   | ĺr     | 106 | 40              | 106}                        | 18              |  |
| a                                      | 6x                |         | 120             |     | 120             | 2               | a                                                                     | рх                |        | 120            |    | 120             | 2               | a                       | ęx.                                                                                  |        | 120 |                 | 120                         | 1               |  |
|                                        | O1                |         | etisc           | her | n Pro           | slan            | ,<br>nbane                                                            | men               | os.    |                |    |                 |                 |                         |                                                                                      |        |     |                 |                             |                 |  |
| ď*                                     | Ę                 |         | 60              |     | 60              | 1               | ď*                                                                    | ξ                 |        | 60             |    | 60              | 1               | d                       | vð                                                                                   | ıς     | 59  | 16              | 59 J.                       | Ħ               |  |
| c*                                     | ξη                | 1.6     | 68              | 3-4 | 68 <u>‡</u>     | 1               | c*                                                                    | ξζ λ              |        | 67 ;           | 30 | 671             | 2 8             | ē                       | ξc                                                                                   | îr     | 66  | 40              | 663                         | 2               |  |
| h                                      | 92                | ζ       | 21              |     | 714             | 20              | h                                                                     | οα (              |        | 71 7           | ,  | 711             | 111             | h                       | 92                                                                                   | ζ      | 71  | 7               | 711                         | 18              |  |
| a                                      | π                 |         | 80              |     | 80              | 1               | a                                                                     | π                 |        | 80             |    | 80              | 2 8             | a                       | π                                                                                    |        | 80  |                 | 80                          | ž               |  |
| g*                                     | 3                 |         | 90              |     | 90              | 9               | g*                                                                    | 5                 |        | 90             |    | 90              | 1               | g*                      | 5                                                                                    |        | 90  |                 | 90                          | 2               |  |
| f×.                                    | ρβ·               | va.     | 102 3           | 1   | 02              | +               | f*                                                                    | pβv               | z I    | 102 5          | 1  | 1025            | a y             | f*                      | ρβ·                                                                                  | 12     | 102 | 51              | 1025                        | ą               |  |
| e                                      | be.               | L       | 106 4           | 0 1 | 063             | 34              | e                                                                     | be h              |        | 106 4          | 0  | 1063            | <del>1</del> 9  | e                       | ęς                                                                                   | 2      | 106 | 10              | 1063                        | 註               |  |
| d*                                     | px.               | 1       | 120             | 1   | 20              | 1               | d*                                                                    | рж                | 1      | 120            | 1  | 120             | ž               | d*                      | рж                                                                                   |        | 120 | 1               | 20                          | 2               |  |
|                                        | or the            |         | -               | -   |                 | -               |                                                                       |                   |        | -              | -  | 40000           |                 |                         |                                                                                      | +      | _   |                 | -                           | _               |  |

### Berichtigungen:

- Seite 22 Zeile 4 von oben ist nach Diatonos diezeugmenon einzuschalten: «, im chromatischen Geschlechte aber Diatonos diezeugmenon chromatice».
- Seite 46 Zeile 4 von unten ist die Zahl 6 anstatt 5 zu lesen.
- Seite 88, Zeile 4, 5 und 28 von oben, sowie Seite 89, Zeile 1 von oben lese man Archytas anstatt Architas.
  Seite 108 in der Tabelle lese man a anstatt bb\*, d' anstatt eses'\*. g' anstatt
- asas'\*, a' anstatt bb'\*, d" anstatt eses"\*. Seite 437 Zeile 2 von unten lese man: «die vierte von e (L) zu a (G)» anstatt
- -die vierte von f (E) zu H (A)r.
  Seite 138 Zeile 15 von oben lese man f-b anstatt f-h.



### INDEX.

### (Aumerkung. Die Zahlen bezeichnen die Seite. E = Einleitung)

Acetabulum 46, 194. Adelholdus E 56 Adrianus Junius 176. Aegypter 176, 479. Aehnlichtänende Stimmen 156, 157, Acolische Tonart 242, 245. 947, 948, 970

Aeschylus 175." Agenor 204. Agoge 244 Ailinos 175 [ Albinus 17, 31, 497, 498, 214. - E 51. Alcäus 183. Aleman 475 Alvnius 209, 257, 264,

Ammonius 484. Amphion 203, 205. Anacreon 183 Antigonides 474. Aphrodite 180. Apollo 180, 181, 183, 184.

186, 205 Apotome 69 ff. 77, 81. 82. 85, 86, 87, 95 f. 97, 993,

Archilochus 474, 474. Archimedes 491. Archytas 88, 89, 162, 163, 277, 352, 353, - E 22, Arion aus Methymna 5. 173, 174,

Aristides Quintilianus 198. 209, 255. Aristophanes 175.

Aristoteles 8, 167, 179, 193. 199. 206, 219, 257. Aristoxenus 71, 72, 74, 78

164. 168. 181. 196. 209. | Boeckh 178. 182. 185. 186. 210, 219, 212, 217, 252, 256, 252, 253, - E 23. Aristoxenische Scalen 244 Arithmetik 39, 50

Arithmetik des Boetius 11 10, 42, 11, 51, 53, 55 57, 63, 69, 74, 88, 104, 453, 247, - E 54, 35 Arithmetische Mitte 50,51

52. 53, 56, 57, 74, 222, Arterie 199. Astronomische Symbolik 32, 215.

Athenius 175, 176, 183. 491 Aivs 22. Augustus 198.

Aurelianus Reomensis E 55 Axiomata 44

Babys 205. Barbiton 182, 184. Barmos 183. Barymikton 483, 484.

Barymiton 483, 484. Bellermann (Fr.) 204, 213. 244. 245 ff. 252 ff. 257

258 ff. 275, 276 ff. 319 ff. 324 ff. - E 20 ff. Bellermann (H.) 327. Berechnung 14, 32, 35, 36. 38, 147, 162,

Bewegliche Klänge 136. 226, 234, 282, Bisdiapason 13 19, 26, 31

55; 56, 58, 59, 60, 65 66, 111, 115, 140, 156, ristoxenus 74. 72. 74. 78. Bisdintessaron 61. 80. 81. Consul 22. 80. 454. 457. 458. 459 f. Blasinstrumente 8, 484 ff. Corybantes 205. Bisdintessaron 61, 80, 81.

487. - E 20 Boetius E 45 ff. 55. Böotier 5 Bosisio E 53. Bryennius 208.

Burette 180. - E20.37.38, Cadmus 204.

Căsar 486. Calvisius E 48. assinder 198. - F 46. 48. Charaktere der Tonarten

Chelys 184 f. 484. Chladni 211

Chorebus 205 Chroma (Farbe) 27, 236 Chromatisches Klanggeschlecht 4. 48, 27, 18.30.

116, 118, 120, 122, 125 f. 128 [ 131 f. 159 [ 162 f. 210, 212, 231, 232, 277, 353. - E 21.

Chrysothemis 203 Cicero, Marcus Tullins 5 32, 215,

Comma 72, 77, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 89 ff, 93, 94 95, 96, 97, 98, 105, 224, Composition 231 Componist 37. Conjunctae 32.

Conjunctio 32 31 Consonanz (Symphonie) 40 ff. 44 ff. 33 ff. 57 ff. 100, 136 ff. 153, 156 ff. 202 f. 216, 220, 235,

Consul 11.

374 Diatonos meson chroma- | Drobisch E 45 Cotalus 205. Dynamische Benennung Ctesibius 191. tice 28, 212, Cvathus 25, 194. Diatonos meson onbarmo-278, 284, - E 33, Cymbal 193 Dynamische Mese 225. nios 28, 213, Diatonos synemmenon 280, 311, 314, Dekes 179 28, 211, Demeter Eleusinia 4, 171. Diatonos synemmenon Einheit 33, 40, 41, 42, 43, chromatice 28, 212, 50, 52, 53, 59, 60, 101, Democrit 5 6 475 Diatonos synemmenon Demosthenes 218 enharmonios 98, 913 Examinic 453. Diapason 13, 19, 21, 26. Diazeuxis 23, 31, 224, 241. Elegie 171. 35, 36, 55, 57, 58, 59, Dicht 160, 164, 234, 239, Elpis E 48 60. 61. 69. 64. 66. 67. Didymus 359, 353. Equation 453, 457. 71, 72, 74, 80, 81, 82, Diesis 27, 28, 30, 67, 77 Empedocles 5, 175. 89, 93, 94, 95, 96, 105. 81, 82, 83, 114, 159 f. Enharmonisches Klangge-111, 437 f. 160, 453 455. schlecht 18, 27, 28, 30, 919 993 991 156, 158, 222 116 ff. 119, 120, 123. Diezeugmenon (System) Diapason und Diapente (3. 208, 282, 125 f. 128 f. 131 f. 159 ff. 19. 35. 56. 58. 59. 60 Diezenemenon /Tetra-(62 f. (68, 910, 919, 939, 65, 66, 67, 111, 153, 155, chord) 25, 27, 28, 119 ff. 133, 359, 457 122, 127, 130, 133, Enneachord 24.

Dianason und Diatessaron Diocles 193. Ennodins E 46. 63, 66, 67, 140, 153, 154, Diodorus von Theben 184. Epigonion 483, 484, 155. 157, 278, Disjunctae 32. Epigonus 483. Diapente 13, 19, 21, 26, Disinnetio 34 Enordous 36 35, 36, 55, 56, 58, 59, Dissonanz (Diaphonie) 14 Eratosthenes 352, 353, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 33, 100, 153, 156, 235, Erde 32, 39, 66. 67. 71. 74. 78. 84. Dithyrambos 174. Erregt diatonisches Klang-87, 111, 112, 119, Ditoniaisch diatonisches eschlecht 160, 161, 353. 137 f. 153. 156. 211. Eubulides 58, 248. Geschlecht 354.

Diaschisma 83. Ditonus (Ditonon) 27, 28, Euclid 209, 210, 218, 228, Diatessaron 13, 19, 20, 21 30, 115, 223, 236, 230 ff. 245. 5, 27, 35, 26, 55, 56, Doppel - Supersesquialter Euripides 175, 176. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ü. Excellentes 32. 64, 65, 66, 67, 68, 71, Doppel - Supersesquiterz 74, 78, 79, 80, 81, 84, ij. Facsimile aus dem Leip-85, 86, 87, 94, 95, 111, ziger Codex 109. Donnelt (s. Zweifach) 33. 112, 119, 137 [, 153, 156, Färbungen (χρόπι) 225. 253 f. 357 ff. 35, 43, 44, 48, 49, 50, 59, 159. 222 60, 63, 100, 101, 103, Diatonisches Klangge-Donnelt überzweitheilig Feststehende Klänge 135. schlecht 18. 27, 28. 30 224, 226, 234, 280,

Flöte 5, 6, 37, 173, 174. 114 ff. 119, 122, 125 [ Dorische Octavengattung 128 f. 131 f. 159 f. 162 f. (s, Tibia.) 239, 245 210, 211, 231, 232, 353, Dorische Tonart 140, 141, Forkel E 20 - E 21. 145, 167, 179, 242, 245, Fortlage 257. - E 20. Friedlein 205, 209, 215, Diatonos chromatice 28 248, 264, 338, Dorisches Tonsystem der 354. — E 52. 211. 212 Diatonos hypodorischen Tonart diezeugmenon 211, 212 314. Galenus 198,

Diatonos diezeugmenon Dreifach 33, 35, 40, 43, Galilei (Galileo) 193 chromatice 28, 211,212, 44, 45, 49, 58, 59, 60, Galilei (Vincenzo) 193. Diatonos diezeugmenon 63, 65, 103, 111, Ganzton 19, 23, 26, 27, 39. 21. 26. 55. 62. 63. 65. enharmonios 29, 211, Dreifacher Supersesqui-66, 67, 74, 84, 82, 84 ff. 213. alter 44. Diatonos hypaton enhar-Dreifach überzweitheilig 111, 159, 160, 222, monios 29, 211, 11. Ganztonhälfte 68 ff. 75 ff.

Diatonos hyperbolacon reiheit42, 52, 53, 54, 221, 459. 223.

Drieberg 179, 180. Gattung 136 ff.

212

28, 29, 30, 31, 32, 106,

108, 111, 112, 131 (.135.

139, 441, 211, 212, 214,

28, 29, 30, 31, 32, 106, 108, 142, 113, 128 f.

264 ff. 328 ff. 358 ff.

Hypate meson 24, 25, 26,

135, 139, 141, 211, 21 214, 264 ff, 328 ff, 358 ff.

25, 27, 434 ff.

212.

nios 213.

245, 267

274

242, 245, 265

242, 245, 269,

42. 245. 269

gattung 240, 245,

art 316, 317, - E 35,

246, 264, 328

244. 270.

Hypodorische

244, 266,

tung 240, 245

122, 127, 130, 133,

Gaudentius 210, 229 Gehör 14, 32, 35, 36, 72 74, 150, 162, 166, Geometrie 39 Geometrische Mitte 50.51

53, 54, 56, 57, 74, Gestirne 32. Geten 3 Getrennte Grüsse 28, 39,

Getrennte Mitte 51. Getrennte Stimmen 153, Glarcan E 12, 52, Glaucus 171. Gleichheit 42 51, 54, 60,

Gortyna 471. Grenze 50 Guido von Arezzo 260. --E 56

Gundobald E 49

Halbton (Hemitonium) 20. 27, 30, 36, 61, 61, 63 67 ff. 85, 86 ff. 459, 460.

236. - E 44 grösserer 25. 97. kleinerer 36. 82. 86. 92 ff. 97, 98, 415. Harmonie 148, 166, 249

Harmonische Mitte 50. 51 54, 56, 57, 74, 223, Harmonische Regel 151 195. Hauptmann 214, 257. -

E 45. Helikon 229. Helmholtz 194. 201, 219, Hemina 46

Hemiolisch chromatisches Klanggeschlecht 161, 164, 237, 353, Hendecachord 25. Heptachord 23, 224 Heptas 179

Heraclides Ponticus 217 52, 256, Hercules 203. Hero 191 Herodot 176 Hesychius 175. Himmel 32 Hippasus 58, 218 Hippocrates 5, 175, 199 Histiaus aus Colophon 24

Höhe 2, 10, 151, 196, 216, Homer 181. Horaz 16, 182 Horn 5, 190.

Hypolyrion 484. Huchald 260. - E 29 ff.55. gattung 240, 245,

272, 335 Hypophrygische Octaven-

141, 145, 249, 244, 270, Hypolydisches Tonsystem der hypodorischen Tonart 31

Hyagnis 22, 205. Hypophrygische Topart. Hypate 22, 23, 24, 140, 141, 145, 212, 214, Hypate hypaton 24, 25, 26 266, 268, 331,

Hypophrygisches system der hypodorischen Tonart 315. Hypophrygisches

system der hypophrygischen Tonart 318. --E 35.

Ialemos 175 f. Hypaton (Tetrachord) 24. lambyke 484. lastische Tonart 242, 245. Hyperäolische Tonart 271 248, 266 Instrumentalmusik 7, 8,

Hyperbolaeon (Tetra-179 ff. chord) 26, 27, 114 ff. Intervall 13, 30, 400 ff. 157, 210, 216, 222, 229, 230, 235, Hyperbolaeon chromatice

Ion 242. Hyperbolaeon enbarmo-Ionier 5 Ismenias aus Theben 5

HyperdorischeTonart 141 174. Hyperhypate 24, 207, 261 Johannes I. (Bischof von

HyperiastischeTonart242. Rom) E 50. Jupiter 22, 32, HyperlydischeTonart 273

Kanon 227. Hypermixolydische Ton-Kanonia 252 f. 355 f. art 142. 143, 145, 146. Kapion 484. Kinesias 173

Hyperphrygische Tonart Kithara 7, 22, 24, 37, 148. 179 ff. Hypoxolische Tonart 242. Kitharis 4, 474, 472, 179 f. Klang 9, 60, 135, 196, 210, Octaven-216, 220, 225, 230

Klanggeschlecht 27, 460, Hypodorische Tonart 136. 238. 140, 141, 145, 242, 244, Klanghöbe 196. 210. 231. Klepsiambos 184 Hypodorisches Tonsystem Klonas 248 Kreis 39, 449 der hypodorischen Ton-

Kreisel (turbo) 10, 173, Hypoiastische Tonart 262. Kritiker 37 Krüger (Ed.) 250. Hypolydische Octavengat-Künstler 36 Kunstschulen 205. Hypolydische Tonart 140. Kyklische Chöre 174.

> Lacedămonier 3, 171. Lacedamonischer Senatsbeschluss 4, 171, 172, Larynx 198. Lasus 248. Lesbier 5. Lichaon aus Samos 23.205.

Lichanos 22, 23, 24, 28, ichanos diezeugmenon Lyrophonikion 183, 184. 28, 211, 212, Lichanos diezeugmenon chromatice 29. Lichanos diezeugmenon enharmonios 213. Lichanos hypaton 24, 25 6, 30, 31, 32, 443, 439. 141. 211. 212. 261 ff. 328 ff. 358 ff. Lichanos hypaton chromatice 28, 29, 106, 108, 124 ff

Lichanos hypaton diato-nos 28, 29, 406, 408. 444, 442, 443, 431 ff. Lichanos hypaton enharmonios 28, 29, 106, 108, 434 ff. 212 Lichanos meson 25, 26

28, 29, 30, 31, 32, 406. 108, 112, 113, 128 ff. 139. 161. 211. 212. 213 214, 254 ff. 328 ff. 358 ff. Lichanos meson chromatice 28, 29, 106, 108. 128 ff.

Lichanos meson enharmonios 28, 29, 106, 108, 128 ff. 213. Lichanos synemmenon 28, 211 Lichanos synemmenon chromatice 28, 212.

Lichanos synemmenon enharmonios 28, 213, Lied 37. Limma 57, 219, 223, -Links-Tibien 184. Linos 475 f

Linus 203.

Lucian 181.

Lithverses 176. Livius 486. Lokrische Octavengattung 140. 245 Lokrische Tonart 246. 247.

Luna 32. Lydische Octavengattung 929, 945 Lydische Tonart 2 114. 140, 141, 145, 242, 245,

248, 270, 272, 345, Lydisches Tonsystem der hypodorischen Tonart Nabla 182.

218.

Magadion 484. Magadis (der) 182, 488, Magadis (die) 147, 182,

Maneros 176. Marguard E 19. Mars 39 Marsyas 183, 205 Martianus Capella 244 Maurerkelle 150. Mediae 31.

Meibom 203, 209, 262 f. -E 49. Melanippides 172. Melodie 105. Melodische Stimmen 156.

Melopõie 243, 244. Melos 236, 286 ff. Menander 176. Menge 38, 39,

Mercur 22, 32, 180, 181, 203, 208 Mese 22. 23. 24. 25. 2 27, 28, 29, 30, 31, 32 106, 108, 440, 441, 149

113, 114, 115, 121, 125 128 [ 135, 139, 141, 145. 211. 212. 213, 214. 264 ff. 328 ff. 358 ff. Mese synemmenon 25 Meson (Tetrachord) 25 27

128 ff. 133. Mischung der Geschlechter 233 Mixolydische Octavengattung 239, 245 Mixolydische Tonart 140.

141. 145. 170. 242, 245. 265, 267, 349 Mixolydisches Tonsystem der hypodorischen Touart 313

Modus 2, 139, 143 f. Mond 32 Monochord (s. Regel) 28. 110 ff. 114, 119, 123. 128, 131, 147, 195,

Musius 168. Musik 1 ff. 39, 167 ff. Musik des Weltalls 7, 177. Musiker 36, 37, 105, 216, Musiklehrer 170.

Nete 22, 23, 24, 32

Nete diezeugmenon 25. 26, 27, 29, 31, 107, 108, 412, 113, 115, 116, 117, 418, 419 ff. 435, 439, 141, 212, 213, 215, 264 ff. 228 ff. 358 ff.

Nete hyperbolaeon 26, 27 9, 108, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 135, 139, 141, 212, 213, 215, 264 ff. 328 ff. 358 ff.

Nete synemmenon 25, 28, 29, 107, 108, 112, 113, 114. 135. 141. 212. 213. 215, 264 ff. Nicomachus 22, 24, 35 57, 55, 59, 60, 67, 203,

218 Nomos 173, 174, 248, Noten musikalische 405 ff. 258, 259, 262, -E 40 ff.

Octachord 23, 24, 458. Octave 's, Diapason: 45,

16, 18, 996 999 ff. 245, 277 - E 33 f. Oddo E 56 Olophyrmos 175. Olympus 468, 469, 472,

Orgel (Wasserorgel, 37, Orpheus 22, 203 ff. Orthioi 171. Ovid 183

Päan 174, 186. Palestrina 204. Pallas 184. Pandura 183. Panduris 483. Paramese 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 107, 108,

112, 113, 119, 120, 121, 135, 139, 141, 212, 213 245, 264 ff. 228 ff.358 ff. Paramese diezengmenon Paranete 22, 23, 24, Paranete diezeusmenon

5, 26, 27, 31, 139, 141, 212, 213, 215, 264 ff. 328 ff. 358 ff. Paranete diezeugmenon chromatice 29, 107, 108,

120.

Paranete diezeugmenon diatones 20, 107, 108, 119, 130.

Paranete diezeugmenon enharmonios 29, 107, 108, 420, 213,

Paranete hyperbolaeon26, 27, 142, 143, 144, 145, 116, 139, 141, 212, 213, 215, 264 ff. 328 ff. 358 ff. Paranete hyperbolaeon

chromatice 22, 107,108, 117, 118. Paranete hyperbolacon diatonos 22, 108, 117.

Paranete hyperbolaeon enharmonios 22, 102, 108, 115, 116. Paranete synemmenon

Paranete synemmenon 25, 32, 141, 211, 212, 213, 215, 265 ff. Paranete synemmenon chromatice 22, 407,108, 425 ff. Paranete synemmenon

diatonos 29, 107, 108, 125 ff.

Paranete synemmenon enharmonios 29, 107, 108, 125 ff. 213.

Παραπλήσιος 252. – Ε28.

Parhypale 22, 22, 24, 32,

Parhypate hypaton 24, 25, 26, 28, 39, 30, 31, 32, 106, 108, 139, 141, 211, 212, 214, 264 ff, 328 ff, 238 ff.

Parhypate hypaton chromatice 131 ff.

Parhypate hypaton diatonos 131 ff.

Parhypate hypaton enhar-

monios 131 ff. 212. Parhypate meson 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 106, 108, 139, 141, 211, 212, 214, 265 ff. 328 ff. 358 ff.

358 ff.
Parhypate meson chromatice 128 ff.
Parhypate meson diatones

128 ff.
Parhypate meson enharmonios 128 ff. 212.
Pariambos 184

monios 128 ff. 212. Pariambos 184. Parther 183. Peiper E 52. Pektis (82, 184, Pentachord (19, 121, 123, Pentatonon 223, Petteia 241, Pfeife (s. Tibia) 16,

Pharynx 499.
Pherecrates 472.
Philamon 205.
Philolaus 81, 82, 83, 219.
Philosophie 38.

Phonix 183, 184. Phorminx 181, 184. Phrygische Octavengattung 239, 245.

tung 239, 245, Phrygische Tonart 2, 4, 5, 440, 444, 445, 470, 242, 248, 266, 268, 342,

Phrygisches Tonsystem der hypodorischen Tona art 313. Phrynis 173.

Planeten 22, 32, Plato 2, 3, 34, 165 ff 177 ff. 493, 216, 250, 257, Plectrum 147, 183.

Plectrum 147, 183. Plinius 16. Plockflöten 189. Ploke 241.

Plutarch 468, 470, 471, 472, 474, 477, 193, 204, 249, Pollux 476, 481, 482, 483, 257,

Pristorius 189.
Principales 31.
Procopius E 46.

Prophrastus 209, Proportionalität 50, Proportionen der Klänge

Proslambanomenos 26, 28, 29, 32, 406, 408, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 435, 444, 242, 244, 257, 264 ff. 328 ff. 358 ff. — E 94

257, 261 ff. 328 ff. 358 ff. — E 24, Prosmelodos 26, 28, Psalterion 182, 184, Ptolemäus 12, 13, 35, 57, 67, 146, 151, 152, 151

67, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 163, 164, 210, 248, 252, 256, 261, 278 ff. 352, 853, 357, Pythagorus 4, 5, 13, 16,

thagorus 4, 5, 13, 16, 85, 88, 173, 179, 193, 194, 207, 217, 220, Pythagoreer 5, 12, 11, 35, 57, 65, 66, 67, 74, 81, 151, 153, 154, 156, 178, 218, 221, 226, 397, Quadrat 39,

Quadrat 32, Quadratzabl 41. Quarte 11, 15, 16, (s. Diatessaron.)

Quinte 41, 15, 16, (s. Diapente.)

Rechts-Tibien 485.

Recitation 47, 497.

Regel (Regula, Monochord) 15. 16. 22. 117. 151. Regenbogen 452.

Regino Prumiensis E 55.
Relative Grüsse 39.
Remigius Altisiodorensis
E 55.
Bitsell E 17.

Rusticiana E 48.

Soiten: Namen 22 ff. 28 ff.
214 f.; Vermehrung
22 ff.

Suiteninstrumente 8. 15. 16. 179 ff. Sakadas 171. 218. Salpinx 190. Sambuca 183. 184. Saturn 22. 32.

Scaliger 186. Schall 194. Schallwellen 18. 201. Schisma 81. Schlaginstrumente 8. 192.

Schmiedehämmer 15. 193. Schwingung 152. 193. 195. Sectio Canonis 225 ff.

Seilenos 205. Semele 4, 474. 172. Sesquialter 14. 13. 15. 19. 21. 33. 35. 40. 42. 44. 45. 46. 48. 49. 50. 55. 58. 59. 69. 61. 62. 64. 65. 90. 91. 101. 102.

103. 104. 111. 112. 119. 156. Sesquidez 47. Sesquioctav 15. 16. 19. 20. 21. 35. 46. 61. 65.

20. 24. 35. 46. 61. 65. 67. 68. 69. 71. 72. 71. 76. 77. 83. 104. 411. Sesquioctavadecima 78. Sesquiquart 40, 44, 45. 46, 47, 48, 49, 61, 162, Sesquiquint 45.

Sesquiseptima 162. Sesquiseptimadecima 76. 27, 78, Sesquisextadecima 76, 77, 78.

Sesquiterz 11, 13, 15, 19, 20, 33, 35, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 58. 59. 60. 61. 63. 61. 65. 67. 68. 77. 78. 79. 83, 90, 91, 103, 104.

111, 112, 119, 156, Sesquitricesima quinta 169 Sesquivicesima prima 163.

Sesquivicesima septima 163 163 Sextarius 16, 194. Simikion 183, Simikon 183. Sinn 14, 149, 165, Skindapsos 184.

Sonne (Sol) 32. Sophocles 176. Spadix 184. Sparta 4, 171, 172, Spondeus 5, 178.

Statius (Papinius) 6, 176. Stetige Grösse 12, 33, 38, Stetige Mitte 51 Stetige Stimme 152, 196, Stimme 17, 166, 196. Stimmorgan 198 ff. Studemund E 19.

Sucton 46. Symmachus E 48. Symphonie s. Consonanz. Symphonie (Schlaginstrument) 192.

Synaphe 30, 31, 224, 241. (System) Synemmenop 209, 286, 291 Synemmenon Tetra-

chord) 25, 27, 28, 123 ff. 127, 130, 133, Syntonisch diatonisches Geschlecht 237, 353,

Syntonolydische Tonart 950 Syrer 183 System 224 ff. 231, 238.

Tauromenium 4. Terpander aus Lesbos 5.

Ternandriden 179, 181. Tetrachord 22, 23, 459, 162. 164. 210. 224. -E 24.

Tetrachordeintheilung 332 f. Tetraktys 178, 221. Tetratonon 223. aletas aus Gortyna 3.

470. 474. Thamyris 203 Theon you Smyrna 219.

Theodorich 48 ff. Theophrastus aus Pieria 24 209

Thetische Benennung 278. 284. - E 33. Thrasyll 228 Tibia 7, 484 ff

Tiefe 9, 10, 151, 196, 216, Timotheus aus Milet 3. 4. 24, 474, 472, 173, Ton (4.962705) 13, 242. Ton (Modus) 139 ff. 242. Tonart 439 ff. 443 ff. 231.

242. Tone 244. Toniaisch diatonisches Klanggeschlecht 353

Tonisch chromatisches Klanggeschlecht 161, 237, 353, - E 23, Tonus 242. Torrebus 22, 205. Transpositionsscalen 247 ff. 256, 274 ff. - E 33 L

Transpositionsscalen des Alypius 264. Transpositionsscalen des Ptolemäus 293 ff. 327 ff. Transpositionsscalen im

Mittelalter 260. Trauergesänge 6, 175 ff. Triangel 39. Trigonon 182, 184,

Trihemitonium 30, 213, 223, 224, 236, 276, -E 22 Trite 23, 24. Trite diezeugmenon 25

26, 27, 28, 29, 107, 108, 139, 141, 212, 213, 215, 264 ff. 328 ff. 358 ff. Trite diezeugmenon chromatice 420, 424,

183, 203, 205, 206, 242, tonos 119, 121. Trite diezeugmenon enbarmonios 120, 121, Trite hyperbolacon 26, 27, 19, 107, 108, 115, 116, 117, 139, 141, 212, 21

22, 171, 173, 174, 181, Trite diezeugmenon dia-

915, 264 ff. 328 ff. 358 ff. Trite hyperbolaeon chromatice 115, 116, 117, Trite hyperholaeon distonos 115, 116, 117, 118, Trite hyperbolaeon enharmonios +17. Trite synemmenon 25, 28. 29, 32, 105, 108, 141. 211,212,213, 215, 264 ff. Trite synemmenon chromatice 125 ff. Trite synemmenon diatonos 125 ff.

Trite synemmenon enharmonios 125 ff. Tritonon 223 Troglodyten 183. Tropos 139. 199. Tuba 190. Tympanum 192. Tyrrhener 494.

Uebergang 231, 243. lieberdreitheilig 11,40,44. Uebermehrtheilig 42, 43 33, 40, 42, 44, 62, 66, Ueber-Sesquisextadecima

Uebertheilig #1, 12, 33, 36 40, 42, 43, 49, 58, 60, 61. 62. 63. 64. 66. 88. 99, 101, 102, Ueberviertheilig 40. Ueberzweitheilig 41, 40, 44. Ungleichheit 10, 32, 40, 42, 54, <u>58, 60, 61, 63,</u>

Unison 152, 156 Unverändertes System 225, 241. Venus 32. 42. 43. 49. 58. 60. 61.

Vielfach 10, 12, 33, 39, 40. 62, 63, 66, 88, 99, 400, 101. 102. Vielfach übermehrtheilig 11, 40.

Vielfach übertheilig 44.1 40.44. Vielheit 39. Vierfach 33, 35, 40, 43, 44. 45. 49. 59. 60. 63. 65. 100. 101. Vierzahl 224. Virtuos 37

Vocalmusik 7. 8. 496. Volkmann 190. Vollkommene Systeme 225, 241,

Wallis E 19.

Wasserinstrumente 8. 37. | Windorgel 191. Wasserorgel 191. Weich chromatisches Geschlecht 160, 161, 164, 237, 353, Weich diatonisches Geschlecht 160, 161, 237,

353. Weltkugel 39. Weltseele 177 f. E 47. 20.

Wissenschaft 36.

Xenocrit 474. Xenodamus 171.

Zirkel 150. Zweifach 40, 44, 45, 49. 58, 63. (s. Doppelt.) Westphal 473, 474, 480. Zweiheit 42, 43, 52, 53, 484, 206, 244, 247, 256, 262, 322 ff. — Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

# B.5.1.5



